

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

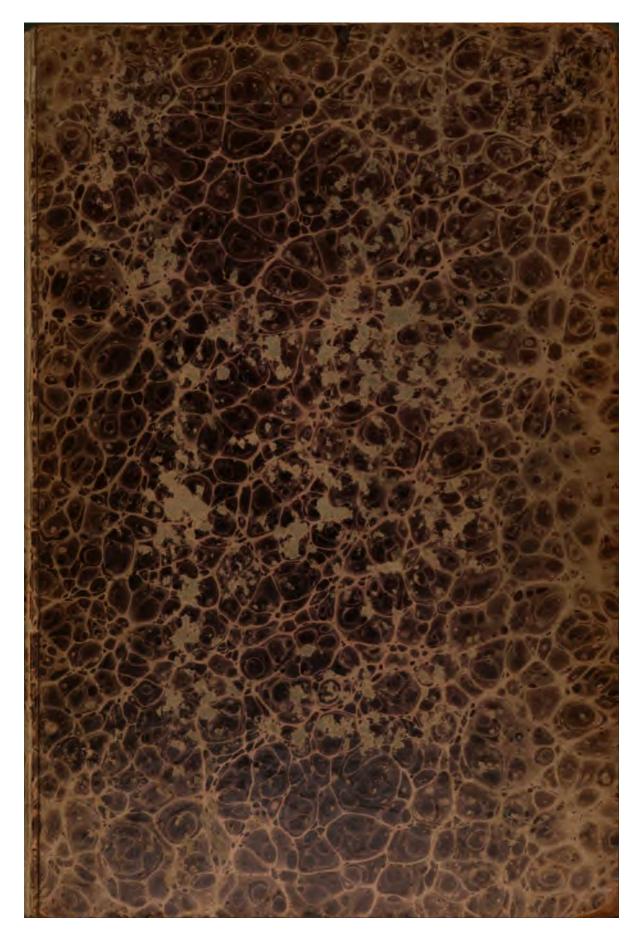





·

1

.

J

,

•

. • •

# Geschichte der Pädagogik.

3 weiter Theil.

. . • • • 

# Geschichte der Pädagogik

mog

## Biederanfblühen

flaffifcher Studien bis auf unfere Zeit.

Bon

### Rarl von Ranmer.

3meiter Theil.

Zweite vermehrte Auflage.



C Stuttgart.

Berlag von Sam. Gottl. Liefching.

DIVINITY SCHOOL

I. I BRARY.

HARVARD UNIVERSITY

Fduc 318.1

# Der Universität Erlangen

wibme ich.

unter herglichen Segenswünfchen

zur erften Sacularfeier,

biefes Berf.

Aus akademischen Vorlesungen hervorgegangen möge es bezeugen, daß ich der mir theuern Universität nach Krästen tren zu dienen bemüht war und, so lange es Gott gefällt, sernerhin bemüht sein werde.

Rarl pon Raumer.

|   |   | ٠ |   |   |
|---|---|---|---|---|
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
| , | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | i |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

### **y** arrede

### gur erften Auflage.

Genwärtiger zweiter Theil führt bis zum Tobe Bestalozzis; ber britte wird noch einiges ber Bergangenheit Angehörige enthalten, außerbem eine Charafteristif ber gegenwärtigen Pabagogif zu geben suchen. Jeber Sachefundige weiß, wie schwer eine solche Charafteristif sei und wird es nur billigen, baß ich mich bei Lösung bieser Aufgabe nicht übereile.

Es ift mir wahrlich nicht barum zu thun etwas Neues vorzubringen, sonbern bas zu sagen, was unserer Jugenb frommt. Dieß ernstlich zu erforschen und zu ersahren, auf Ansichten und Urtheile gründlicher Schulmanner zu achten, kurz, über einen Gegenstand von so großer Wichtigkeit nichts eitel und leichtserig in die Welt zu schreiben, ist mir beilige Gewisenspflicht.

Mich freut nichts mehr, als mit tuchtigen Mannern früherer und jetiger Beit in Gesinnung, Streben und Art ber Ausführung zusammenzutreffen; so gewährte es mir große Freude, als ich bei Comenius so manches fand, was ich im Laufe meines Lehramts erfahren und ausgesprochen hatte.

Biel Mühe kostete es die Quellen zu sammeln, welche ich bei Ausarbeitung des gegenwärtigen Theils benutt habe. Bu den allerwichtigsten gehören Gelegenheitsschriften, besonders Schulprogramme, welche die Geschichte einzelner Lehranstalten behandeln. Aus Vergleichung solcher Spezialgeschichten tritt uns das Bild der Schulen Deutschlands von der Oftsee dis zu den Alpen entgegen, ihr gemeinsamer padagogischer Charakter in bestimmten Verioden und ihre gemeinsame Umwandlung im Lause der Zeit. Wie aber dies Gemeinsame einerseits, so treten zugleich klar aus jenen Monographieen die Eigenthümlichteiten der verschiedenen beutschen Schulen heraus, durch welche sich nordbeutsche von subebeutschen, schlessischen von fübbeutschen, schlessische von rheinischen unterscheiden.

Eine große Anzahl Schulprogramme warb mir burch bie Gute bes herrn Rector Bomel in Frankfurt zu Theil. Außerbem erhielt ich Programme und pädagogische Schriften von ben verehrten herrn Berfaßern, vom herrn Professor Dr. Eramer (meinem trefflichen Mitarbeiter an ber Geschichte ber Pädagogik) und hrn. Symnassallehrer Dr. Zober in Stralsund, vom herrn von Fellen berg in Hoswil, herrn Dr. Bubbingh in Delft, herrn Rentamtmann Preusker in Großenhahn und herrn Symnassallehrer Schöppach in Meinungen. Indem ich aufs herzlichste für diese große Zuvorkommenheit banke, muß ich zugleich mit Bebauern bemerken, daß ich mehreres zu spät erhielt, um es noch für meine vorllegende Arbeit benuben zu können.

Alljährlich erscheinen Schulschriften, welche bie Geschichte bestimmter Lehranstalten ober auch solche Gegenstände behandeln, die zur Charakteristik ber gegenwärtigen Pabagogik vorzüglich wichtig sind. Gewis werben bie verehrten Berfaßer solcher Schriften nach dem Gesagten es entschuldigen, wenn ich fle bitte, mir dieselben auf dem Bege des Buchandels gütigst aukommen au lagen. —

Erlangen, ben 11. August 1843.

Rarl v. Maumer.

### Marrede

### gur zweiten Auflage.

Porliegender zweiter Theil hat in der gegenwärtigen neuen Auflage viele Zusäte erhalten, wie sich schon aus einem Blick auf die Inhaltsanzeige ergibt. Ich glaube nicht nothig zu haben das hinzugefügte eigens bei verständigen Lefern zu vertreten, eher hatte ich mich zu entschuldigen, daß es in der ersten Auflage gefehlt habe. —

Doch ich follte mich wohl vorsehen. Neftor im Tiedschen Zerbino wundert fich, so manchen Mann nicht im Garten ber Boesie zu finden, ben er für einen großen Dichter halt, dagegen andere anzutreffen, die ihm für nichts weniger als für Dichter gelten. Könnte nicht meiner Geschichte etwas ähnliches widerfahren, durften nicht Manner in ihr vermifft werden, die, wenigstens in gewissen Kreisen, für große Babagogen gelten, dagegen solche sich sinden, die in benselben Kreisen nie als Badagogen genannt worden find?

Wanner bie Berudfichtigung eines Geschichtsschreibers ber Pabagogif verbienen, welche nicht, so burfte man sich schwerlich über eine Art allgemeiner Bestimmung einigen. Ich will ein Beispiel geben. Bare es mohl erlaubt unter ben ausgezeichneten Pabagogen einen Mann aufzusühren, ber nach bem Zeugnis seines besten Freundes, nicht nur unleserlich, sondern auch unrichtig und ohne alle Interpunktion schrieb, in der Arithmetik kaum eine mehrzisfrige Multiplication oder Division zu Stande bringen konnte, in seinem Leben es nicht versuchte einen geometrischen Lehrsat zu beweisen, der "bei gewöhnlichen Prüfungen für Schulamtscandibaten wohl überall durchgesallen wäre"? Bürde nicht der Päbagogencongress auf diese allgemeine Frage hin, mit einem entschiedenen nein! antworten? Und doch hat es Niemand getabelt, daß ich den-

selben Mann, welchem sein Freund jenes unrühmliche Zeugnis ausgestellt hat, in meine Geschichte aufgenommen habe; — ber Mann ist kein anderer als der große Bestalozzi. — Es sind mancherlei Gaben. Dem Einen sind große Ahnungen und Gedanken gegeben, aber kein Geschick sie zu verwirklichen; der Andere hat ausgezeichnete praktische Tücktigkeit, er handelt aber ohne irgend das Bedürfnis zu sublen eine Theorie seines Thuns auszustellen; nur wenigen ists verliehen mit voller Einsicht, sestem Blick auf ein bestimmtes Ziel und großem Geschick die Erziehungskunst zu üben. Wie verschiedenartig aber auch die Pädagogen unter sich sein mögen, so verdient doch jeder einen Blat in der Geschichte, welcher ausgezeichnet in seiner Art ist. —

Erlangen, ben 9. Dopember 1846.

Rarl v. Ranmer.

## Inhalt des zweiten Bandes.

Rene Bilbungsibeale und Bilbungsmethoben. Rampf, Wechselwirfung und allmähliche Vermittelung zwischen bem Alten und Reuen.

### Bon Bacos Tobe bis jum Tobe Peftaloggis.

|            |                    |               |      |       |        |       |        |   |   | Seite |
|------------|--------------------|---------------|------|-------|--------|-------|--------|---|---|-------|
| 1.         | Die Neuerer        |               |      |       |        |       |        |   |   | 3     |
| 2.         | Wolfgang Ratich    |               |      |       |        |       |        |   |   | 12    |
| 3.         | Der breißigjährige | Krie          | g    |       |        |       |        |   |   | 45    |
| 4.         | Comenius .         |               |      |       |        |       |        |   |   | 49    |
| <b>5</b> . | Das Jahrhunbert    | na <b>đ</b> ) | bem  | westp | hälifd | hen F | rieben |   |   | 100   |
| 6.         | Locte              |               |      | •     |        |       |        |   |   | 112   |
| 7.         | A. S. Frande       |               |      |       |        |       |        |   |   | 136   |
| 8.         | Die Realschulen    |               |      |       |        |       | ٠.     |   |   | 159   |
| 9.         | Reformatorifche P  | hilolo        | gen. |       |        |       |        |   |   |       |
|            | 3. DR. Geener      | •             |      |       |        |       | •      |   |   | 173   |
|            | 3. A. Ernefti      |               |      |       |        |       |        |   |   | 184   |
| 10.        | 3. 3. Rouffeau     |               |      |       |        |       |        |   | • | 187   |
| 11.        | Philanthropin      |               |      |       |        |       | •      | : |   | 260   |
| 12.        | 3. G. Samann       |               |      |       |        |       | •      | , |   | 309   |
| 13.        | Berber             |               |      |       |        |       |        |   |   | 329   |
| 14.        | F. A. Wolf         |               |      |       |        |       |        |   |   | 347   |
| 15.        | Pestalozzi .       |               |      |       |        |       |        |   |   | 364   |
|            |                    |               |      |       |        |       |        |   |   |       |

|      | Peilagen.                                 |        |      |          |       |            |
|------|-------------------------------------------|--------|------|----------|-------|------------|
|      | <b>gg</b>                                 |        |      |          |       | Ceite      |
| I.   | Bolfgang Ratich. Literatur                |        |      |          |       | 479        |
| 11.  | Babagogische Berke bes Comenius .         |        |      |          |       | 483        |
| III. | Hausordnung im Philanthropin              |        |      |          |       | 486        |
| IV.  | Pestalozzi. Literatur                     | •      |      |          |       | 489        |
| ₹.   | Peftalozzis Abenbstunde eines Ginfieblers |        |      |          |       | 492        |
| VI.  | Peftalozzi über Rieberer und Schmib .     |        |      |          |       | <b>509</b> |
| VII. | Frembe, welche fich langere ober fürzere  | e Zeit | in ! | Pestaloz | રૂાંક |            |
|      | Institut aufhielten                       |        |      | •        |       | 513        |
| m.   | Rouffean und Reftalazzi                   | _      |      |          |       | 514        |

Nene Bildungsideale und Bildungsmethoden Kampf, Wechselwirkung und allmähliche Vermittelung zwischen dem Alten und Neuen.

Bon Bacos Tobe bis jum Tobe Peftaloggis.

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | ; |

### 1. Die Reuerer.

In fr haben die Lehranstalten in den protestantischen Ländern Deutschlands fennen lernen, von den untersten Glementarschulen bis zu den Universitäten hinauf, und ebenso den Charafter der wichtigsten katholischen Schulen, der Jesuitenschulen.

Jest nahern wir uns ben Anfangen einer neuen Epoche bes beutsichen Unterrichtswesens und zugleich ber entseslichten Zeit in ber Geschichte unfres Vaterlandes. Ghe ich jene neue Epoche charafteristre, will ich noch einen Blid auf ben Zustand ber beutschen gelehrten Schulen beim Beginn bes 17ten Jahrhunderts werfen.

Betrachten wir zuerst die Lehranstalten des Jesuiterordens. Bon wie unberechenbarer Wichtigkeit es für seine Zwecke sei — für Herstellung einer absoluten Hierarchie und Bernichtung der Reformation — wenn er den Jugendunterricht ganz an sich reißen könnte, das hatte der Orden früh eingesehen. Mit bewundernswürdiger Klugheit, Gesschilchkeit und ausdauernder Consequenz verfolgten die Zesuiten ihre Zwecke, nach einem weit umfaßenden, wohl berechneten Plane. — 'Im Jahre 1550 hatten sie noch keine seste Stätte in Deutschland, das darauf solgende Jahr gründeten sie ihre erste Schule und zwar in Wien, 1556 die Lehranstalten in Köln, Prag, Ingolstadt, 1559 in München und Tyrnau, 1563 in Dillingen, 1569 in Braunsberg, 1575 in Heiligenstadt. 2 Auch in Mainz, Aschassenburg, Brünn, Olmüs und Würzburg setten sie sich seit.

<sup>1)</sup> Die junachft folgenden Angaben von gestifteten Sesuitenschulen entlehne ich aus Rantes ausgezeichneter Darftellung ber Gegenreformation. (Die rom. Bapfte Bb. 2, 25 ff.)

<sup>2)</sup> Director Rinfe im heiligenftabter Gymnafialprogramm von 1837 fagt: "von

Rach Gewohnheit gebrauchten bie Jesulten jedes Mittel, um zu ihrem Ziele zu gelangen; nicht bloß protestantische, sonbern auch katho-lische Lehranstalten, welche ihnen im Wege waren, wußten sie zu besseitigen. So in Trier, Bosen, Brag.

In Trier hatten Sieronymiten ju Ende bes 15ten Jahrhunderts ein Kraterhaus gestiftet. 1 Johannes Even, Beibbiicof von Trier. gibt biefen (um bas Jahr 1514) bas befte Beugnis: fie feien gute ehrbare Briefter, führten ein tugendlich Leben, unterwiesen Die Jugend, und hatten au feiner Beit breihundert Schuler gehabt. - Das Bolf nannte bie Bieronpmiten: golbene Briefter. Als fich im Graftift protestantische Regungen fund gaben, berief ber Erzbischof Johann von ber Lepen im Rabre 1560 Resuiten nach Trier. Buerft predigten fie, balb nachber ernannte fie ber Rurfürft zu Lehrern, im Jahre 1566 wurde ibr Collegium vollftanbiger organifirt. "Roch zwar beftanb bas (hieronymiten :) Collegium von G. German: obgleich man alfobald begonnen hatte, langfam bie Schule ju untergraben, welche ju fturgen noch nicht gerade thunlich ichien. Aber es war leicht vorauszusehen, baß es neben bem ber Jefuiten, welches allein alle Bunft bes Fürften genoß, nicht lange fort mehr existiren fonnte". 3m Jahre 1570 erhielten die Zesuiten ein von Minoriten bewohntes Rlofter, welches diese "gang gegen ihren Willen verlagen und in die Bebaube bes Collegiums jum h. German manbern mußten, wo die Schule ber Sieronymiten endlich aufgehört hatte. 3m Jahre 1569 war von biefen Schulmannern nur noch einer übrig." Sie mußten "zu Trier, wie überall, bem neuen Orben weichen. Alle Schulen famen nun in Die Banbe ber Jesuiten." 2 3n Bofen hatte ber Bifchof Lubranofi im Jahre 1519 eine Lebranstalt gestiftet; Die Refuiten eröffneten Die ihrige 1573. Sie wußten

bem Jahre 1574 an kam es zu ber Arbeit, bas Eichefelb zur katholischen Religion zurückzuführen." Zwei Jahre nach ber Errichtung ber Jesuitenschule, 1577, zühlte sie schon über 200 Schüler. Die Zesuiten blieben bis 1773, ba Dalberg aus Ersurt kam, und ihnen, ber Ausbebungsbulle Clemens des Bierzehnten zusolge, befahl: am 30. September vor Tagesanbruch die Stadt zu verlaßen. Ib. S. 5. 11. 41.

<sup>1) &</sup>quot;Beitrag zur Geschichte ber Schulen im ehemaligen Churfürstenthum Trier, von bem ersten Director 3. S. Byttenbach" im trierschen Gymnasialprogramm von 1841. S. 10 ff.

<sup>2)</sup> Ib. S. 14.

<sup>3) &</sup>quot;Bon ben Schulen im ehemaligen Bolen, namentlich im Bofenfchen, vom Brof. Cawalina." Bofener Gymnaftalprogramm von 1837. S. 10. 14. 18. 19.

ben Bildof Ronareti fo für fich au gewinnen, bag er nicht allein bas Resuitercollegium auf alle Weise begunftigte und empfahl, sonbern fich auch um bie lubranstische Anftalt gar nicht fummerte und fie abfichtlich eingeben ließ. 1574 maren icon bie meiften Soglinge biefer Anftalt au ben Resuiten übergegangen, von benen ihnen viel mehr Rreiheit geftattet murbe. - Berfuhren biefe jo gegen Ratholifen, wie erft gegen Broteftanten! Es batte ein Raufmann Robt 1567 eine evangelische Soule in Bofen gestiftet, fruber noch, 1555, grunbeten bier bohmifche Bruber eine Lehranftalt. 3m Jahre 1616 murben beibe Schulen nebft ben evangelischen Rirden "von ben Jesuitenschülern und bem mit ihnen verbundenen Bobel von Grund aus gerftort." - Am rudfichtelofeften verfuhren bie Resulten 1621 nach ber Schlacht am weißen Berge gegen Ratholifen und gegen Brotestanten. Dhne Rudficht auf ben Biberfpruch bes Ergbischofs harrach von Brag und mit Berlegung bes bisberigen Rechts ber Rapitel, Universität, Dechanten und Pfarrer erhielten fie die alleinige Leitung aller Schul, und Unterrichtsanftglten. Die calvinischen Brediger verjagten fie in bemselben Jahre aus Bobmen. 1

Bei dem Zwede, ben die Jesuiten verfolgten, war es natürlich, daß sie sich, wo möglich, in protestantischen Städten oder in deren Rabe ansiedelten. Waren doch protestantische Eltern in verschiedenen Gegenden Deutschlands so blind, bem Orden ihre Kinder zur Erziehung anzuvertrauen. Konnten sie sich wundern oder beschweren, wenn diese in den School ber katholischen Kirche geführt wurden?

Als die Jesuiten im Jahre 1621 in Alts Schottland, fast vor ben Thoren von Danzig, ein stattliches Collegium bauen wollten, schrieb Johannes Schröder, Lehrer am danziger Gymnasium, an den Rath: es werde sehr von nöthen sein, daß sich ihre Schulen zusammennähmen, "damit," sagt er, "diese Gesellen mit ihrer Institution nicht den Preis und Borzug behalten; sonst wird manch junges Blut von ihnen eingenommen und innerlich verschüret werden. Ich senne diese Bögel . . . weiß der Jesuiten Griffe, ich bin vor 12 Jahren im Lande Braunsschweig bei sie gewesen."

Diefer berechnenben, absichtevollen, pabagogischen Thatigfeit ber

<sup>1)</sup> Raumere Geschichte Europas 3, 416.

<sup>2) &</sup>quot;Geschichte bes academischen Gymnastums in Danzig vom Brof. Dr. Th. Sirsch." Danziger Gymnastalprogramm zum 3. August 1837. Ganz vorzüglich.

Resuiten gegenüber, lernten wir icon ben reblichen Gifer fennen, mit welchem bie Brotestanten - Reformatoren, Schulmanner und Rurften für Einrichtung und Berbekerung ber Lebranftalten forgten. — Befonders trat Johannes Sturm als Rormaliculmann in ber aweiten Balfte bes 16ten Sahrhunderts beraus. Seiner Methode, fagt Morbof. ' folgten nicht nur bie Stabte Deutschlands, fondern auch bie in fremben ganbern. Bir faben, baß ber murtembergifche Schulpign bes Bergog Chriftoph, wie ber fachfische von August I. mit bem fturmichen febr übereinstimmte. In ben vericbiebenften beutiden Statten folate man bem Mufter Sturme. Wenn ber Rector Jentow im Jahre 1591 für bas Bomnafium ju Stralfund eine Schulordnung entwarf, fo mar biefe "nichts weiter als eine, mit großer Umficht erweiterte und befonbere gewendete Umarbeitung ber von Johann Sturm in verfchiebenen Schriften niebergelegten Methobe." 2 Gben fo wird von bem Rector Seinrich Betreus ergablt: er habe fic bei Organisation bes Bymnafiums in Gottingen bas ftragburger aum Dufter genommen. 3 Auf bem Gymnafium ju Frankfurt am Dain befolgte man Sturms Methobe; 4 Decurionen wurden auf bem liegniger Gymnaftum, wie in Frankfurt, mahricheinlich nach Sturms Borgang eingeführt. 5

Der confessionelle Kampf pflanzte sich in die Schulwelt hinüber. Aber trot besselben hatten damals Protestanten und Katholifen ein gemeinsames Ziel gelehrter Bildung. Sagte doch Sturm: ich habe gesehen, welche Schriftsteller die Jesuiten erklären und welche Methode sie befolgen, eine Methode, die von der unsrigen so wenig abweicht, daß es scheint, als hätten sie aus unsern Quellen geschöpft.

Gegen bieses Gemeinsame damaliger jesuitischer und protestantischer Bildung traten nun Gegner auf; es beginnt in den ersten Decennien des 17ten Jahrhunderts ein principieller padagogischer Rampf, der von Protestanten ausgeht und unter wechselnder Gestalt bis auf den heutigen Tag fortwährt.

- 1) Morhof Polyhistor. Ed. 4. 1747. 1, 333.
- 2) Bober im ftralfunder Gymnaftalprogramm von 1840. G. 7.
- 3) Einige Nachrichten über bie alteften Schulen Gottingens vom Dir. Rirften. 1840. S. 7.
- 4) Bur Feier bes 300jahrigen Jubilaums bes frankfurter Gymnaftums vom Rector Bomel. 1829. S. 5.
  - 5) Symnafialprogramm bes Rector Robler in Liegnis. 1837.

Ich will blejenigen, welche neue Principien und neue Ibeale in ber Padagogif aufstellten, um beswillen Renerer nennen. Der Rame soll weber ein Lob, noch einen Tabel aussprechen; es mag zunächst bahin gestellt bleiben, ob bas Reue, was jene Manner brachten, guter ober boser Art war, ober ob sich zum Guten Boses gesellte.

Reuerungen waren vorauszusehen. Wird eine Bildungsweise ganz einseitig verfolgt, bis fie zur Caricatur ausartet, berücksichtigt man beschränft und beschränfend nur diese und jene Lehrgegenstände und die ihnen entsprechenden Talemte mit Vernachläßigung aller übrigen, so straft sich dieß früher ober später, es muß eine Reaction erfolgen. Jede Reaction überschreitet aber gewöhnlich das Maaß, artet in Radicalismus aus und strebt das früher unbillig Bevorzugte ganz zu verdrängen.

So geschah es bei bem jest beginnenben pabagogischen Rampfe. -Daß die philologische Bildung jur Caricatur ausgeartet mar, erfannte fcon Grasmus und verspottete bie Rachaffer Ciceros. Doch fcheint fein Ciceronianus auf Sturm feinen Einbrud gemacht ju haben. Deffen Bilbungeibeal war und blieb ciceronianische lateinische Berebtfamfeit, er wollte, wo möglich, aus jebem Schulfnaben einen Ciceronianus Bir bewunderten feine Methode, Die Birtuofitat, mit welcher er fein Ziel verfolgte und alle Rrafte auf baffelbe richtete. Allein wir fragten icon: ob benn fein Bilbungeibeal bas rechte fei, mir verbehlten und nicht, bag er und feine ungahligen Rachahmer über bas Streben, ihre Schuler au ciceronignischer Beredtsamfeit au bilden, faft alle anderen lernwürdigen Begenftande bintanfesten, und ebenfo alle geiftigen Gaben ber Schuler, mit Ausnahme ber ibrachlichen. - Auch faben wir, baß Baco und Montaigne gegen biefe rein philologische Schulbilbung birect ober inbirect auftraten. Beibe maren jeboch nicht Schulmanner und baber nicht in ber Lage, ibre Ansichten lebrend und ergiebend au vermirflichen.

Allein es währte nicht lange, so fanden sich auch Radagogen, welche thätig gegen die bisherige Bildungsweise ankämpsten. Zwei Männer traten auf, beren ausdauerndes, rastloses Streben viele Jahre hindurch auf Darlegung und Ausübung einer neuen Lehrmethode gieng, es waren Wolfgang Ratich und Johann Amos Comenius. Mit ihnen beginnt eine lange Reihe pädagogischer Methodiker, in welcher Reihe Lode, Rousseau, Basedow und Pestalozzi vor allen heraustreten. Durch

persönliche Eigenthümlichkeit, durch Baterland, Confession und durch Zeit und Umstände, unter welchen sie lebten, sind diese Männer zwar von einander verschieden; dennoch tritt und in ihren Principien und Tendenzen etwas, ihnen allen Gemeinsames, entgegen. Eine kurze Charasteristif dieses Gemeinsamen will ich den Monographieen der genannten Männer voraussenden und versuchen, wie in der Duvertüre einer Oper, die wichtigsten Themata mitzutheilen, welche in ihren Werken mehr oder minder klar durchslingen.

Der Blid mar freier geworben, Die Aussicht hatte fich erweitert, manche treffliche neue Unfichten und Megle tauchten auf. erweiterte fich ber Borigont oft fo febr, bag bie Augenschärfe ber Beobachter nicht für ihn ausreichte; es waren bie Reuerer auch baufig ber Bermirklichung ibrer eigenen Ibeale nicht gewachsen. Mit vollem Recht erfannten fie vieles als nothwendiges, im Wefen bes Menfchen gegrundetes, burch feine Lebensverhaltniffe geforbertes Bilbungeelement, woran die früheren Babagogen nicht gebacht; mit Recht befampften fie Die beschränfte Ginseitiakeit. wie Die in mancher Sinfict fehlerhafte Lehrweise berfelben. Aber icon aus ber folgenden furgen Charafteriftif ber Reuerer' ergibt es fich, wie bicfe fo manches Treffliche ber bertommlichen Lehrweise verfannten und gegen frühere Ertreme auftretend. felbft in entgegengesette Ertreme verfielen. Mochten wir , bierburch gewarnt, folde Ertreme vermeiben, bas Gute aber, welches fic bei jeber ber zwei einander befampfenden Barteien findet, banfbar anertennen und feft balten, und fo eine wefentliche innige Berfohnung beiber Barteien berbeiführen. -

Es carafterifirt nun Kolgenbes bie Reuerer:

- 1) Alle polemistren entschieden gegen das zu ihrer Zeit herrschende Unterrichts und Erziehungswesen. Die gewöhnliche Unterrichtsweise, welche sich seit der Reformation bis fast auf unsere Zeit hinab im Wesentlichen sehr gleich blieb, die Unterrichtsweise der Grammatici (Philologen) charafteristren die Reuerer als ein blindes Tappen ohne Weg und Ziel.
- 2) Sie versprechen nicht etwa eine verbefierte Methobe, ba fie vielmehr bas Lehren ber Grammatici für gang unmethobisch erklaren, sondern eine Methobe, als etwas gang Reues. Diefelbe foll ben
  - 1) Im Berfolg ber Geschichte werbe ich bie Belege ju biefer Charafteriftit geben.

Lehrling von den einfachsten, fasilchsten Elementen jedes Lehrobjects aus, naturgemäß, ohne allen Zwang zur vollendeten Wißenschaft, auf einem ebenso gebahnten, als kurzen und lustigen Wege sicher zum Ziele führen. Reuere sagen auch wohl: im Lehrling sollten mit innerer organischer Rothwendigkeit Bluten und Früchte der Wißenschaft ent-midelt werden.

- 3) Man ichrieb ber Methobe gemäße Lehrbücher, nach welchen, wie man behauptete, Giner wie ber Andere, ber Fahige wie ber Unsfähige gleich gut lehren fonne, wofern er fich nur mit treuer, ja pedantischer Gewißenhaftigkeit an das Lehrbuch binde. Dieß eg alifire Die Geifter; ja es fruge sich, ob die selbständigeren ungebundenen Lehrer nicht ben mittelmäßigen Köpfen in padagogischer Brauchbarkeit nachstunden.
- 4) Bur völligen Caricatur artet biefe Anficht bei folden aus, welche fic erbreiften zu behaupten: es tomme nichts auf Fähigkeit und Unfähigkeit ber Schuler an; ber an ber Methobe ftreng festhaltenbe Lehrer vermöge hierburch Alles, er könne aus jedem Holz einen Merscurius schnigen und bas Gras wachsen lafen.
- 5) Der bestehenden Lehrweise werfen sie besonders vor: es seitel toder Gebachtnistram (dieß der gewöhnliche Ausbruck). Besonders gelte dieß vom gewöhnlichen Lehren der alten Sprachen, welche sie, die Reuerer, in fürzerer Zeit und leichter, die einen auf diese, die andern auf jene neue Beise beizubringen versprechen.
- 6) Tobt nennen sie ben sogenannten Gedächtnisfram, weil bie Knaben so Bieles auswendig lernen müßten, was sie nicht verstünden. Rur Berstandenes durse bem Gedächtnis eingeprägt werden. Beleben wollen sie ben Unterricht, indem sie in eben dem Maaße den Berstand der Kinder in Anspruch nehmen, als sie die Uebung des Gedächtnisses hintansehen. Mehrere von ihnen scheinen freilich keine Ahnung von dem Mysterium des Gedächtnisses zu haben, nur ein echoartiges Staargedächtnis, kein geistig lebendiges Menschengedächtnis zu kennen, auch nicht zu wißen, wie höchst gewöhnlich ein durch Dressur dumm gewordener Berstand sei.

"Ja, was man fo erfennen heißt, Ber barf bas Rind beim rechten Ramen nennen?"

1) Ein Ausbrud, welcher freilich burch bie folbatische Beise, wie die Lehrer ben Kinbern bas Auswendiglernen befahlen, einigermaßen gerechtfertigt wird.

- 7) Indem fie die, dem jugendlichen Alter so natürliche, Receptivität misachten, ftacheln fie dasselbe dagegen gewaltsam zu einer unaushörslichen, unnatürlichen Anstrengung, vorzeitig selbst zu produciren. Dit Geringschähung alles Ueberlieferten, predigt man der jungern Generation: sie solle ihren Stolz darin sehen, alles selbst zu schaffen und zu erwerben und daburch alles sich selbst zu verdanken.
- 8) Beil ihre Methobe naturgemäß, sagen die Reuerer, so lernten die Kinder freiwillig, mit Luft und Liebe, daher nach ihrer Berficherung Strafen, besonders forperliche, von selbst wegfielen, weil diese nur durch die widerwärtige, die Kinder jum Ungehorsam reizende, Lehr-weise berbeigeführt murben.
- 9) Einige Reuerer wollen jeben Knaben nach feiner eigenthumlichen Gabe und Fähigkeit, nicht alle Schüler einerlei behandelt wißen. Andere dagegen faßen nur den generellen menschlichen Charafter ins Auge. Da es nur Eine, allen Menschen gemeinsame, Ratur gebe, so bedarf es, nach letteren nur Einer, allen gemeinsamen Methode. Die erstere Ansicht ist mehr aristofratisch, die lettere demofratisch; jene bei solchen, welche nur Ein zu erziehendes Rormalkind, diese bei benen, welche die Bolkserziehung ins Auge faßen.
- 10) Die Reuerer berücksichtigen die Muttersprache, ja bevorzugen fie und fampfen gegen die tyrannische Herrschaft bes Latein, ohne es zunächst ganz zu verwersen. Durch diese Berücksichtigung der Muttersprache, dadurch, daß sie dieselbe in den Kreis der Unterrichtsgegenstände aufnehmen, suchen sie die durch lateinische Zunftsprache bewirkte scharfe Scheidung der Studirten von den nicht fludirenden Ständen wo nicht auszuheben, doch möglichst zu verringern, und zugleich eine vom Latein unabhängige Bildung mit demokratischem Sinne geltend zu machen.
- 11) Sie heben die Realien hervor, versuchen es auch, Sprache und Realstudien zu verbinden.
- 12) hiermit verwandt ift bas hervorheben ber Leibesübungen und die Bolemit gegen bunfle bumpfige Schulftuben.
- 13) Da fie die Muttersprache und Realien hervorheben, so bestämpfen fie es folgerecht, daß man Richtstudirende auf lateinischen Schulen bilbe, und verlangen Stiftung befonderer Realschulen. Bon wahrhaft driftlicher Liebe gebrungen finnen einige auf Berbegerung ber,

von den meiften lateinischen Gelehrten hintangesetten, Bolfoschulen und wirfen bafür unermudet in weiten Rreifen.

- 14) Wie gegen das Gedächtnis treten fie, doch mehr factisch als theoretisch, gegen die Phantasie auf. Der von ihnen unnatürlich und vorzeitig angestrengte Berstand der Kinder tödtet die Phantasie. Bom Schönen ist bei ihnen nicht die Rede. Lehren sie Musik, Zeichnen 2c., so geschieht es auf rationalistische, antikunstlerische Weise; alle Poesie wird zurückgestellt oder mit lieb, und freudloser Kälte beshandelt; Gedichte analysirt und interpretirt man todt.
- 15) Die Anschauung, von welcher bei ihnen viel die Rede ift, deutet auf Pflege der Einbildungsfraft. Aber meist scheint es nur so. Durch unaushörliches hineinreden und marterndes Abfragen, stört man die stille Ruhe der hingebung und tödtet alle einfältige Bilderempfängnis durch das unzeitigste, widerwärtigste Resectiren und Raisonniren. Das Wort ist nicht Ausdruck für den in der Seele des Schülers völlig gereisten Eindruck; es wird ihm vielmehr vom Lehrer voreilig in den Mund gelegt: er muß Dinge nennen und beschreiben, die ihm durchaus fremd sind. So werden die sogenannten Uebungen der Anschauung zu leeren Sprechübungen, ohne allen realen Gehalt.
- 16) Sie bringen überhaupt barauf, daß die Schüler, selbst jungere, alles mit klarem Bewußtsein denken und thun, auch über jedes, was sie denken und thun, in deutlichen, wohlgesetten Worten gründliche Rechenschaft geben sollen. Man halt sie z. B. an, durch stetes Resectiren über Sprache und Sprechen, es zu einem bewußten sich selbst sprechen hören, ja sich selbst sprechen laßen, zu bringen. Auf solche Weise suchen sie den Kindern die natürliche Einfalt auszutreiben, und sie zu einer unnatürlichen, unkindlichen, immer sich bespiegelnden Selbstbetrachtung und Selbstbehandlung abzurichten.
- 17) Mit ber Polemik gegen bas Gedächtnis burfte bei vielen ein hintansepen ber Geschichte und Bergöttern ber Gegenwart, ber Birk- lichkeit verwandt sein. Zubem influirt hierbei aufs ftarkfte bas hin- wenden zu irdischen, materiellen Interessen, zum irdischen Rupen und Birken, mit ganzlicher Misachtung höherer freier Bilbung.
- 18) Bei mehreren Reuerern bes achtzehnten Jahrhunderts tritt ein entschiedener Pelagianismus hinzu. Die Aufgabe bes Erziehers besteht nach ihnen einzig darin: Die vegetative Entwicklung ber guten

natürlichen Anlage jedes Kindes, nach Art des Gartners, zu fördern, so daß die angeborene potentia zum actus reife. Naturam sequi ist ihr Princip. Bon der Sorge, daß die angeborene bose potentia ertödtet werde und nicht zum actus reife, vom Heiligungskampfe ist nicht die Rede; der Gegensat von Natur und Gnade ist für sie nicht da.

Siermit burften bie Grundzuge ber neuen Richtung im Unterrichtsund Erziehungswesen beschrieben sein; betrachten wir nun bas Leben und Wirken bes Chorführers ber Neuerer, bes Bolfgang Ratich.

### 2. Wolfgang Ratic.

- Dolfgang Ratich ist im Jahre 1571 zu Wilster in Holstein gesboren. Er besuchte bas Hamburger Gymnasium und studirte dann in Rostock Philosophie und Theologie. Wegen schwerer Aussprache gab er die Theologie auf, tried nun vorzugsweise hebrässch, gieng nach Engsland, dann nach Amsterdam um Mathematif zu studiren. Hier hielt er sich acht Jahre auf, und lernte auch von einem gedorenen Araber arabisch; hier war es auch, wo er dem Prinzen Moris von Oranien eine neue, von ihm erfundene Lehrweise andot. Der Prinz gieng auf sein Anerdieten ein, doch unter der Bedingung, daß er einzig Latein lehren solle. Mit dieser Bedingung nicht zufrieden, wandte sich Ratich nach Basel, Straßburg, wie auch an mehrere Höse und trug diesen seine neue Methode an. Dann übergab er am 7. Mai 1612 "dem deutschen Reich" auf dem Franksurter Wahltag ein Memorial, worin er "mit göttlicher Hüsselen Dienst und Wohlsahrt der ganzen Christenheit Ansleitung zu geben" versprach:
- "1. Wie die Ebreische, Griechische, Lateinische und andere Sprachen mehr, in gar furzer Zeit, so wohl bei Alten als Jungen leichtlich zu erlernen als fortzupflanzen senen."
- "2. Wie nicht allein in Sochteutscher sondern auch in allen andern Sprachen eine Schule anzurichten, Darinnen alle Runfte und Facultaten ausführlicher fennen gelehrt und propagirt werben."
- 1) Bon ben religiöfen Tenbengen früherer, ben irreligiöfen fpaterer Reuerer wird im Berfolg gesprochen werben.
  - 2) Duellen f. Beilage I.
- 3) Ich erhielt eine Abschrift bieses Memorials durch die Gute bes herrn Archivar Dr. jur. herhog in Frankfurt.

"3. Wie im ganzen Reich ein einbrachtige Sprach, ein einbrachtige Regierung und endlich auch ein einbrachtige Religion, bequemlich
einzuführen und friedlich zu erhalten sev."

"Solches besto beffer zu beweisen, so kann er auch, heißt es, ein specimen in Ebreischer, Chalbeischer Schriften, Arabischer, Griechischer, Lateinischer und Hochteutscher Sprach schriftlich zeigen, woraus vom ganzen Werf grundlich kann geurtheilt werben."

Hierauf greift Ratich die bisherige Lehrweise an. Dem Lauf der Ratur sei es gemäß, wenn die Jugend zuerst ihre Muttersprache "recht und fertig lesen, schreiben und sprechen lerne," wobei man die deutsche Bibel gebrauchen könne. Ebreisch und Griechisch seien zunächft, als Sprachen des biblischen Grundtertes zu erlernen, dann Latein aus dem Terenz, Juriften könnten es aus den Institutionen erlernen. Uebrigens könne man sich in allen Facultäten deutsch faßen.

Rach Lesung Dieses Memorials verehrte Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Reuburg dem Ratich 500 Gulden, um sich dafür die ihm nöthigen Bücher zu kaufen; Landgraf Ludwig von Darmstadt aber trug den gießener Professoren Helwig und Jung auf, ihm über Ratichs Lehrweise Bericht zu erstatten. Im Jahre 1613 veranlaßte die verwittwete Herzogin Dorothea von Weimar eine Zusammenkunft von Gelehrten in Erfurt, um Ratichs Methode zu prüfen. Auf Berlangen derselben Herzogin untersuchten die Jenaischen Professoren Grawer, Brendel, Walter und Wolf, Ratichs Methode, ihr Bericht über dieselbe erschien bald nach dem Helwigschen. Beide Berichte waren entschieden sür die neue Methode.

Im Jahre 1614 forberten Die Augeburgichen Rirchenpfleger und Schulherrn ben Ratichius auf, in ihrer Stadt Die Schulen ju reformiren. Raberes über feinen bortigen Aufenthalt wifen wir nicht.

Die Herzogin Dorothea berief ben Ratich ichon im Jahre 1613 nach Weimar, um fie und ihre Schwefter Anna Sophie, beibe geborene

<sup>1)</sup> Auf beibe beruft fich bie herzogin Dorothea schon in bem Empfehlungsschreiben, welches fie unterm 8. Mai 1613 bem Ratich, ba er von Beimar nach Frankfurt zurücksehrte, an ben bortigen Magistrat mitgab, von welchem ich eine Abschrift bestie.

<sup>2)</sup> Bericht B bes Grn. Dr. Riemeyer, S. 11 ff. Bir werben weiterhin zwei Berichte von Augsburger Mitarbeitern Ratichs tennen lernen.

Bringeffinnen von Anhalt, im Lateinischen ju unterrichten; fie vermachte ibm auch 1617 jur Beforberung feiner Sade 2000 Gulben.

In bemselben Jahre 1617 war Ratich wieder in Frankfurt und bat ben Rath eine Commission niederzusesen, der er seine Lehrkunst entdeden wolle. Die Commission ward ernannt, erstattete Bericht, worauf der Rath decretirte: man folle "Ratichio seine Gelegenheit fürsderlich anderer Orten zu suchen auferlegen und anzeigen laßen."

Fürst Ludwig von Anhalt Köthen sah ben Raticius zuerst im Jahre 1613 in Weimar, bei seinen Schwestern, ber schon genannten Herzogin Dorothea und ber Gräfin Anna Sophie von Schwarzburg. Beide empfahlen ihm bringend ben Mann. Im Jahre 1616 sprach er benfelben zu Rheba in Westphalen, und ward von seinen Planen so eingenommen, daß er ihn zu sich berief. Am 10ten April 1618 sam Ratich nach Köthen, erklärte dem Fürsten, daß er zwar "seinen Bau wohl in seinem Gemuthe gefaßet", aber Mitarbeiter bedürse um denselben auszusühren. In Köthen wolle er sich eine Zeitlang niederslaßen, "sonderlich wegen Reinigseit der deutschen Sprache, so dieser Derter im Gebrauch" und um hier eine Probe seines Lehrens fremder Sprächen zu machen, vornehmlich aber um eine gute deutsche Schule einzurichten.

Wieberholt forderte Fürst Ludwig die andern Fürsten von Anhalt auf, sich ihm zur Unterstützung von Ratichs Unternehmen anzuschließen, aber vergebens. Sein Bruder, Fürst Christian schrieb ihm: die Intention Ratichs sei zu loben, aber dieweil auch das Werf den Meister loben muße, so fame es hauptsächlich auf den Effect an. Er rathe die Sache durch den Zerbster Rector Wendelin untersuchen zu laßen, gern wolle er sie fördern helfen. Bald nachher aber lehnte auch er jede Theilnahme an dieselbe ab. 3 Rur Bergog Johann Ernst von

<sup>1)</sup> Brogramm jur Feier bes breihundertjährigen Jubilaums bes Frankfurter Gymnafti 1829. Bom Grn. Rector Bomel. S. 19.

<sup>2)</sup> Rach Fürft Lubwige eigener Erzählung vom Jahre 1618. Riemeyer C. G. 6. sqq.

<sup>3)</sup> Einen französischen Brief bes Fürsten Christian an Fürst Ludwig vom 8. Sept. 1618 theilt Hr. Dr. Niemener (B. S. 9) mit. Er schreibt "buchstäblich": Puis dongues qu'il vous tarde que je me resolve sur l'assaire du Ratichius. J'ay suis delibere de ne me vouloir pas mesler. Et ce a cause que nul de ceulx auxquels J'ai parle depuis (vous asseurant en avoir parle avec divers personnages qui ont renommée d'Estre doctes) ont voulu croire que les Essets seront conformes a ses propositions m'alleguants sorce Exemples au contraire en

Weimar, Sohn ber oft erwähnten Herzogin Dorothea, Reffe bes Fürsten Ludwig, verband sich mit ihm: "bie neue Unterrichtsmethobe auf gemeinschaftliche Roften ins Leben zu rufen." —

Raticius ' verpflichtete sich nun förmlich bie, welche ber Fürst ihm zuweisen würde, um sie zu Lehrern zu bilden, so zu unterrichten und einzusüben, daß sie "jede, sonderlich die Hebräische, Griechische und Lateinische Sprache, die Jugend in viel weniger, und zum wenigsten binnen halber Zeit, als sonst nach andern in Teutschland gewohnten Arten zu lehren geschehen kann, auch mit viel weniger deroselben Bemühung, gründlich, wohl und fertig lehren mögen." Dagegen versprach man ihm, auf sein Berlangen, das Geheimnis seiner Methode Riemandem zu offenbaren.

Der Fürst ließ nun in Rothen eine Druderei einrichten, um bie Schulbucher Ratichs bruden zu konnen. Die Lettern zu 6 Sprachen zog man theils aus Holland, theils wurden fie in Rothen gegoßen; 4 Seper und 2 Druder verschrieb man aus Rostod und Jena.

Hierauf forberte ber Furft die Einwohner Köthens auf: ihre Rinder ben, nach Ratichs Beise eingerichteten Schulen anzuvertrauen; 231 Anaben und 202 Matchen wurden eingezeichnet.

Man theilte die Schulen in 6 Klaffen. In den drei untern trieb man die Muttersprache, erst in der vierten schritt man zum Latein, in der sechsten zum Griechischen. Mach dem Reglement sollte der Lehrer der ersten (untersten) Klaffe ein leutseliger Mann sein, der nur die deutsche Sprache zu können brauche. Dieser solle "durch das tägliche Gebet, durch kurze biblische Sprüche und durch Fragen eines gemeinen Gesprächs die Zunge und Sprache diesen neuen Schülern nach der reinen Meissnischen Art zu reden, formiren, und die gemeinen Mängel, deren sie außer der Schulen gewohnet, durch stetige lebung corrigiren. —

Die Art wie bas Deutsche und Lateinische in ben Ratichschen Schulen gelehrt warb, werben wir weiterhin genau fennen lernen. Sier

Hassie, en la Comte de Nassau, de Hanau, chez Ms. le marg. de Bade, a Auguste et a Basle mesme. Bgs. Riemetjer C. S. 13.

<sup>1)</sup> Riemeper C. 10. 15.

<sup>2)</sup> Ib. 24.

<sup>3)</sup> Ib. Bergleicht man S. 28 mit S. 42, so wird nicht gang flar, ob man 5 ober ob man 6 Rlaffen hatte, in Quinta ober in Sexta griechisch trieb.

<sup>4)</sup> Ib. 29.

nur so viel über ben Köthenschen Unterricht, daß man, sobald die Kinder der untersten (ersten) Klasse die Buchstaben kennen gelernt, in der folgenden zweiten schon schreiben und lesen verbunden lehrte und die Genesis beim Leseunterricht brauchte. In der dritten Klasse bezielte man "die Sprachlehr in der Muttersprach, sowohl die allgemeine als die sonderbahre durch Exempel zu verstehen, das ist: nach der Sprachlehr reden und schristen, und anderer Leute Rede und Schristen nach der Sprachlehr verstehn zu können."

In ber vierten und fünften Rlaffe ward ber Terenz getrieben und bie lateinische Grammatif aus bemselben abstrahirt; bann folgte noch eine besondere griechische Rlaffe.

Außer folden Sprachftunden ward Unterricht im Rechnen, Singen und der Religion ertheilt. —

Allein, so wie an andern Orten, nahm auch in Köthen Ratichs Treiben bald ein Ende. Berschiedenes wirfte hierzu. Einmal dieß, daß Ratich strenger Lutheraner, die Stadt Köthen dagegen resormirter Consession war. Man nahm zunächst daran Anstoß, daß die zehn Gebote in Ratichs Schulen nach lutherischer, nicht nach reformirter Abtheilung und Lebart gelernt wurden. Der Superintendent Stresoschalt deshalb den Ratich heterodor. Fürst Ludwig wollte dem Uebel abhelsen, indem er befahl: neben Ratichs "Lesebüchlein" zugleich den Heidelberger Ratechismus zu gebrauchen; hiermit war aber kein Theil zustrieden gestellt.

In einem Gutachten, welches Streso und einige andere angesehene Männer auf des Fürsten Geheiß über Ratichs Schulen gaben, wird bemerkt: daß der Ratechismus und Musik zu wenig in demselben getrieben würden, die Zucht verfiele, der "Erquicktunden" zu viele seien, daß man die Kinder von der Kenntnis der Buchstaben unmittelbar aufs Lesen überspringen laße, ohne vermittelndes Syllabiren, daher sie "vitiosissime schrieben."

So viel ist klar, daß der Erfolg den großen Bersprechungen Ratichs nicht entfernt entsprach. Da er überdieß seine Gönner und Rollegen vielsach beleidigt hatte, so kam es dahin, daß ihn Fürst Ludwig am 6ten October 1619 gefangen seben und erst um die Mitte des Jahres 1620 wieder frei ließ, nachdem er einen Revers

<sup>1)</sup> Ib. 35. - 2) Ib. 42. - 3) Riemener D. 15-19.

ausgestellt, worin er fagt: baß er "ein mehrers gelobet und versprochen, als er verftanden und ins Werf richten tonnen."

Darauf gieng Ratich im Jahre 1620 nach Magbeburg, wo er amar vom Magistrat begunftigt murbe, fich aber 1622 mit bem bortigen Rector Evenius entzweite. Run berief ihn Die ermahnte Bringefs Anna Sophia, welche ben Grafen Gunther von Schwarzburg gebeiratet batte, nach Rubolftabt und nahm bei ibm bebraifden Unterricht. In Diefer Beit traten viele gegen Ratich auf, unter anbern ber befannte breedner Dberhofprediger D. Hoë von Soenegg, welcher früher. im Rabre 1614, febr für ibn eingenommen mar, im Rabre 1626 aber an die Grafin Anna Sophia ein langes. Ratiche Berfuche misbilligenbes, Schreiben richtete. "Co ift E. R. In. unverborgen, fcreibt er, wenn fich Jemand fur einen Baumeifter ausaiebet und amar fur einen fonberlichen, funftreichen Baumeifter, bas er nit leichtlich Beifall befomme, man habe benn fonderliche, portreffliche, in die Augen lauffende und banbareiffliche Broben, baburch andere angereget werben ibn auch au einem Sauptbau au gebrauchen und folden ihm anauvertrauen. Run weiß man aber bier am Sofe gang von teiner folden namhaften Brob, Die Berr Raticius feinem erbieten gemäß an einem einigen Ort offentlich gethan batte, umb welcher mangelnder Brobe willen man befto meniger hiefigen ortte eine anderung mit voriger Lehrartt fürnemen und Raticii Dibaftifam anquordnen bewilligen wurde." 2 Auch Die Bergoge von Beimar und Gotha fagten fich von ihm los, aber bie Grafin Anna Sophia (welche 1630 Bittwe geworben) gab ihn nicht auf. Sie erhielt ihn vielmehr in Rranichfeld, bann in Erfurt, empfahl ibn auch bem Rangler Drenftiern, welcher Ratiche Dibattif prufen ließ. Die Doctoren Sieronymus Brudner, Johann Matthaeus Mepfart und Stephan Ziegler erstatteten unterm 10. Marg 1634 bem Rangler einen gunftigen Bericht. 3

Diefer Bericht handelt 1) vom "intent und vorhaben,"

- 2) von ber Lehrfunft Ratiche,
- 3) von bem, wozu er erbotig.

<sup>1)</sup> Ib. 7. 19. 20.

<sup>2)</sup> Riemeyer B. S. 8. Das Schreiben befindet fich auf ber herzoglichen Bibliothet in Gotha; andere Stellen aus biefem Schreiben führt Riemeyer (D. 13) an.

<sup>3)</sup> Riemeper A. G. 7.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogit. II. 2. Aufl.

Buerft theilen die Berichterstatter Ratichs Bolemit gegen die bestehende Lehrweise mit, wie dieselbe nicht wesentlich driftlich sei, die Schüler vielerlei zugleich lernen mußten u. s. w. Dann charafterisfiren sie Ratichs Methode, zulest tragen fie seine Bunsche vor, als: eine Bocation, das Directorium beim Werf, gute Mitarbeiter u. s. w.

Das Refultat Diefer Berbandlung mit Drenftiern erzählt Comenius. welcher ben Rangler 1642 in Schweben fbrach. Da ich erfuhr, fagte ibm ber Rangler, baß Raticbius mit einer neuen Methobe umgebe, fo hatte ich feine Rube, bis ich ben Dann felbft gefeben, ber mir aber. fatt eines Gesprachs, einen biden Quartanten zu lefen aab. 3ch übermand bie mubfame Arbeit 2 und nachbem ich bas gange Buch burchblattert, fo erfabe ich baraus, bag er bie Bebrechen ber Schulen nicht übel aufbede, allein bie Beilmittel, welche er bagegen porichlug. ichienen mir nicht binreichent." \* Welch ein treffenbes Urtheil! Comenius felbft manbte fich, wie er an einem anbern Drt berichtet, brieflich im Jahre 1629 an Ratich, und bat ihn wiederholt aufe bringenbfte ibm Ausfunft über feine neue Methode ju geben. Aber Ratich aab ibm feine Antwort. Erft im Jahre 1632 erfuhr er hierüber mehr burch einen Brief bes murbigen Georg Binfler, Bfarrers ju Golbberg. "Bie große Soffnungen, fdrieb ibm biefer, erregte nicht Belwige und Jungs pompose (pomposa) Anfundigung ber Dethode Ratiche! Aber ber aute Ratich balt bamit jurud und wird bamit jurudbalten." Binfler ergablt bann wie Mofer, Lehrer an ber golbberger Schule, bei Ratich gegegen, in hoffnung bei biefer Gelegenheit von beffen Dethobe au boren, wie er aber nur wenig erfahren. Ratich habe erklart: er wolle feine Erfindungen nur einem Ronige theuer verfaufen unter Bedingung, baß bie Belehrten, benen er fie mittheilte, verpflichtet wurben, biefelben ju vertheibigen. Db Chriftus, Die Apoftel und Bropheten fo verfahren feien? fragt Winfler.

Ratich überlebte nicht lange die Berhandlungen mit Drenftiern. Schon im Jahre 1633 rührte ihn der Schlag an der Junge und rechten Hand, im Jahre 1635 ftarb er im 64sten Jahre seines Alters.

<sup>1)</sup> Das Rabere weiter unten.

<sup>2)</sup> Devoravi illam molestiam.

<sup>3)</sup> Depfarts Bericht erwähnt ber Rangler nicht.

<sup>4)</sup> Opp. did. 2, 282.

Wir wollen nun zuerft an einem Beispiele, am Lehren bes Deutschen und Lateinischen, sehen, wie Ratich und seine Anhänger beim Untersrichten verfuhren, und bann die wichtigsten allgemeinen Lehrs und Erziehungs-Principien des Mannes näher ins Auge faßen. Das Beisspiel des Unterrichtens schiede ich voraus, um mich bei Mittheilung der Brincipien auf baffelbe beziehen zu können.

## I. Ratichs Sprachunterricht.

Das Erlernen einer Sprache beginne im 6ten ober 7ten Jahre mit Rennenlernen ber Buchstaben, benn ber Buchstab sei bas einfachte Element ber Grammatif. Der Lehrer zeige ben Knaben, indem er langsam an ber Tafel jeden Buchstaben anschreibt, die Gestalt besselben, und nenne ihn zugleich, so daß sich Form und Rame bes Buchstaben zugleich einpräge. Die Formen vergleiche er, z. B. O mit bem Kreise, C'mit dem Halbsreise, X mit dem Kreuz.

Ratich verlangt: ber Schüler folle bie Buchstaben sogleich nachs malen, sein Anhänger Kromaper 2 bagegen: erst "wenn er etlichers maßen lesen tonne."

Dann gehe ber Lehrer zur Bildung ber Sylben über, welche er ebenfalls zugleich schreibe und ausspreche.

Hiernach, sagt Ratich, mable er einen Autor, aus welchem bie Sprache bequem erlernt werben kann, deffen Inhalt rein und anziehend sei, wie etwa Geschichten, Romoedien zc. Den jungsten Knaben muße man jedoch ein Anfangsbüchlein (parvus libellus rudimentorum) geben, ben größeren aber den Autor selbst. Dieser Autor ift — Torentius.

Hatich ab. Jene verlangen: nach bem Buchstabiren muße alsobalb ber Terenz eintreten, biefer bagegen sagt: "bie Anaben sollen erftlich recht beutsch lernen, ehe man ihnen bas Lateinische ober eine andere Sprache, fürgibet. Denn es ist unrecht, wenn bie Anaben noch nicht fertig und

<sup>1)</sup> Metho dus 140.

<sup>2)</sup> Bal. Literatur Rr. 7.

<sup>3)</sup> Praxis 162: Alphabeto absoluto progreditur ad syllabas . . . Quo facto etatim ad Autorem, qui in lingua latina Terentius est, fit transitus. Bom beutsch lernen ift also bei biesen Ratichianern nicht bie Rebe; bag aber Ratichs Schule in Kothen brei untere beutsche Rlaffen hatte und erft in ber folgenden vierten Latein gelehrt wurde, sahen wir.

recht Deutsch lesen können, baß man ihnen etwas Lateinisches, als ben Donatum, lateinische Berßlein, und was bergleichen ift, fürgibet." Daher, fährt er fort, lerneten viele Schüler die lateinische Grammatik ohne fertig Deutsch zu können "bas macht sie haben es in den untern Classen nicht recht gelernet, sondern sind flugs zum Lateinischen angessührt worden. Biel weniger ist diß recht, daß man pflegt die Kinder, alsbald im Ansang, ehe sie deutsch lesen können, in lateinischen Abebüchern lesen zu lehren. Diß ist der Ratur zuwider, dann je in der Muttersprache leichter ist lesen zu lernen, als in einer frembben und gant unbekannten." In der deutschen Classe solle daber deutsch gelehrt, das Latein auf die lateinische Classe verspart werden. —

Der Gang des deutschen Unterrichts ift nun fürzlich bei Kromayer folgender: Bom Buchstabiren solle baldigst jum Lesen übergegangen werden. Der Lehrer soll "erst das ganze Buch (die Genesis) allein, bif zum Ende hinauß fürmachen, jedes Capitel flugs zweymal nach einander; also daß die Schüler gant nichts reden, sondern nur zuhören, drauff seinen und drauff zeigen." Wenn das Buch durch ist, so "fabet es der Präceptor wiederumb von forne an, und lieset er das Capitel nur einmal, das andre mal flugs drauff lest er die Knaben auch lesen, einen jeden etwa 4 Zeilen," dann soll das Buch zum drittenmale von den Knaben allein gelesen werden.

Hierauf geht Kromaper jum Lehren ber beutschen Grammatit über, für folche, welche später bie alten Sprachen treiben wollen.

"Wo nun sonderliche feine Ingenia fürhanden," schreibt er, "an welchen man merket, daß fie jum ftudiren tüchtig, und fünftig ferner in andere Schulen geschickt werden sollen, mit benen gebühret fich, nachbem fie fertig haben lesen gelernet, das man auch die beutsche Grammaticam fürnehme, und dadurch eine gute Bereitung zur lateinischen Grammatica mache.

Sol bemnach ber Präceptor bieselben sonderlich zusammensepen, und ihnen die deutsche Grammaticam fürgeben: je auf einmal ein Rapitel oder gewißes Theil: 1) Er, der Präceptor, lese es ihnen deutlich für, und erkläre es ein wenig, wo es dessen bedarf, mit anderen Worten: 2) Lasse es die Knaben einmal oder zehen nachlesen: 3) Lasse sie drauf alsbald, wenn es rumb gelesen ist, das schon genug befannte erste Buch Mosts für die Hand nehmen, und er, der Präceptor, weise ihnen

Die Application bes verlesenen grammatischen Studes im erften Rapitel, etwa in ein funf, feche, ober auch mohl geben Erempeln, lefe im Rapitel immer fort, bis ein fold Bort fommt, bas fich au porbabenber grammatischer Application ichidet, ba halte er alebann ein wenia inne. und zeige ihnen an, wie fich fold Erempel auf Die fürhabende Regel ober Braceptum in ber Grammatiden reime. 216: wenn er von ben unwandelbaren Bortern handelt, ba hat er flugs im Gingang bes 1 Rapitele bes erften Buche Mofie Erembel, wie auch fonft allentbalben, vollauf. Um Anfang fouf Gott Simmel und Erben, zc. "am" ift eine Braposition: und die Erbe mar wufte und leer "und" ift eine Conjunction, 2c. Alfo, wenn er die 'Romina und Berba für fich hat, Anfang, ift ein Romen Substantivum, generis Masculini, ber Anfang, fingularis Rumeri ac. fouf ift ein Berbum Activum, ift bie britte Berson, ift ein Imperfectum zc., wird also conjugiret, 3ch schaffe, bu icaffeft, er icaffet: Bir icaffen, ibr icaffet, fle icaffen. Imperfectum, ich fouf, bu fouffeft, er fouff. Da weise er, bag bis eben bie Berson fen, bie im Buch (im Genefi) ftebet zc. Brateritum Berfectum, ich habe geschaffen, bu haft geschaffen, er hat geschaffen zc. und barf mit folder Application nicht nur eben im erften Rapitel (im Genefi) bleiben, fonbern fabre fort auch in ben andern Rapiteln.

Diese Application aber beruhet allermeist barauf, bas ber Praceptor nur allein rebe, ben Anaben die Exempel zeige, und lasse sie in
Genest bas Exempel selbst ansehen; besgleichen, wenn etwas conjugiret
ober becliniret wird, auf die Form, barnach es gehet, in ber Grammatica ein fleisiges Auge haben, und bem Praceptori immer in ber stille
zuhören. Wann also ein Theil appliciret ist, alsbann sahre ber Praceptor
in der Grammatica fort, nehme wieder ein Theil für sich, lese es für, lasse
es nachlesen, und suche die Exempel im Genest, zeige und applicire sie.

Und ist bei diesem ganzen Punct ber beutschen Grammatiden zu merken, das es nicht dahin gemeinet ift, das man eben auf eine gentzliche volltommene Wissenschaft dieses Studs bei den Anaben gar genau und scharf dringen wolle. Rein, diß wird nicht erfordert weber vom Bräceptore, noch von Discipeln.

<sup>1)</sup> Ratich verbeutscht bie grammatischen Ausbrude, er sagt 3. B.: "Die Gelbsftenbigen, Beiftanbigen, bas Bornennwort, bie thuenlichen, leibenben und nieberlegs lichen Beitworte ac. Riemeper D. 39.

Man weiß auch mobl. bas an ber Grammatica felbft noch immer, bei mehr und mehr llebung und Obserpation in ber Braxi, etwas au verbeffern fein wirb; fonbern es ift baran genug, bag bie Ruaben nur etlicher maßen alfo in ihrer befannten Mutterfprache, ebe fie noch au ber lateinischen Grammatica, ale in einer fremben und ihnen gang unbefannten Sprache, greiffen, lernen verfteben bie Rotiones fecundas ober Grammatischen Terminos, mas ba fen Rumerus, Casus, Declinatio, Conjugatio, Romen, Berbum zc., welches ihnen benn bernach in ber lateinischen Grammatica eine treffliche Sulfe ift, indem fie ben Berftand berfelben Terminorum icon in ihrer Muttersprache mehr als bie Salfte binmeg baben. Denn gleich wie einem, ber bie Grammatica in ber lateinischen Sprache allbereit gelernt bat, es viel leichter wirb, bie Bartes Drationis, Rumerum, Tempora, Berfonas, Roming, Berba zc. in ber Sebraifden ober fonft fremben Sprache und Grammatica gu verfteben, als bemienigen, ber bie Grammatica in Sebraifder ober einer andern unbefannten Sprache erft lernen foll, und weiß noch gar nichts, was Grammatica für ein thun ift, was Romina, Berba, Rumerus, Tempus, Mobus, Casus für Rotiones und Dinge sevnb, welchen es alles so viel besto schwerer und unlustiger für kömmt, inmaßen wir beffen allbier Erempel gehabt haben: Alfo folte man billig ermeffen, bas es ben Schulern gleichermaßen ergebe, wenn fie bie lateinische Grammatica in ber unbefannten lateinischen Sprache fluge lernen follen. ebe fie etwas barvon miffen, mas Grammatica an fich felbft und bero Rotiones für Dinge find. -

Mann sollte aber in acht nehmen, das nicht bergestalt eine Grammatica von der andern Husse und Borbereitung hat und haben könne, das eben in specie, insonderheit, die Wörter in einer Sprache, wie in der andern müsten allzeit gleiches Generis, Conjugationis oder Declinationis seyn, welches (bei Beschaffenheit der Sprachen) ein unmüglich Ding ist: sondern es ist genug, das in Genere, in gemein, eine Grammatica der andern dienlich ist, das, wenn ich in deutscher Sprache bereits habe verstehen lernen, in gemein, was Genera, Casus, Declination, Conjugation ze. für Notiones und Dinge oder Rennzeichen seyn, hersnach in den lateinischen und anderen Grammatisen, wenn eben solche Termini wiedersommen, mir dieselben nicht mehr so schwer und ganz unbekannt, sondern desto leichter fürsommen. Und dieser Bortheil ist

feinesweges geringschätig ju achten. Drumb bleiben wir babei, bas bie beutsche Grammatica vor ber lateinischen foll getrieben werben."-

Die Art nun, wie Ratich verlangt, baß ber Unterricht im Lateis nischen solle beschaffen sein, ftimmt im Ganzen burchaus mit Kromavers Beise überein, welche ich mit beffen eigenen Worten mittheilen will.

"Die lateinische Grammatica soll nicht gelernet werden vor dem Autore, sondern nach und in dem Autore. Sind demnach die Bücher, die wir in der lateinischen Claß brauchen, diese: 1) Der Autor, als nämlich der gemeine Terentius, den wir hiezu sonderlich haben drucken lassen: 2) Die lateinische Grammatica, welche auch zu dieser Institution sonderlich zugerichtet: 3) Die lateinischen Evangelia, item der lateinische Katechismus, und die Loci Communes Theologici, und ferner in den oberen Classibus die andern lateinischen Autores, als Cicero, Birgilius 2c.

Der Terentius, von bem wir anfahen, soll in beutscher Sprache, soviel ben Sensum und die Res belanget, erft, so viel muglich, bestannt seyn. —

Denn gleich wie man einen die Hebreische Sprache viel leichter lehren kann im ersten Buch Mosis, welches im Deutschen allbereit bestannt, als etwa in einem schweren Propheten, der ein gut theil undestannter, oder in einem ganz fremden Rabinischen Buche: Also ist es gewiß, das die Schüler auch die lateinische Sprache viel leichter lernen, wenn ihnen der Sinn und Meinung des Autoris, als des Terentit, in deutscher Sprache allbereit bekannt ist, als wenn sie darvon noch ganz nichts wissen noch inne haben. Wird man demnach hinführo drauss denken, das der Terentius, dem Sinn nach, in guter deutscher Sprache in Druck gegeben werde: 2 da man denn, ehe das Lateinische

<sup>1)</sup> Ich gebe vorsätzlich keinen Auszug, sondern bas Original, deffen breite Form bem langweiligen Inhalt vollkommen entspricht und gerade hierdurch bem Lefer einen richtigen Begriff von der Unterrichtsmethode Ratichs und seiner Anhanger gibt, ihm reelles Mitleid mit Lehrern und Schülern einflößt.

<sup>2)</sup> Gervinus (Geich. ber poetischen Rationalliteratur 3, 76) sagt: "Man konnte gar nicht satt werden, ihn (ben Terenz) zu übersehen. — 1620 ließ die fruchts bringende Gesellschaft ben ganzen Terenz in Cothen beutsch und latein herausgeben, 1620 ward er von Michael Meister in Halle, 1624 von David Hoschel und Math. Schenk, 1628 von einem Ungenannten (in Weimar bei Joh. Miescher), 1627 von Iohann Rhenius ganz überseht, welche lettere Uebersehung im 17. Jahrhundert noch zwei Aussagen erlebte." Alle diese Uebersehungen durften durch Ratichs Lehrmethobe

angehaben wird, eine jebe Comodi fann laffen bie Anaben einmal, zwei ober brei zuvor herumb lefen. —

Inmittelst aber muß ber Präceptor solchen Mangel durch seinen Fleiß ersehen bergestalt, das er vor einer jeden Comödi, die ganze Summam berselben, item vor einem jeden Actu, bessen ganzen Inhalt, und auch vor einer jeden Scena die ganze Meinung derseiben, deutsch, ganz deutlich und verständlich, den Anaben einmal, oder auch ein par mal, mundlich fürsage, und nacheinander hererzähle, als ob sie den beutschen Terentium für sich in den Händen hätten.

Darauf soll er ansahen, das Lateinische zu erponiren de verbo ab verbum: Er nehme auf einmal etwa ein drey Blat für sich und ersponire es von Wort zu Wort, in einer Stunde zweimal. Die Signissication muß auss genaueste genommen werden, nach dem Buchkaben die erste Bedeutung, soviel immer mehr müglich, die im Brauch ist, ungeachtet wie es klinge dem Sensu nach. Als zum Erempel im Prologo Andriae: Poeta der Tichter, cum wenn, primum erstlich, animum das Gemüth, ad zu, scribendum zu schreiben, adpulit er hat hinzugetrieben, id dasselbige, sidi sich, negotii des Geschäfts, credidit er hat gegläubet, solum allein, dari gegeben werden, populo dem Bolk, ut auf daß, placerent es sollten gesallen, quas welche, secisset er hätte gemacht, sadulas die Mehrlein etc.

Und muß bie Exposition nicht anbern, sonbern jebes Bort, so oft es im gangen Buch fürkommt, einmal bolmetschen wie bas anbere.

veranlagt fein. Die erfte gewis, ba fie ben Titel hat : "Publit Torentli Sechs Freuden Spiel. Bur Lebrart. Cothen 1620." (Riemener C. 22). Die fruchts bringende Gesellschaft, welche bie Uebersetung ebirte, war ja von Ratiche Befchuter, bem Fürsten Lubwig von Anhalt gestiftet. David Sofchel, Mitverfager ber Ueberfegung von 1624, war Rector ber S. Annen:Schule ju Augeburg. Er warb nebft zwei anbern im Jahre 1614 an Ratich nach Frankfurt am Main geschickt, um beffen Methobe fennen ju lernen. Sie berichteten: Ratich habe ihnen "fein invontum bergestalt geoffenbaret, bag fie bamit ersettiget und aufrieben", wie er benn auch fpaterbin nach Augeburg berufen warb, um bas Gymnafium zu reformiren. "Terentil 6 Freubenspiel in die beutsche Sprache versetet. Beymar 1626" fant ich in einem Bucherfataloge aufgeführt, es ift gewis bie von Gervinus angeführte Ueberfepung und wohl eben fo gewis bie von Rromayer versprochene. Johann Rhenins gab, wie erwähnt, im Jahre 1626 brei pabagogische Tractate heraus, welche er aus ber Sanb feines beften Freundes (optimi amici) Ratich erhalten. Da Tereng in Diefen Trace taten eine hauptrolle fpielt, fo burfte Rhenius hierburch veranlagt worben fein, im folgenden Jahre 1627 eine Ueberfesung beffelben bruden an laffen.

Er muß auch eine jede Lection in einer Stunde zweimal, flugs nacheinander exponiren, und sonft kein einiges Wort dazwischen reden, auch die Anaben alle und jede lassen ganz ftill seyn, und nur zuhören und im Buch drauff weisen. Also fähret er, der Präceptor, von Stunde zu Stunde fort, lest Niemand aufffagen, sondern machet er den ganzen Terentium allein hinaus, jede Lection zweimal das geschieht in wenig Wochen.

Darnach soll ber Präceptor ben Terentium wieber von Forne ansfahen, abermals, wie vorhin, mit erponiren von Wort zu Wort, ohne allein, bas ber Präceptor machet seine brei Blatt, nur bas erste mal, die halbe Stunde, und bas andere mal flugs brauff die andere helfste der Stunde lest er es die Anaben nachexponiren, immer nach der Reihe, einen jeden ein drey oder vier Zeilen, und wo sie sehlen, muß er ihnen alsbald einhelfen, und lest die andern inmittelst fleißig zuhören, und drauff merken. —

Wann solchergestalt ber Terentius auch jum andern mal jum Ende gebracht ift, wird er jum britten mal von forne angefangen und exponiren ihn nun die Anaben alleine, doch jede Lection in der Stunde zweimal, wie anfänglich vom Präceptore geschehen: der Präceptor höret nur drauff und hilft ihnen ein, wo sie fehlen.

Bann fie jum britten mal mit bem Autore auch hinauß find, fo left fie ber Praceptor nunmehr bie Grammaticam auch in bie Hand nehmen, und muß er ihnen hier wiederumb alles fürmachen: folder maßen:

Sol er ihnen nur deutsch die Summa sagen der ganzen Grammatica, wie es als beruhe auf Betrachtung der einzelnen Wörter nach der Etymologie, und dann auf rechtmäßiger Zusammensehung derselben nach der Richtschnur deß Syntaxes, damit es eine ganze Rede werde, und erinnert sie dessen, was sie schon in der deutschen Grammatica gelernet, sie zugleich vertrostende, wie es fast alles ganz leicht und die Arbeit gering, und unschwer seyn werde, wenn sie nur in der Still sleißig drauf hören und sehen. —

Darauf nimmet er ein gewiß Rapitel ober Theil für sich, lieset eine Definition ober Regel ber, verbolmetschets von Wort zu Wort, und saget flugs brauff die Dolmetschung auch nach bem Sensu, ober nach ber rechten beutschen Reinung, immer mit erinnernde, wo es in ber beutschen Grammatica auch für gelaufen: fehret also fort bis zu

Ende des fürhabenden Theils, widerholet ebensolche Exposition zum andern male: Und zum drittenmal lieset er ihnen den lateinischen Text eben desselben Theils nur blos hin für, ohne Berdeutschung: Und läst's die Anaben etwa ein drei oder viermal (einen jeden ein gewiß Partikel) also nach exponiren: und drauff eben selbige Lection, also blos, ohne Exposition, ein zehen oder mehrmal deutlich und laut herlesen.

Folgends in dieser oder kommenden Stunde muß der Präceptor dieselbe Lection der Grammatiken im Autore Terentio appliciren: dergekalt, er sehet den Terentium jum vierdten mal von forne wieder an, und lest die Knaben allzeit beyde Bücher nunmehr bei der Application zugleich in der Hand haben, nemblich den Terentium, und die Grammaticam. Er, der Präceptor, erponiret wiederumd von wort zu wort, die ein Erempel kömpt deß für habenden Grammatischen Stück, da helt er inne, und zeiget es an, das diß ein Erempel sey, der fürhabenden Regel oder Präcepti, widerholet allzeit die Dollmehschung deß lateinischen Worts und lieset dann die Regel oder das Präceptum, und weiset slugs deutlich, wie sich das Erempel darzu reime: die Knaben müssen allzeit mit Fingern auf das Erempel darzu reime: die Knaben müssen allzeit mit Fingern auf das Erempel im Autore zeigen, wenn er es nennet, und flugs drauf auch die Augen und Finger zur Grammatica wenden eben auf die Regel, die da sürgesaget wird, als zu welcher das gegenwärtige Erempel gebört.

Und sobald der Präceptor ein Exempel appliciret hat, soll er eben mit solchen Worten, wie er geredt, auch die Anaben bei vieren, oder sechsen, eben dasselbige Exempel lassen nach appliciren, damit es der gante Haufe so viel besto öffter höret und merken lernet, welches das Exempel im Tert sep, wo es stehe im Autore, und wie es auf die Grammaticam zu zihen, und die fürhabende Regel nach solchem Exempel recht zu verstehen sep. Wann der Präceptor sonst slugs fortsahren wollte, so würden es die Anaben nicht sobald merken können, welches im Autore das Exempel sep, und ehe sie es recht ansehen und wahrnehmen, würde der Präceptor allbereit in der Zeile fortgeschritten sepn.

Wann aber, wie vor erzehlt, ein Exempel also bei fünf ober sechs mahlen, von den Anaben ift nachgemachet worden, so soll der Präceptor sortsahren und noch mehr Exempla im Tert suchen. Er muß aber immersort exponiren im Autore, bis wieder ein Exempel kömpt, und lasse also von einem Präcepto oder Regel nicht abe, bis er es wol

durch ein zwanzig Exempla erkläret hat, und sol ein jedes Exempel von den Anaben, sonderlich in der erft, biß sie der Application im Autore ein wenig gewohnen, immer ein vier oder sechsmal nach gemachet werden, wenn sie es aber nun gewohnt sein, zum wenigsten dennoch ein zwei oder dreimal. —

Und ift in biesem Cursu jeto nicht bran gelegen, wie weit man in ber Grammatica ober Autore in einer Stunbe fortsomme, benn worzu eine Stunbe nicht reichet, barzu nimmet man bie andern auch. —

Bann ein Präceptum, wie gesagt, erklärt und im Autore applicitt ift, so sehret ber Präceptor in ber Grammatica fort, und nimmt wiederumb ein gewiß Stud für sich, erklärt's, liesets, lest nach exponiren und rumb lesen und applicirts auch im Autore.

Und ift zu merken, bas nur bas fürnembste und bie Hauptregeln in ber Grammatica am meisten zu treiben find: Wenn aber etwa sond berbare Stud ober Erceptiones seind, ba auch im Autore nicht flugs Erempla die menge fürkommen, ba gehet man geschwinder mit burch und lests bei einem ober zweien Erempel bleiben, und sparet bieses Studs Uebung gleichsam bis man mit ber Grammatiken gar hinaus ift.

Denn da ist zu wisen, daß wir gebrauchen triplicem Analysin oder Applicationem: 1) particularem, 2) universalem, 3) universalissimam. In der Particular-Analysi appliciren wir nur die Exempel die sich zu fürhabenden einzelnen Präcepto oder Regel der Grammatisen schiefen, da wir die anderen Wörter im Autore nur mit exponirend attingiren und durchlausen. In der Universal-Analysi aber, welche ans gehet, wenn man die Etymologia in der Grammatica stückweise zum Ende bracht hat, da appliciren wir alle Wort, wie sie im Autore nach einander für lausen, es sey vox slexibilis vel inslexibilis; es sey conjunctio oder praepositio, nomen oder Verdum etc.

Gleichwie auch mit dem Syntax es also gehalten wird, wenn er einmals stückweise ist zum Ende bracht worden, daß man darnach [ungeachtet man seh, wo man wolle im Autore] universaliter alle Constructiones, wie die im Autore nach einander von Periodo zu Periodo fürkommen, appliciret und auf die Regeln im Syntaxi zeucht, diß man zum dritten auf die universalissimam analysin kömmt, da die ganze Grammatica zugleich geübet und in einem jeden Periodo des Autoris

erstlich die Etymologia, darnach der Syntax appliciret, und also der Autor grammatice genhlich resolviret und erkläret wird. —

Wie man nun anfänglich muß langsam geben, und ein Wort oder Erempel wol zehn oder zwanzig mal appliciren, Item, eine Regel wol zehen oder mehrmal muß herrecitiren lassen, alles nur aus dem Buch lesende: also bedarf es auf die lett solches langsamen gebens nicht mehr, sondern kann man schleunig fortsahren, wenn man sihet, das die Anaben die fürnembsten Präcepta beides verstehen, und von solcher vielsaltigen getriebenen Wiederholung auswendig können, ist alsdann genug, das ein Erempel nur einmal appliciret werde, ja die gar leichten und so gar gemeinen nur mit einem Wörtlein berühret, auch wol gar übergangen und nur diejenigen in acht genommen und etwas sleißiger wiederholet werden, die seltener fürkommen sind, oder sonst für den anderen etwas schwerer sind: drumb muß endlich der Präceptor im Autore mit Gewalt sorttreiben, und nur sehen nach denen Erempeln, die was sonderliches auf sich baben.

Sonberlich aber fehet man vor dismal an, wenn feine Phrases fürkommen, dieselben durch etliche Tempora und Personas (obgleich nicht eben nach der Ordnung, damit es nicht nach der Larven gehe) gant durchzusübren, welches denn der Präceptor selbst erft eine zeitlang muß den Anaben fürsagen, und also für machen und darnach allererst, wenn sie dergleichen oft genug gehöret haben, sie auch sich versuchen und nachmachen lassen. —

Als zum Exempel, Heaut. 1. 1. Ego vesperi domum revertor, ich fom des Abends wieder zu Haus, tu vesperi domum reverteris, du kömmst des Abends wieder zu Haus, vos vesperi domum revertimini, ihr kommet des Abends wieder zu Haus: tu vesperi domum revertedaris, du kamest des Abends wieder zu Haus, nos vesperi domum revertedamur, wir kamen des Abends wieder zu Haus: illi vesperi domum revertentur etc., nos vesperi domum revertemur etc., reversi eramus etc.

Also: ego videbar tibi praeter aetatem meam facere, bu meinstest ich thäte wider mein Alter oder, ich hatte bei dir das Ansehen, als thäte ich wider mein Alter, tu visus es mihi praeter aetatem tuam sacere, mich hat gedäucht, du thust wider dein Alter, illi videbantur nobis praeter aetatem suam sacere.

Es ist auch in acht zu nehmen, das nur die fürnembsten Stücke in der Grammatica am meisten zu treiben sind: Als in Etymologia die Declination item das Genus Nominum, item die Conjugationes verdorum: im Syntax sast nur ein Regeln oder zehen: Als: 1) Adjectivum et Substantivum etc. 2) Substantivum cum Substantivo. 3) Dativos adsciscunt etc. 4) Ablativo casu esseruntur etc. 5) Relativum cum antecedente etc. 6) Nominativus praecedit etc. 7) Activa verda omnia. 8) Adlativus instrumenti etc. 9) Quodlibet verdum admittit Dativum etc. 10) Infinitivi adduntur etc. 11) Accusativus proprius casus etc. item von den Praepositionibus.

Diese Stücke soll man am meisten einreiben: mit den andern und übrigen aber die Knaben nicht allzu zeitlich plagen, aushalten, und verzagt machen, denn sie dieselben noch wol lernen können, wenn es allbereit zum Argument-machen kommen ist, darzu sie dann bei jenen wenigen Stücken wol und zeitlich gelangen können, und also einen fructum studii Grammatici an sich spüren, nicht ohne Lust und fernere gute Hossnung. Wenn sie so weit bracht sind alsdann soll ein Präceptor die übrigen etwas schwereren Stücke, gleichsam als Paralipomena fürnehmen und eins nach dem andern durch erklären, ostmahliges rumblesen, item durch ostmahlige Application vieler Exempel, ihnen auch beibringen und bekannt machen.

Wann nun die Grammatica, wie oben erzählet, mit ihren fürnembsten Stüden zum Ende gebracht ift, alsbann sol der Präceptor den Autorem noch einmal fürnehmen, und nach dem Sensu exponiren, eine jede Scenam ein par mal, brauff strats fortfahren, und die Anaben nur zuhören laffen, biß man merfet, das sie durch vielfaltiges Juhören, auch einen habitum hierinne erlanget haben, das mag geschehen mitten im Terentio, oder gegen bessen Ende: alsbann soll man sie sich auch versuchen lassen, und flugs, wo sie fehlen, zu rechte helfen.

Benn die Schuler nun auch den Autorem ad fensum verstehen, so sollen die Exercitia Still: ober (wie man es nennet) bas Argumentsmachen angehen: bergestalt:

Der Praceptor foll erft eima ein 4 Bochen lang ben Schülern bie Argumenta felbft munblich fürmachen, und zwar alle ad imitationem

<sup>1)</sup> Das Folgende find Anfange funtaftischer Regeln in Melanchthons lateinischer Grammatif.

Terentii: bemnach ben Terentium fürnehmen, von forne an, die Knaben heißen brauff sehen und ihnen einen deutschen Periodum ab imitationem fürsagen, mutatis personis, item temporibus etc. Sol drauff alsbald fortsahren und ein anderes fürbringen, so lange als die Stunde wäret, und die Knaben nur zuhören und im Terentio auf die Imitation sehen lassen. Solche Argumentlein sollen nur erst eine Zeile lang sein, oder nur ein Comma in sich begreisen, hernach soll man ste immer lenger und lenger proponiren, von zweien, dreien Commatibus 2c. Endlich von einem, zweien, dreien ganzen Periodis, und ihnen alsbenn die particulas connexionum mit Fleiß zeigen.

Wann bas mundliche Argument-machen also eine weile getrieben ift, alsdenn allererst und nicht eher soll man zu den schriftlichen Argusmenten schreiten, und ihnen dieselben auch meistestheils, sonderlich im Anfang, eine geraume Zeit lang nicht anders als ad imitationem geben: Auch, wenn es dictiret ist, einen oder den andern Schüler es lassen laut herlesen und drauff acht haben, ob sie alles recht gehöret und gesichrieben und ob sie auch recht distinguiret haben. Darauf soll die Correction solgen, die soll nicht heimlich, sondern öffentlich, auch nicht mit der Feder in eines jeden Buch (denn das geschmier können die Knaben selten lesen und recht verstehen), sondern mundlich geschehen. Und ist genugsam, wo der Knaben viel sind, das ein Argument nur vier Personen corrigiret werde, doch also öffentlich, daß es die anderen auch mit geniessen.

Bann die Anaben so weit bracht find, so soll man mit ihnen anfahen latine zu reben, und mogen fie er Classe grammatica ac Terentiana, inn eine andere höhere Schuel ober Class, als Ciceronianam, Virgilianam etc. fortgeschickt und gesehet werben."

Im Jahre 1573 erschien ein Schulplan' für sammtliche sächsische Herzogthümer, 46 Jahre vor der fromayerschen Schulordnung. Jener Plan ift in vieler hinsicht dieser Schulordnung diametral entgegengeset. Die Grammatif wird dort vorangestellt, Auswendiglernen, Privatsleiß sehr empsohlen u. s. f. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn Ratichs neue Methode im Weimarschen großen Anstoß gab, so daß Kromayer zum Schluß seines Berichts zu sagen veranlaßt ist: mit diesem "newen

<sup>1) &</sup>quot;Ratio administrandi scholas triviales proposita in visitatione ecclesiarum et scholarum sub ducatu juniorum principum Saxoniae. Jenae 1573."

Schulwesen" sei es nicht auf "Enderung der Religion" abgesehen. '
"Sonderlich," sahrt er fort, "hat sich das heilfame Schulwesen unter 
dem Ramen bei bosen oder auch der Sache unersahrenen Leuten übel 
leiden mussen, als stede nichts anders dahinder, als eine Berfälschung 
der reinen Lehr und Abfall von der wahren lutherischen Religion. 
Solches ift ganz nichtig und falsch." Er beruft sich darauf, daß sie 
"das Concordienbuch selbst, welches je ein starter Unterscheid ist zwischen den Lutheranern und Calvinisten auch Papisten, in deutscher und 
lateinischer Sprach, durch ein sonderlich dazu gesertigtes Handbüchlein, 
in unsern Schulen auss fleißigst treiben."

Ich theilte soviel aus Kromapers Bericht mit, um zu zeigen, wie Ratich und seine Anhänger schon genau ben Weg von Hamilton, Jacotot u. a. einschlugen, und wie auch sie diese Weise zur Caricatur ausbildeten. So wird z. E. der Terenz nach Kromapers Anleitung etwa dreimal deutsch und wohl über sechsmal latein gelesen. Die deutsche Uebersehung mußte zu dem bestimmten Zwecke möglichst getreu sein; war sie dieß, wie konnte man es nur verantworten, sie, bei solchem Inhalt, wiederholt lesen zu laßen.

Aus bes Ratich und ber Ratichianer Darftellung, wie man ben Terenz mit ben Knaben lesen folle, will ich nur noch ein Baar feltsfame Bemerkungen mittbeilen.

Der Lehrer, sagt Ratich, solle ben Autor zuerst ganz langsam, splbenweise vorlesen, die Schüler folgen ihm durchaus schweigend in ihrem Exemplar nachlesend. Für sich durfen die Schüler nichts wieder-holen. Nach der Lection, sagen die Ratichianer, werden die Bucher zugemacht und bleiben in der Schule. Rur weiter geförderten Schülern ist die Repetition gestattet. "Man quelet den Berstand und will es von sich selbst lernen," heißt es in den Artiseln, oboch darumb der Lehrmeister da ist, daß ers erst lehren soll. Wenn der Lehrjunge selbst wil weise und klug seyn und wissen wie er lernen und gelehrt werden soll, so bedarf er des Lehrmeisters nicht." Roch ehe der Schüler etwas

<sup>1)</sup> Aehnliche Antlagen wurden fpater gegen Rouffeau, Basebow u. a. mit mehr Recht vorgebracht.

<sup>2)</sup> Methodus 145. Absente praeceptore omnis privata repetitio discenti plane interdicta est.

<sup>3)</sup> Praxis 166.

<sup>4) 6. 199.</sup> 

von lateinischer Grammatik gehört hat, foll ber Lehrer mit ihm an jedem Tage einen Act lesen; so beenbet er vom Montag bis Freitag ein Stud, das am Sonnabend wiederholt werden muß. Binnen sechs Wochen werden so die 6 Stude bes Terenz gelesen.

Barum überhaupt früher ein Autor gelefen, banach erft bie Grams matif getrieben werben muße, werben wir weiterhin erfahren.

Rachbem ich nun an einem einzelnen Falle bas Lehrverfahren Ratichs und feiner Anhanger gezeigt, folgen hier

## II. Die allgemeinen Brincipien

biefer Methobifer, wie fich biefelben vorzuglich in ben "Artifeln" und in Aphorismen, welche ber "Praxis" angehängt find, finden.

1) "Alles nach Ordnung ober Lauff ber Ratur. 2 Denn die Ratur braucht eine sondere ihr bequeme Ordnung, womit der Berstand des Menschen etwas fasset, das muß in acht genommen sehn auch in der Lehr Kunst, denn alles widernatürliches und gewalttätiges oder gezwungenes Lehren und lernen ist schädlich und schwecht die Ratur."

hatte aber Ratich und seine Schule die mahre Ordnung ber Ratur erfannt? hatten sie es beim Lehren bes Latein? Mußten sie nicht im Gebiet der Zucht, der heiligung einem bem "naturam sequi" entgegengeseten Weg einschlagen, ein Billenbrechen und Rudenblauen? —

2) "Richt mehr benn einerley auf einmahl. Es ift bem Berstande nichts hinderlichers als wenn man vielerley zugleich und auf einmal lernen will, ist eben als wenn man Muß, Brey, Fleisch, Milch, Fische in einem Hafen tochen wollte auf einmal. Sondern man soll ordentlich eines nach dem andern nehmen und das eine erst recht abhandeln, darnach zu einem andern schreiten. Man soll zu einer jeden Sprach brauchen einen einigen Autor darauß man die Sprach lehre. Wenn der recht eingenommen und gleichsam verschlucket ift, mag man

<sup>1)</sup> Praxis 164. Singulis itaque septimanis Comoedia una absolvitur, singulis diebus actus unus. Ex his autem colligere est, quanta promptitudo in praeceptore requiratur, si singulis horis actus absolvendus est integer! (3a moht!)....donec sex septimanis Terentius omnino perlectus et expositus fuerit. Atque hactenus nihil adhue de Grammatica latina discipulus audivit.

<sup>2) 179. 176.</sup> 

<sup>3) 179, 175,</sup> 

andere auch fürlefen. Richts foll man neues fürnehmen, biß baß bas vorige recht grundlich und ju aller Genüge gefaffet ift."

Ift bieß wirklich nach bem "Lauff ber Ratur?" Ifts naturlich, wenn jemand acht Monate lang einzig Brei ober einzig Rifche, nichts anders efen wollte, wie Ratiche Schulern acht Monate lang (und wohl brüber) einzig Terenz vorgesett wird? Ift eine Abwechselung ber Lefeftude, wie in ben trefflichen Sacoboichen Lefebuchern nicht vielmehr ber "Drbnung ber Ratur gemäß"? Wie man eben nie einerlei ift, fonbern g. B. Brod jum Fleifch - gang fo ifte bie Aufgabe bee Babagogen, ben Schulern nicht ein ewiges, ermubenbes Einerlei aufaus tischen. Und wie feine Speisewirthe auszumitteln suchen, welche Speisen au verbinden feien und eben burch die Berbindung an Boblgeichmad und an Berbaulichkeit gewinnen, so muß ber feine Babagog etwa in bemielben Semefter für biefelben Schuler Bericbiebenes lebren, mas einander ergangt, burd beffen Abwechselung bie Schuler frifd bleiben, nicht überfattigt, fonbern auf gefunde Beife geiftig genabrt werben. 1 Auch ber Sat: man muße nichts Reues furnehmen, bis bag bas vorige recht grundlich gefaßet ift, auch er bedarf bes Zusapes: nach Maaggabe ber Kagungefraft bes jebesmaligen Schülers.

3) "Eins offt wiederholet." "Unglaublich ift es, was die offt Wiederholung eines Dinges vermag. — Hierauß wird diß genommen, daß man alle Tage nur eine gewisse Materi handelt, in allen Lectionen, vor und nachmittage. Denn was offt wiederholet wird, das wird dem Berstande recht und tiest eingebildet. Wenn man aber nur ein mal oder etliche etwas fürgibt, und sobald etwas anders darauff, und vielerlei durch einander, so fann keines recht bekleiben, wird auch der Berstand verwirret, überschüttet und geschwechet."

Mit bem vorigen Princip gleichartig, und gleich bebenflich, wenn nicht bas rechte Maaß gehalten wirb.

4) "Alles zuerst in ber Mutter Sprach." "Denn in ber Mutter Sprach ift ber Bortheil, baß ber Lehr Junger nur auf die Sache zu gebenden hat, die er lernen soll, und barff sich nichts weiters mit ber Sprach bemühen." — "Auch ist bieser Rut baben, baß wenn

<sup>1)</sup> Beitgenoßen erwiederten schon: "bie varietas der loctionum sen zweierlei, eine confusa, die andere aber ordinata, diese sen nicht schablich, weil ste ad unam scientiam gerichtet sen." Grawerus 12.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif II. 2. Aufl.

alle nüpliche und gemeinem Leben nothwendige Wiffenschaften ins beutsch gebracht und darinnen gelehret werden, ein jeder hernach, wes Standes er auch ift, kann zu bessern Berstand gelangen, daß er in allerlei Sachen sich besto besser richten und davon urtheilen kann. Was das in Religionssachen und Regimentssachen und insgemein im menschlichen Leben thun wird, ist leicht zu ermessen, wenn man bedenkt, wie ein verderbter Justand, Unwissenheit und Unerfahrenheit jezund im Schwang gehet."

"Auß ber Muttersprach alebann in andere Sprachen."

Die Bichtigkeit Diefes Artikels ift klar, er bezwedt Biebereinsetung ber Muttersprache in das ihr zukommende Recht, Ausheben der scharfen Trennung zwischen lateinischen Gelehrten und unlateinischen Laien, die Forderung, daß auch lettere gebildet werden mußten, die Muttersprache das Element ihrer Bildung.

Welche Reime bes Guten, aber burch fpatern Misbrauch auch bes Bofen!

- 5) "Alles obne 3mang." 2
- a. "Man soll die Jugend nicht schlagen zum lernen oder umb lernens willen. Durch Zwang und Schläge verlaidet man der Jugend die studia, daß sie dem Studiren seind wird. Es ist auch wider die Ratur. Denn darumb psiegt man die Anaben zu schlagen, weil sie nicht behalten haben, was man sie gelehrt, hettest du aber recht gelehret wie es seyn sollte, so würden sie es auch behalten haben, und darssestu der Schläge nicht. Run aber sollen sie entgelten deines Irrihums, daß du die rechte Art zu lehren an ihnen nicht gebraucht hast, das ist se eine ubermachte Unbilligseit. So ist der menschliche Verstand also beschaffen, daß er mit Lust muß fassen was er behalten soll, das versderbestu alles mit deinen zörnen und Schlägen. Was aber Sitten, mores und Tugend anlanget, das hat sein Bescheld, da heist cs, Thorsbeit stedt in Herhen eines Anabens, aber die Ruthe der Zucht wird sie wegnehmen, wie Salomo spricht."
- b. "Der Lehr Jünger muß fich nicht vor dem Lehrmeister entsehen, sondern ihn lieben und in Ehren halten. Das folgt von fich selbst auß dem vorigen. Denn wenn der Lehrmeister sein Ampt recht verrichtet,

<sup>1)</sup> Praxis S. 182.

<sup>2) 6. 183.</sup> 

fo fehlet es nit, ber Anabe gewinnet eine Liebe ju ihm und ju bem Stubiren."

'"Alle Arbeit fellet auf den Lehrmeister. Denn er muß fürlesen und erklären, und zwar in der Muttersprache, doch ist diß viel leichter Arbeit alß bisher in Schulen gewesen. Denn er braucht sich nicht zu plagen mit verhören, eraminiren und plawen (bläuen), sondern helt seine Stunde wie sichs gebühret, und ist sicher daß er Frucht schaffet, das kann ihm nicht sehlen, wenn er nur das Lehrampt recht verrichtet und treibet nach dem gebührenden methodo."

2,Der Lehrmeister foll nichts thun als lehren. Bucht halten gehört ben Scholarchen ju . . . . daß ber Lehr Junge fein Wiederfinn auf ben Lehrmeister kann schöpffen, sondern je mehr und mehr liebet, welches febr viel im lernen thut."

Diese Lehren sind wieder Borlaufer ber neuern Babagogik. Wenn die Rinder nichts lernen, so wird dem Lehrer alle Schuld beigemeßen, nach Ratichs Methode mußten sie, so meinte man, ohne allen Zweisel Fortschritte machen, mußte aus jedem Holz ein Mercurius geschnist werden können. War die frühere Padagogik vielfach hartherzig, ordislisch, so blickt hier ein entgegengesetzes Aeußerstes schon hervor, eine Besorgnis, durch gewißenhaste Ausübung der Gerechtigkeit die Liebe der Kinder zu verlieren. Dem zu entgehen, soll nicht der Lehrer, sondern der Scholarch die Strafen vollziehen — so wie die Jesuiten in ihren Collegiis leibliche Züchtigungen nicht durch einen Zesuiten, sondern durch jemand, der nicht zum Orden gehörte, ertheilen ließen.

6) "Richts foll auswendig gelernet fenn."

"Ursach, es ift ein Zwang ber Natur, man thut bem Berftanb Gewalt an, barum giebts die Erfahrung bag wer fich viel an Auß- wendiglernen binbet, bem gehet viel ab am Berftand und Scharffinnigkeit.

2) S. 200. Completit bie Praxis pag. 167: Omnia salsis verbis et vultu blando, gravi tamen, non plagis aut saevitia, prout opus esse viderit. Quod si duriorem disciplinam res postulaverit, committendum id est Scholarchis.

<sup>1) 6. 196.</sup> 

<sup>3)</sup> Daß man in Rothen flagte: es verfalle bie Bucht in Ratichs Schulen, warb oben bemerft.

<sup>4)</sup> S. 185. In bet Praxis 169 heißt es: Tenta "discipulos num in conjugationibus et declinationibus prompti sint; sed omnia e libro, non memoriter flant, noc permittendum ut discipulus flexiones memoriter recitet" (!)

Denn weil ber Berftand muß an die Wort gebunden seyn, hat er nicht Raum einem Dinge recht nachzusinnen. Dann ift es unnöthig und kann durch bessere Mittel ersest werden, nemlich wenn ein bing durch offt Widerholung dem Verstande recht eingebildet wird, so folget die Gedachtnus ohne alle Rühe von sich selbsten bernach."

Auch hier fieht man, woher man fommt, wohin es geht. Früheren Babagogen galt bas Auswendiglernen alles, ohne Rudficht aufs Berfteben des Gelernten, nun foll aber der Berftand das Gedächtnis ganz ersehen. An das innige Berhältnis der Einbildungsfraft und des Gedächtniffes, da jene die Bilder affimilirt, dieses dieselben festhält und vorsählich oder unwillfürlich reproducirt; daran denft die Schule Ratichs so wenig, als viele neuere Babagogen.

Hierauf wird verlangt, 2 daß die Kinder ihre Erholungsstunden haben, ja daß nicht zwei Lehrstunden hinter einander gehalten werden sollen, besonders "weil diese Lehrart durch Fürlesen geschieht und das Gehör leichter ein lleberdruß bekömpt, als andere Sinnen." Denn 3-"dem Lehr Jungen gebührt zuzuhören und still zu schweigen." Er soll währender Lection nichts reden, noch fragen, um den Mitschülern nicht hinderlich zu sein, die Lection könne dann auch nicht zur rechten Zeit vollendet werden. Hat er was zu fragen, so thue ers nach der Lection.

Daß ein foldes ftets ichweigendes Anhoren des Lefens für die Anaben ber unnaturlichfte 3wang war, wird indirect hier von ben Ratichianern felbst eingestanden, indem fie ben leberbruß eingestehen. Comenius, welcher eine furze Charafteriftif ber Methode Ratichs gibt, 4

<sup>1)</sup> Memoria enim veram objecti intelligentiam e vestigio sequitur. Methodus 146. — Ab intellectu enim ad memoriam procedendum est, neutiquam contra. Praxis 164. "Man hat die Natur gezwungen in deme, daß die Anaben das müffen auswendig lernen und zwar alleine vor sich selbst, ohne Husse des Praeceptoris, was sie noch nicht verstanden." Grawer 29. Auch heißt es: "die localis memoria ist ganz verboten, wenn man durch gewisse Figuren an gewisse Stell geseht und einzgebildet, etwas behalten will."

<sup>2) ©. 186.</sup> 

<sup>3)</sup> S. 197. In discipulo silentium Pythagoricum. S. 176

<sup>4)</sup> Opp. did. 2, 80. 100. Asininum, inutilem, irritum laborem docentibus praeceptum istud parit .... Homo non est truncus ex quo (mere passive se habente) statuam sculpas; sed est viva imago, se ipsam formans, deformans, reformans.

bemerkt: ba ben Schulern fei pythagoraisches Stillschweigen auferlegt worden, so mußten die Lehrer vergeblich arbeiten, in jenen aber werbe alle Ausmerksamkeit ertöbtet.

7) "Gleichförmiafeit in allen Dingen."

"In allen Sprachen, Kunsten und Wiffenschaften muß eine Gleich, förmigkeit seyn, beyd was die Art zu lehren und was die Bucher bestrifft und die Praecepta, so viel immer muglich ist. Als die Grammatica muß im Deutschen übereinstimmen mit der Hebraischen, Griechischen, so viel immer muglich die Eigenschaften der Sprachen zulassen. Denn diß hilfit dem Berstande trefflich wohl . . . und giebt auch dieses eine Scharssinnigkeit, daß man siehet, wie eine Sprache von der andern abtritt und wo sie übereinkommen."

Dieß bezielt eine allgemeine Grammatif ber Sprachen, welche man lehrt, ba benn jede Grammatif einer bestimmten Sprache in zwei Hälften zerfiele, in das Gemeinsame und das Eigenthümliche. — Gewis ist hierin etwas richtiges. Man scheide beim Erlernen einer fremden Sprache zunächst, was diese Sprache mit der Muttersprache übereinstimmendes und was sie abweichendes hat.

8) 2, Erft ein Ding an ihm felbft, hernach Die Beife von bem Ding."

"Reine Regulen soll man-geben, ehe man die Materie, den Autorn und Sprach gegeben hat. Diß scheinet gant ungereimbt, aber die Ersahrung zeuget es, daß es gleichwohl wahr ist. Denn was richtet einer auß in einer Sprach, der noch nichts in keinem Autore gelesen, ob er gleich all voll Regeln gepfropft ist. — Zulett muß er doch dahin kommen, daß er in einem oder vielen Autoribus nach einander und mit offter Wiederholung muß die Regeln verstehen lernen und zu Rut machen. Was thuts ihm dann Roth, daß er sich vorhin vergeblich mit den Regeln quelet? Reguln ohne Materien verwirren den Berzstand. — Es denke nur ein jeder an sich selbst ob ihm auch sein Lebeslang in Autoribus fürkommen sehn alle die Erempel, die er mit großer Mühe hat müssen lernen in der Grammatif. — Also die patronymica, wie martern sie die arme Jugend und werden doch selten gebraucht, drumb ists ungereimbt Ding, daß man erst die Grammatif einblewen

<sup>1) 6. 187.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 188 ff.

wil und hernach erst die Sprach lehren. Es heist frige erst das Korn danach sich dich nach dem Sack umb: Ilberkomme erst das Geld, das nach kause den Beutel, da du es hineinlegst. Die Regeln sollen nicht gebrauchet werden zur Borbereitung auch nicht sowohl zu einer Racherichtung, als fürnehmlich zur Bestätigung. Es meinet wohl einer, der nicht nachsinnet, ey worzu dienen sonst die Regeln, denn daß sie den angehenden eine Handleitung geben, und ihn vorbereiten, daß er besto sertiger die Sprach sassen fassen und ihn vorbereiten, daß er besto sertiger die Sprach sassen Adher die Praxis und Ersahrung lehren, daß solche Speculation nichts ist."

"Es muß aus der Materi vorhin ein Entwurff im Berftand (habitus) gefasset seyn, ehe die Regeln bazu kommen." Auf den Einwurf: in der Grammatik wurden ja Regeln mit Beispielen verbunden, antwortet Ratich: boch stehe die unverständliche Regel voran, die Beispiele seien disparat aus den verschiedensten Autoren zusammengetragen auch uninteressant. Und in den "Artiseln" heißt es: "Allerley Erempel kommen auß allerley Autoren zusammen, wie ein Hacktal und gemischt Futter, da doch zu einem rechten Grund zu legen und in der Sprack Ergenschafft zu führen, kein solches Gemeng, das nicht an einander hanget, stat hat."

Dieß find nun die Gründe, warum Ratich und seine Anhänger das Lesen eines bestimmten Autors voran schiden und die Grammatif aus dem Autor entwickelt wißen wollten. Auf den ersten Blid erscheint es seltsam, daß sich Ratich hierbei auf das Lehren der Geometrie beruft. Mündliche Borträge, sagt er, würden bei diesem Lehren wenig fruchten, wosern man dem Lehrling nicht an einem Körper oder durch Zeichnung an der Tasel anschaulich machte, wie ein stumpfer oder spiser Wintel, ein Kreis u. s. w. aussehe. Ratichs angeführtes Beispiel dürste aber, bei näherer Betrachtung, gewis paffen. Ganz allgemein drückt er sich übereinstimmend mit unserm 8. "Artisel" so aus: es ist widerstnnig, sich eher mit dem Accidentellen einer Sache, als mit der Sache selbst abzugeben. Dieser Grundsaß leidet beim Lehren eine weite Ausbehnung

<sup>1) 6. 193.</sup> 

<sup>2)</sup> Et omnino, Accidens rei prius quam rem ipsam quaerere prorsus absonum et absurdum esse videtur. Unb in ber Praxis S. 175: Ne modus rei ante rem.

und ift von größter Bichtigfeit und Bahrheit, wofern er nicht bis gur Caricatur verfolgt wirb.

9) "Alles durch Erfahrung und ftudliche Unterfuchung. "

Deutlicher ist ber lateinische Aphorismus: Per inductionem et experimentum omnia! 2

"Reine Regel auch fein Lehrbegriff wird zugelassen, die nicht grundslich aufs nem erkundiget und in der prob richtig erfunden sey, unanzgesehen viel oder alle so davon geschrieben, so oder so halten. Denn es muß Gewißheit und Sicherheit da seyn, und ist keinesweges auf einige autoritaet zu bawen. So weiß man denn, daß man nicht sehlen kann. Drum gilt keine autoritaet bloß und schecht, wann nicht Urfach und Grund da ist. Auch lange Gewohnheit ift nichts zu achten, denn sie bringt hierin keine Sicherheit."

Das Lateinische: "por inductionem et experimentum omnia" beutet fast mit Bestimmtheit darauf hin, daß Baco auf Ratich Einstuß geübt. War dieser doch in England, als Bacos erste Schriften bestannt wurden, ist doch Induction Bacos Schiboleth. — Der Radicalismus Ratichs tritt hier am stärksten hervor; das Motto seiner Lehrbücher: Vetustas cessit, ratio vicit, istimmt hiemit gauz überein — als wenn vetustas und ratio Gegensähe wären! Indem man die herrschende servile Gesinnung gegen das Alterthum bekämpste, verschüttete man das Kind mit dem Bade. Aber Bergangenheit muß unfre Zustunft gründen.

Die dunkelhafte Selbstüberhebung und die Geringschätzung ber Alten nehmen bei den spätern Methodikern sehr zu. Faktisch herrschten jedoch bei Ratich und Ratichianern die Alten noch ganz, welch eine große Rolle spielt nicht der Terenz! —

Mit dem Borftehenden stimmt nun der erwähnte Bericht von Jungius und Helwig überein. Jungius, 1587 zu Lübeck geboren, war abwechselnd Brofesior ber Bhilosophie, Mathematif und Medicin

<sup>1) 6. 194.</sup> 

<sup>2) 6. 178.</sup> 

Non igitur auctoritas destituta rationibus valeat, neque vetustas quicquam praescribat. Praxis 178.

<sup>4)</sup> Daffelbe Motto vor Ratichs "allgemeiner Berfaffung", zu beutsch: "Gewohns beit verschwind, Bernunfft überwind, wahrheit platsfind."

ju Gießen, Roftod, Helmftabt; er ftarb 1657 ju hamburg als Rector Gymnafii und Professor ber Physik und Logik. Unter feinen vielen Schriften finde ich, außer unserm Bericht, teine pabagogische aufgeführt.

Undere ift es mit Belmig. Diefer, 1581 in Sprendlingen, fudlich von Kranffurt am Main, geboren, ftubirte in Marburg, wo er 1599 in seinem 18ten Sabre Magister marb. 1605 murbe er in Gießen angestellt, 1610 bort jum Brofeffor ber Theologie ernannt. Er ftarb aber icon 1617 im 36ften Sabre, mabriceinlich in Rolge übertriebenen Arbeitens. Belwig mar ein außerordentlich gelehrter Mann, er iprach bebraifd, wie feine Muttersprache, t fdrieb Grammatifen ber griechischen, bebraifden, dalbaifden, fprifden Sprache, ein bebraifdes und griechisches Schullericon und vieles Andere. Er galt für einen ber geschickteften Sprachlebrer, 2 und batte eine neue Dethobe, leichter Sprachen zu lehren, welche ihm viel Spott und Reindschaft autog, ba man ibm nachfagte: "er hab wolln einen Drichter machen, baburch er ber Jugend bie Runft in ben Ropff hab icutten wollen, eben wie man ben Wein in Berbftzeiten in bas Faß fcutte." 3 -Helmigs Bericht über Ratiche Methobe ericbien nur brei Sahre vor feinem Tode: ber gelehrte Mann hat Ratiche Gebanken mit Enthufiasmus aufgenommen und auf eigenthumliche Beife ausgebilbet.

Ich will aus jenem Bericht bas Wichtigfte mittheilen. Bu Ansfang heißt es: Ratich habe "sowohl burch amfiges Rachstnnen als stetiges Ueben eine besondere Weise, badurch gute Kunste und Sprachen leichter, geschwinder, richtiger, als bisher in Schulen geschehen, können gelehrt und getrieben werden, erfunden" — in diesem christlichen Borhaben sich 13 Jahre bemübet.

Rach Ratiche Methode fei es möglich, "wenn hierzu gehörige Bucher verfertiget, eine Sprache aufs langft in einem Jahr, ober auch, ba man eilen wollt, in einem halben Jahr, täglich ju 3 ober 4 Stund

<sup>1)</sup> Burtorf fcrieb an ihn: Si tibi adessem Helvice, lingerem pulverem pedum tuorum. Das berichtet ber selffame Schuppius, Schwiegersohn helwigs.

<sup>2)</sup> Passant pour l'un des hommes du monde qui avoit le plus d'addresse et de méthode pour enseigner une langue. Bayle s. v. Helvicus.

<sup>3)</sup> Schuppius "vom Schulwesen. Buschrifft S. 129." — Dagegen heißt er in seiner Grabschrift: Novae Didacticae autor et insormator selicissimus.

<sup>4)</sup> Bgl. Bolfgang Ratic. Literatur. Beilage I.

genommen, sowohl bei alten als jungen Leuten, mit Luft und Liebe beffer zu lehren und zu lernen, als ihre eigene Muttersprache." (!) 1

Bei Kunften und Wißenschaften sei Ratichs Methode noch answendbarer, als bei Sprachen, "fintemal die Kunfte und Wiffenschaften ihrer Natur nach, und an sich selbst richtig sind, dahingegen an die Sprachen durch langen Gebrauch viel Unrichtigkeiten (anomalien) einsgesühret sind."

Bahrscheinlich erschien bem Selwig jebe Abweichung von seinen allgemeinen Sprachprincipien ebenfo als eine Unrichtigkeit, wie etwa ein vom gemeinen Manne in Deutschland verbrehtes und verstümmeltes lateinisches Wort.

Es tomme nun, fabrt Belwig fort, nicht nur auf Renntnis bes Lebrobiects, sondern auch auf Lebraabe an; wiederum auch nicht bloß auf Lehrgabe. "Denn die Ratur," fagt er, "thut amar viel, aber wenn Die Runft bagu fommt, alsbann fann Die Ratur viel fichrer, gewiffer und vollfommner ibre Birfung verrichten. Darum ift nothwendig, daß eine besondere Runft fen, barnach fich ein jeder, ber lehren will, richten und halten fonne, bamit er nicht nach blokem Gutbunten und Muthmaßung, ober auch allein nach angeborner Beideibenbeit (discretion), sondern nach ber Lehrfunft sein Lehramt treibe; gleichwie ber recht reben will, nach ber Sprachfunft, ber recht fingen will, nach ber Singfunft fich ju richten bat." Der Gebrauch Diefer Lehrfunft gebe, wie ber ber Bernunftfunft (logica) burch alle Sprachen, Runfte und Bigenschaften; fold eine allgemeine Lehrfunft fei Die Des Ratichius. Der handle unter Anderm "wie Die Beifter und Gaben ju unterscheiben, daß bie fertigen nicht aufgehalten werben, bergegen bie von Ratur nicht fo fertig find, nicht babinten bleiben, wie und wann bie llebungen anzuftellen, wie bem Berftand ju belfen, bas Bebachtnig ju ftarten, bas Urtheil ju icharfen, ohne 3mang nach bem freien Lauf ber Ratur.

<sup>1)</sup> Der Grawersche Bericht S. 21 sagt: nicht ohne Arbeit, sonbern nur mit geringerer als bisher, solle nach Ratichs Beise gelernt werben. "Benn einer," heißt es, "von Jehna aus nach Leipzig will verreisen, und zeucht erstlich auf Beiba, barnach auf Altenburg, von Altenburg auf Beisfenfels und bann nach Leipzig, so tömpt er zwar hin, aber es spreche ein anderer, ich will bir einen richtigern Beg zeigen, nehmlich auff Naumburg und Beissensels und barnach auff Leipzig. Da wil ja bieser nicht, daß er gar ohne Arbeit und reisen sol nach Leipzig kommen, sondern nur ohne gröfsere und unnötige Arbeit."

Run habe diese Lehrfunft, nicht weniger als andere Kunfte, ihre beständige Grunde und gewisse Regeln, welche sowohl aus der Ratur bes Berstandes, Gedächtniß, der Sinnen ja des ganzen Renschen, als auch aus den Eigenschaften der Sprachen, Kunfte und Wissenschaften genommen sind, daß also kein Lehrmittel zugelassen wird, welches nicht zuvor aus unleugdaren Grunden bewähret, und auf der Prob gut befunden sep."

Wendiglernen und Uebersetzen in fremde Sprachen, gegen das "ehe wieder fordern, als mans recht gegeben, ehe auswendig halten, als mans versteht, ehe üben, als mans gelernet hat." Ratich beseitige das, enthebe die Anaben der Angst, lege die Hauptarbeit auf den Lehrer, welcher es dennoch leichter habe, als früher, "wenn er schon seiner Sprach oder Aunst selber noch nicht aller Ding mächtig, zugleich indem er andere lehret, sich darin selber schäffe, sertig und vollsommen mache." Beim gewöhnlichen Lehren sei der Ausgang ungewis und müße Alles auf ein Gerathewohl gewagt sein. "Der meiste Theil," sagt er, "wurgelt sich müde an der bittern Wurzel, ehe dann er des geringsten Geschmackes der lieblichen Frucht genießen kann, das ist, muß sich abmartern oder plagen, ehe denn er den geringsten Ruten davon siehet oder weiß."

Beiterhin fampft Helwig gegen die Tyrannei des Latein, "da eine jegliche Sprace ftrace aus der Muttersprach gelehret, auch alle Biffenschaften und Kunfte mit Bortheil leichtlich in der deutschen Sprach erforschet mögen werden." Insgemein habe man nichts denn Lateinisch lernen müßen, "grad als ware die Lateinische allein die Richtschnur aller andern Sprachen und Kunfte, da wir doch näher hatten können dazu kommen."

So lase die neue Methode den Sprachen, Kunsten und Wissenschaften ihre natürliche Freiheit. "Denn," fahrt Helwig fort, "da die Tyrannei der lateinischen Sprach abgeschaffet, kann nach Gefallen und Rotdurft einer diese jener eine andere Sprach neben seiner Kunst lernen und treiben, oder auch sich gänzlich auf eine gewisse Kunst oder Wissenschaft legen, dieselbige mit neuen Ersindungen vermehren, gleichwie die Griechen, Araber und andere gethan, welche nimmer den Nachsommen so viel zu Gute ausgerichtet, wenn sie mit den Grammatiken sich so

manniche Jahr, wie unfre Jugend, hätten mußen aufhalten und abmartern laffen." Eräte das alleinherrschende Latein zurud, so würden Hebraisch, Griechisch, ja Chaldaisch, Sprisch, Arabisch auch berücksichtigt werden können.

Besonders durfte die Muttersprace nicht dahinten bleiben, welche große Borzüge habe, und "recht und künftlich gelernt werben muffe," wie Griechen und Romer ihre Muttersprache erlernt. "Zudem," sagt Helwig, "ist es auch die lautere Wahrheit, daß alle Kunfte und Wiffensschaften, als Bernunftkunst, Sittens und Regierkunst, Maßs Befens Naturkundigung, Arzneis Figurs Gewichts Sterns Baus Befesklunst, oder wie sie Namen haben mögen, viel leichter, bequemer, richtiger, volltömmlicher und aussührlicher in deutscher Sprach können gelehret und fortgepflanzet werden, weder jemals in griechischer, lateinischer oder arabischer Sprach geschehen ist."

Um nun bie Methobe Ratichs auszuführen, mußten Grammatifen und Compendien nach berfelben abgefaßt werben, auch "Burgels und Börterbucher."

Bum Schluß empfiehlt Belwig Diefe Angelegenheit ben Fürften, Dbrigfeiten, Eltern, Lehrern. —

Ich brauche taum zu sagen, wie auch in Helwigs Bericht die Principien und Ansichten ber neuen Methodiker auftreten: Polemik gegen die herkömmliche Unterrichtsweise, gegen die Tyrannei des Lateinischen, gegen mechanisches Auswendiglernen mit Hintansepung des Berftandes. — Dagegen Bersprechen einer neuen, leichten, kurzen, sichern Unterrichtsmethode, durch deren Hüsse den Schülern wie den Lehrern Mühe und Roth erspart werde, die selbst an den Lehrer geringere Anssprüche mache, Hervorheben des Berstandes mit Hintansepung des Gesdächnisses, Gleichstellen des Griechischen, Hebraischen ze. mit dem Lateinischen, besonders aber die Forderung, daß die Muttersprache wieder in ihr gutes Recht eingeset, noch mehr, daß dieselbe, "recht und fünstlich" erlernt werden muße.

Der grawersche (jenaische) Bericht über Ratich ist vorzüglich gegen die Wibersacher ber neuen Lehrweise gerichtet. Man machte Einwürfe, wie man sie heute noch hort, wenn im Schulwesen etwas Reues aufstommt. So heißt es: "Sprichft du, Hat man denn bishero nicht gewuft, wie man die Jugend recht in Sprachen sol unterrichten? Haben

denn unsere Borfahren nichts davon gewust? sol denn die Kunft jeto erft auftommen?" Grawer antwortet: "ob solche Art die Jugend in Sprachen zu unterrichten nicht zu verbeffern sen?" Sei doch die Musica seit 80 Jahren von geringem Anfang so hoch gestiegen, ob denn die Borfahren den Rachtommen gar nichts in der Didactica zu verbeßern übergelaßen? —

Jener Vorwurf ward aber wohl burch Ratichs allzuheftige Ansgriffe auf die bisherige Lehrweise, wie durch seine allzugroße Anpreissung der eigenen Weise verursacht.

Ein zweiter Borwurf war: wenn man die Kunste in deutscher Sprache lehrte, so wurden sie "gar zu gemein werden, ja es wurde jedermann ohne Unterschied gelehrt werden und also die recht Gelehrten verachtet werden." Die Kunste, erwidert Grawer, seien an keine Sprache gebunden, man meine: "es könne absolute und allerdings niemand gelehrt sepn, er verstehe denn die Lateinische und Griechische Sprache und hergegen, wer nur die Lateinische und Griechische Sprache wisse, od er schon sonsten nichts mehr wisse, der sei gar sehr geslehrt." Auch in unserer Zeit haben wir Aehnliches gehört.

Menfarts Bericht lobt besonders die lutherische Rechtgläubigkeit Ratichs, auch daß berselbe unnüte Lehrgegenstände abschaffen, andere bagegen einführen wolle. 2 —

\* . .

Ratiche Leben und Wirfen scheint in vieler hinficht bem bes Johannes Sturm diametral entgegengesest. Diesem gelingt alles, weil er ganz im Geiste sciner Zeit handelt und daher von der ganzen Zeit getragen wird. Er ist nur der Altmeister unter vielen, die mit ihm bas gleiche Ziel haben. Dieß Ziel faßt Sturm klar und fest ins Auge,

<sup>1)</sup> Gramer 58.

<sup>2)</sup> Ib. 63-65.

<sup>3)</sup> Ich übergehe, was Menfart über bie Instrumenta inservientia und dirigentia ziemlich unklar berichtet. "Durch (erstere) verstehet er alles das, wodurch man sowohl zum erkandtnuß der sachen und sprachen als auch zum grundtlichen wirden gelangen kan, so theils in cognoscendo theils in operando bestünden." Dieß erinnert sehr an Baco. Als Instrumenta dirigentia werden genannt: Eutactica, epistemonica, Mnemonia, glossodidactica, Praxeodidactica, Noematicodidactica, organicodidactica. S. 13. 14.

entschloßen und geschickt verfolgt er dasselbe. — Dem Ratich dagegen kommen viele neue, seinen Zeitgenoßen unverständliche, ja ärgerliche Gedanken. Er hat Einsicht genug, um die Mängel des Herkömmlichen zu erkennen, aber nicht genug, um ihnen abzuhelsen. Er ahnet manches Besere, schaut es aber nur in allgemeinen Umrißen als Princip. Bill er seinen Principien gemäß etwas verwirklichen, in die Schulen einssühren, so zeigt er sich ganz unklar und ungeschickt. Diesen Principien vertrauend verspricht er, was er bei seiner praktischen Unfähigkeit nicht zu halten im Stande ist; so kommt er, selbst bei denen, die ihm wohlswollen, in den Ruf eines Charlatans. Dieser große Constict seiner Ideale mit seinem Ungeschick, dieselben zu realistren, macht den Mann unglücklich; er erscheint in dieser Hinsicht als ein charakteristischer Borzgänger späterer Methodiker, besonders Pestalozzis. — Sturm, als ein Birtuos in seinem Beruse, geachtet und anerkannt von seinen Zeitzgenoßen, erscheint uns dagegen glücklich.

## 3. Der breißigjabrige Rrieg.

Die Zeit, da Ratich vorzüglich thätig war und Auffehen erregte, währte bis zu ben Jahren 1618 und 19, bis zum Ausbruch bes breißigjährigen Krieges.

Dieser Krieg ist die entsetlichte Periode in der Geschichte unseres Baterlandes. Die Heere waren große Mörder: und Räuberbanden, der Geist des Friedens und heiliger Ordnungen war ganz verschwunden, Mordlust, Unzucht, Rauben herrschten ohne Widerstand. Es war ein so ungeheurer Greuel der Berwüstung und frevelnder Ruchlosigkeit, daß fromme Menschen in Bersuchung kamen, am Regiment Gottes zu zweisseln. "Das Land war verödet, ausgeplündert, menschenleer, eine Wüste für Wölfe und reißende Thiere. — Bon Schulen und Lehrern war fast nicht mehr die Rede."

<sup>1)</sup> Raumers Geschichte Europas. 3, 596 zc. Zwei geistliche Lieber aus ber Beit bes breißigjährigen Krieges laßen einen tiesen Blick in die damalige melancholische Stimmung redlicher Manner thun. Das eine von Meder, Pfarrer im leipziger Kreise, beginnt: "Bann, ach wann wird doch erscheinen der gewünschte Friedenstag." Das zweite, von Martin Rinckart (1585—1649), ift gewissermaßen eine Barodie bes Bater unser. Es beginnt: "Bater unser, der Elenden, willst du nicht mehr Bater sein." Weiter beißt es: "Soll benn nun dein Ram auf Erden ganz und gar ver-

Spezialgeschichten beutscher Lehrunftalten, welche bis auf Die Beit bes breißigjahrigen Arieges zurudgeben, liefern Belege zu bem Gessagten; ich will einige mittbeilen.

Die protestantische Schule zu Kriedberg in Beffen litt in jener Beit "unberechenbaren Schaben." "Die im Befolge bes Rrieges entftanbene Best und Armuth raubte ihr eine Menge ihrer Schiler." 3m Jahre 1630 ward fie burd Defterreicher und Bavern bem Untergange nabe gebracht, 1631 aber, nach Buftav Abolphe Siege bei Leipzig, wieber bergestellt, ' als bie Schweben in Friedberg einrudten. - Das protefantische Gomnafium in Berefeld wurde im Jahre 1629 einem fatholifchen Briefter und gehrern aus ben Jefuiten übergeben; Tilly erfchien, um bas Restitutionsedict burch Gewalt ber Baffen ju unterflügen und baufte fürchterlich. 3m Jahre 1632 erhielt bas Gomnafinm feine proteftantischen Lebrer wieber, aber icon im Jahre 1634 marb es burch ben faiferlichen General Bos völlig aufgeloft; Die Lehrer füchteten nach Raffel und andern Orten. 1636 begann ber Unterricht von Reuem, 1637, ba wieberum faiferliche Truppen nach Berefelb famen, mußte bie Soule geschloßen werben. Balb barauf wieber eröffnet, vegetirte fie boch nur fummerlich in fummerlicher Beit und lebte erft nach bem weftphalischen Krieben neugefraftigt auf. 2

Göttingen ward im Jahre 1626 fast zwei Monate belagert und fürchterlich beschoßen. Durch die außerste Roth gezwungen, nahm der dortige berühmte Rector Georg Andreas Fabricius einen Ruf an das Mühlhäuser Gymnastum an; mit ihm entfernten sich die andern Lehrer und die auswärtigen Schuler. Dittingen zuruckbezrusen, war er im Jahr 1641 ohne Gehalt, mit 500 Thalern im Ruckfand.

Sehr viel litt Schulpforte durch den Rrieg. Der Prediger Martin

tilget werben?" bann: "Und bein Wille soll auf Erben nimmermehr erfüllet werben?" Zulest aber schließt es mit getrofter Bitte um Erlösung "bu haft über Höll und Tob Reich und Kraft und herrlichkeit."

<sup>1)</sup> Rachrichten über bie Augustiner:Schule ju Friedberg von Prof. Dieffenbach. Progr. 1825. S. 12 ff.

<sup>2)</sup> hersfelber Gymnaffalprogramm bes Dir. Dr. Municher. 1836. S. 8 ff.

<sup>3)</sup> Gottinger Gymnaftalprogramm bes Dir. Dr. Kirften vom Jahre 1829. S. 22 ff.

Caulbel 1 fam am 2. August 1632 mitten burd bas mallensteiniche Beer nach Pforte. In bemielben Stahre murben bie Alumnen wegen ber friegerifden Reinbseligfeiten entlaßen, im folgenben febrten fie gurud. Im Jahre 1636 entließ man fie wegen feindlicher Ginfalle zweimal: 1637, ba ber Relbmaricall Leblie in ber Rabe von Bforte fein Binterlager batte, entfernten fie fich 17 Bochen lang; man fonnte meber für fie noch für bie Lehrer Lebensmittel haben. Um 18. Rebruar 1639 murben wiederum Lebrer wie Alumnen burd Banners Reiterei gerftrent. Als ber Brediger von Schulpforte am 23. Rebrugr mit fünf Schulern aurudfehrte, mußten alle, mobl ober übel, bis aur neuen Ernte Saferbrod egen. Am 16. April 1641 find bie Rnaben, 12 an ber Babl, burd Bernharbide, vom General Rofe befehligte Solbaten von Reuem aus einander gejagt worden. Gott wird ben General und feine Solbaten am jungften Tage richten, fdreibt ber bamalige Brediger Befold, benn fie baben 2 Alumnen burd um ben Ropf geschnurte Strice torquirt. 2m 21. Mai febrte Befold mit amei Schulern nach Bforte aurud. Auf bas Sabr 1643 fiel bas bundertiabrige Subilaum ber Anftalt. Alles war aber in folder Rriegeverwüftung, bag nur 11 Rnaben bas Andenten ber Schulftiftung flaglich feiern fonnten. -

2 Rur für das Schulwesen in Schweinfurt schien der Krieg Glüd zu bringen. Rach der Schlacht bei Leipzig ruckte Gustav Adolph am 2. Oktober 1631 in Schweinfurt ein. Die Bürger verpstegten seine Truppen gut, brachten auch große Opser bei Befestigung der Stadt. Bur Belohnung schenkte ihnen der schwedische König 17 bedeutende Dörfer, mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß die Einfünfte und Gefälle davon zum Theil "zur Errichtung eines Symnassums Gott zu Ehren und der studierenden Jugend zum Besten" verwendet werden sollten. Rachdem aber Gustav Adolph bei Lüßen gefallen war, die Schweden das Würzburger Land verlaßen hatten, so nahm der Bischof jene Dörfer, sein früheres Eigenthum, wieder in Besit. Dennoch fügte der Ragistrat den 6 bisher bestandenen Klassen seiner lateinischen Schule

<sup>1)</sup> H. E. Schmiederi commentarii de vitis Pastorum et Inspectorum Portensium. 1838. Pag. 31 sqq.

<sup>2)</sup> Geschichte ber latein. Schulen und bes Gymnastums zu Schweinfurt von Prosessor Bainich. Programm von 1831. S. 4 ff.

<sup>3)</sup> Der Schenfungebrief mar ausgestellt Frankfurt am Main ben 2. Marg 1632.

eine 7te unter bem Ramen Gymnasium Gustavianum hinzu. Im Jahre 1634 weihte man baffelbe ein, ber bamalige Bürgermeister Dr. Bausch, ein Senator, mehrere Geistliche übernahmen freiwillig ben Unterricht unentgelblich. Unter ben furchtbarften Kriegsgräueln erhielt sich bie neue Anstalt burch biesen ehrenfesten Bürgerfinn; erft nach 170 Jahren 1804 gieng sie ein.

In Stargard ward durch ein Legat des Burgermeisters Beter Groning ein Symnasium gegründet und im September 1633 eröffnet. Allein schon am 7. Oktober 1635, da Kaiserliche die Stadt belagerten, ward dieselbe ein Raub der Flammen, nur 19 Häuser und die Johanniskirche blieben übrig. Auch das Gymnasialgebäude brannte ab und die Lehrer zerstreuten sich. Längere Zeit ward gar nicht Schulegehalten. Zwei Lehrer sammelten allmählich wieder Schüler, der eine, Conrector Bindemann, ward 1646 zum Rector erwählt, 11 Jahre lang war kein Rector.

Das Gymnasium zu Goldberg, einst weit und breit durch Tropenborf berühmt, gieng 1621 ganz ein, ebenso das Beuthener im Jahre
1629; das zu Dels gerieth in tiesen Berfall. Im Jahre 1639 lag
ein faiserliches Regiment in Dels, 1640 ward die Stadt vergebens von
den Schweden belagert, 1642 von den Schweden erobert und geplundert, dann von den Kaiserlichen wieder genommen. Damals schrieb
der Gymnasialrector Biebing: Wahrhaftig unter so vielen und so
großen Qualen in Dels zu leben heißt bürgerlich umsommen, vor der
Zeit sterben, und täglich einen Borschmad der Höllenstrafen haben.

Im Jahre 1648, dem Friedensjahre, stiftete Herzog Georg Rudolph eine fürstliche Schule bei der Johanniskirche in Liegnis. Er bestimmte die Einfunfte des eingegangenen Goldberger Gymnasiums, wie er in einer Fundationsurfunde vom 28. April 1646 sagt: "zur Wiederauf-richtung, Erfrischung und Berbeferung alles bessen, was von den Bor-

<sup>1)</sup> Octavio Piccolomini beschoß Schweinfurt nach ber Schlacht von Nörblingen mit glühenden Augeln und nahm es ein; 1647 eroberte es der schwebische General Brangel. Die kaiferlichen Truppen allein hatten der Stadt einen Kostenauswand von 283,610 Gulben verursacht. Ib. 5.

<sup>2)</sup> Geschichte bes Ghmnaftums ju Stargarb, vom Director und Schulrath Falbe. 1831. S. 6 ff.

<sup>3)</sup> Delenisches Gymnaftalprogramm bes Dir. Dr. Lange. 1841. S. 18 ff.

fahren für Rirchen und Schulen Löbliches gestiftet, burch ben breißigs jährigen Rrieg aber zu erhalten feine Möglichkeit gewefen." '

Dieß wird hinreichen, um ju zeigen, wie zerftorend bie entfehliche Berwuftung in jenen breißig Rriegesjahren auf die Schulen unseres armen Raterlandes wirfte.

Als aber ber Krieg zu Ende gieng, da folgte der Zerftorung eine Zeit der "Wiederaufrichtung und Erfrischung." Wir werden sie naber betrachten, nachdem wir vorher bas Leben und Wirfen des Comenius tennen gelernt, welcher den ganzen dreißigjährigen Krieg durchlebte und durchlitt.

## 4. Comenins.

Johann Amos Comenius ift zu Comnia 2 in Mahren im Jahre 1592 geboren. Er verlor sehr früh seine Eltern; Bormunder vernachläßigten ihn so sehr, daß er im sechszehnten Jahre erst das Latein ansieng. Er sagt: diese Bernachläßigung im Unterricht, worunter er sehr gelitten, habe ihm schon früh Mitleid gegen andere eingestößt. Depater studirte er an verschiedenen Orten, namentlich zu Herborn im Herzogthum Rassau, wo Alsted sein Lehrer war. Dieser, ein reformirter Theolog, welcher der dordrechter Synode beigewohnt, schrieb eine Menge theologischer, philosophischer und padagogischer Bücher, war Chiliast und durfte nach den verschiedensten Richtungen hin auf Comenius Einsluß gehabt haben. In sein Baterland 1614 zurüchgesehrt, wurde Comenius Rector der Schule zu Prerau, 1618 Prediger zu Fulneck, wo seit 1480 der Hauptst der böhmischen Brüder und der zu ihnen gestückteten Waldenser war. Sier versah er zugleich die

<sup>1)</sup> Liegniger Symnafialprogramm bes Prorector M. Röbler. 1837. S. 14.

<sup>2)</sup> Comnia liegt unter 35° 30' g. 49" B. — Die Literatur gur folgenben Darftellung fiebe Beilage II.

<sup>3)</sup> Opp. did. 1, 442.

<sup>4)</sup> Geboren 1588, gestorben 1638 als Professor ber Theologie und Philosophie gu Beißenburg in Siebenburgen.

<sup>5)</sup> So fagt Comenius: er habe fich bei Aufstellung ber Schulklaffen nach Alfteb gerichtet. Opp. did. 3, 20.

<sup>6)</sup> Opp. did. 1, 3. Prerau liegt füboftlich von Olmut, Fulned ungefahr in ber Mitte awifchen Tefchen und Olmut.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

Schule, arbeitete an Schulbuchern, verlor aber feine Manuscripte, ale bie Spanier 1621 Kulned eroberten.

Im Jahre 1624 erhielten alle evangelischen Prediger in den öfterreichischen Staaten den Besehl, das Land zu räumen, wodurch Comenius
sein Amt verlor. Junächt blieb er noch im böhmischen Gebirge beim
Baron Sadowsti von Slaupna, dessen Kinder ein gewisser Stadianus
unterrichtete, für welchen Comenius 1627 eine furze Methodologie schrieb.
Als später der Besehl kam: wer sich nicht zum Katholicismus besenne,
solle das Land verlaßen, da wanderten allein aus Böhmen 30000 Familien aus, darunter 500 edle Geschlechter. Aun zog auch Comenius
mit seiner vertriebenen Heerde nach Polen. Auf dem Grenzgebirge sahe
er sich noch einmal um nach Mähren und Böhmen, siel mit seinen
Brüdern auf die Kniee und betete zu Gott unter vielen Thränen, daß
Er doch mit seinem Worte nicht gar aus Böhmen und Rähren weichen,
sondern sich noch einen Samen behalten wolle.

Comenius erzählt, daß er den Anfang seiner didaktischen Studien in das Jahr 1627 setze, 2 da er die erwähnte Methodologie schrieb, doch könne er wohl weiter zurückgehen, nämlich auf das Jahr 1614, in welchem die Berichte der gießener und jenaischen Prosessoren über Ratichs Methode erschienen. 3 Durch diese Berichte veranlaßt, habe er als Rector in Prerau eine mildere Methode latein zu lehren versucht und zu dem Zwed eine kleine, 1616 in Prag herausgekommene Gramsmatik geschrieben. In jenem Unglücksjahre 1627 habe er darauf gedacht, daß durch Stiftung von Schulen, in denen nach guten Lehrsbüchern und klarer Methode unterrichtet würde, dem Bolke, bei Rücksehr beßerer Zeit, geholsen werden müße. So wandte in den Jahren französischer Knechtschaft Kichte seine Augen auf Pestalozzi und hosste, daß in Iferten eine neue Generation für eine einstige freie Zeit Deutschlands auswachsen solle.

Comenius wanderte aus Bohmen nach Liffa, lehrte bort latein und

<sup>1)</sup> Raumer, Gefchichte Europas 3, 451.

<sup>2)</sup> Opp. did. 1, 3.

<sup>3)</sup> Außer biesen nennt Comenius (Opp. did. 4, 442) ben Campanella, Baco. Rhenius und Joh. Balentin Andrea 2c., beren Methoden er fludirt habe. An Ratich selbst wandte er fich im Jahre 1629 vergebens zu wiederholtenmalen brieflich, um von ihm Auskunft über bessen Methode zu erhalten. Opp. 2, 282 (f. Ratich)

gab im Jahre 1631 ' seine Janua linguarum reserata heraus, eine neue Weise Sprachen, insbesondre latein zu lehren. Dieß Buch begründete seinen Ruhm. Er selbst sagt von demselben in der Dedication seiner didaktischen Werke: was ich mir nicht einbilden konnte, geschabe, daß nämlich dieß kindische Werklein (puerile istud opusculum) von der gesehrten Welt mit allgemeinem Beisall ausgenommen wurde. Dieß bezeugen viele Männer verschiedener Rationen, welche mir zu meiner neuen Ersindung herzlich Glud wünschten, ehenso die Uebersehungen in fremde Sprachen. Denn es wurde das Buch nicht bloß in 12 europäische Sprachen überseht — ich sah diese Uebersehungen selbst — nämlich in die lateinische, griechische, böhmische, polnische, deutsche, schwedische, bolländische, englische, französische, spanische, italiänische, ungarische — sondern auch in astatische Sprachen übersehte man es, in die arabische, türkische, persische, ja in die mogolische, welche ganz Ostindien versteht." 2

In Lista entwarf er auch 1629 seine Didactica magna seu Omnes omnia docendi artisicium. — Der große Ruf, welchen ihm seine Janua erwarb, veranlaßte die schwedischen Reichstände, ihm 1638 den Antrag zu machen, ihre Schulen zu reformiren. Er nahm den Antrag nicht an, ward aber durch benselben bewogen, seine, zuerst deutsch geschriebene, Didactica ins Latein zu übersehen. Freunde in England, denen er einen Auszug derselben mittheilte, ließen diesen drucken. Als er von England aus eine ähnliche Aufforderung: das Schulwesen zu reformiren, erhielt, gieng er 1641 nach London. Die Angelegenheit ward im Parlament verhandelt. Aber die irischen Unruhen und der aussbrechende bürgerliche Krieg vereitelten seine Plane, so daß er England verließ, und, von Ludwig de Geer eingeladen, 1642 nach Schweden reiste. Er besprach sich in Stockholm mit dem Kanzler Orenstiern und

<sup>1) &</sup>quot;Janua . . . primumque anno 1631 edita." Opp. did. 1, 250.

<sup>2) ...</sup> Mogolicam toti orientali Indiae familiarem. Bayle nennt bie Berfaßer mehrerer dieser Uebersetzungen. Der Orientalist Jac. Golius in Lepben schickte die Janua seinem Bruder P. Golius in Aleppo, welcher bieselbe ins Arabische übersetzte. Sie gestel den Muhamedanern so sehr, daß sie dieselbe ins Türkische, Persische und Mongolische (?) übersetzen wollten. Jac. Golius erzählte dieß im Jahre 1642 an Commenius und fügte hinzu: Vides Commeni quam solicitor tibi Janua tua ad gentes aperiat Januam. Opp. did. 2, 268.

<sup>3)</sup> Opp. did. 2, Ginleitung. Congregatum interim Parlamentum, praesentiaque nostra cognita, jussit nos expectare.

Robannes Styte, Rangler ber Univerfitat Upfala. Drenftiern, ber norbifche Abler, ergablt Comenius, babe ibn icarfer eraminirt, als irgend ein Gelehrter. ' 3ch bemerfte, fagte ber große Rangler, icon in meiner Jugend, daß die gewöhnliche Lehrweise etwas Gewaltsames fei, konnte aber nicht entbeden, worin ber Rebler liege. Als mich endlich , mein Ronig, glorreichen Andenfens, ale Befandten nach Deutschland icidte, fo besprach ich mich bierüber mit mehreren Mannern. Da ich erfuhr, baß Raticius mit einer neuen Methode umgebe, fo batte ich feine Rube, bis ich ben Dann felbft gefeben, ber mir aber, ftatt eines Besprache, einen biden Quartanten zu lefen gab. 3ch überwand Die mubiame Arbeit und nachdem ich bas gange Buch durchblättert, fo erfabe ich baraus, baß er Die Bebrechen ber Schulen nicht übel aufbede. allein die Beilmittel, melde er dagegen porfolug, schienen mir nicht binreichend. Das Ihr aufftellt, ift fefter gegrundet. Ich antwortete: fo viel wie moglich batte ich bierin gethan und ich muße nun zu etwas Anderem übergeben. Borauf Drenftiern fagte: ich weiß, daß 3hr etwas Großeres vorhabt, benn ich habe Euren Prodromus Pansophiae gelefen; bavon wollen wir morgen fprechen. - Am anbern Tage, ergablt Comenius weiter, habe fic Drenftiern nun über jenen Prodromus icharf ausgesprochen, indem er bie Krage vorausgeschickt: ob er auch Biderspruch ertragen tonne? Da Comenius dieß bejahte, fo beftritt er beffen im Brodromus geaußerte große Soffnungen mit tiefen politischen Brunden; auch berief er fich barauf, daß die beilige Schrift gegen bas Ende ber Welt vielmehr bofe als icone Zeiten zu verfunbigen fcheine. Doch empfahl er bem Comenius feine Arbeit auszuführen, juvorderft aber fur bas Bedurfnis ber Schulen ju forgen, eine leichtere Beife, bas Latein ju erlernen, auszuarbeiten, und eben baburch bem Größern, mas er beabsichtige, Bahn ju machen. - Der flare praftifche Drenftiern, icheint es, wollte ben Comenius von grenzenlofem Streben in ein gwar beschränkteres, aber besto ficherer gum Biele fubrendes Wirfen einlenfen. -

Die Schweden bestimmten nun den Comenius, in Elbing ein Werf über feine Methode auszuarbeiten. hiermit waren aber beffen englische Freunde gar nicht zufrieden. Sie meinten: mit der Schrift.

<sup>1)</sup> Ib. Bgl. oben: Bolfgang Ratich, wo fcon eine Aengerung Oxenftierns aus biefem Gesprach mitgetheilt warb.

stellerei für Anaben möchten andere sich befaßen, ihm gezieme es bas Größere, die Pansophie, auszuarbeiten. Quo moriture ruis? minoraque viribus audes? schrieben sie ihm. Er aber freute sich durch diese Mahnung wieder auf die königliche Straße zurückgerusen zu werden, is sicherer Hossung, man werde den englischen Brief nach Schweden, in sicherer Hossung, man werde dort beipflichten. Allein das Gegentheil geschah; man trug ihm vielmehr schwedischer Seits auf, erst seine Didaktif zu vollenden. Das Borzügliche müße man freilich vorzüglich, was aber zuerst gethan sein wolle, müße man zuerst thun. Auch schreite man nicht vom Größern zum Kleinern fort, sondern umgekehrt. —

So mußte benn Comenius, wohl ober übel, wieder an das Aussarbeiten der Schulbucher gehen. Rachdem er vier Jahre lang gearbeitet, kehrte er 1646 nach Schweden zurud. Drei Commissarien prüften das Werf und erklärten es des Drucks würdig, sobald Comenius die lette Hand an dasselbe gelegt. Dieß zu thun gieng er nach Elbing zurud und von da 1648 nach Lissa, wo er in demselben Jahre das ausgetragene Werk: die Novissima linguarum methodus herausgab. 2 Es war das Jahr, welches durch den westphälischen Frieden dem surchtbaren dreißigsährigen Krieg ein Ende setze. Da wendet sich Comenius in jenem Werk so an die Fürsten: "Ihr habt Vieles zerstört, o ihr Rächtigen, erbauet nun wieder Vieles! Ahmt hierin dem nach, welcher euch an seiner Statt zu Verwaltern der menschlichen Angelegenheiten eingesetzt hat, Er zerstört, um zu bauen, reutet aus, um zu pflanzen."

Im Jahre 1650 reifte er auf bes Fürsten Ragozst Einladung nach Ungarn und Siebenbürgen, blieb hier vier Jahre, während beren er die Schule zu Pataf ' organisite. Unter andern schrieb Comenius hier sein zweites berühmtes Werk, den Ordis pictus. Er konnte es jedoch nicht in Ungarn beendigen, weil es ihm an einem geschickten Rupferstecher sehlte. Deshalb schickte er es an den Buchhändler Michael Endter in Rurnberg, aber nun hielt der Rupferstecher die Publication bis in das dritte Jahr auf. Im Jahre 1657 spricht Comenius die

<sup>1)</sup> Gavisus ego hac regiam in viam revocatione.

<sup>2)</sup> Opp. did 2. Die Borrebe ift in Elbing 1648 gefdrieben.

<sup>3)</sup> Patak, b. i. Fluß, auch Saros Patak, welchen Namen es nach Comenius (Opp. did. 3, 101) a lutositate accepit. Es liegt am Bodrog dilich von 39° L. mördlich von 48° Br.

Hoffnung aus: ' bas Bert werbe auf ber nachften Deffe erscheinen. Bie großen Beifall es gleich bei seinem ersten Erscheinen gefunden haben muß, ergibt sich schon baraus, bag bereits zwei Jahre spater, 1659, eine zweite verbegerte Auslage bei Endter erschien.

Im Jahre 1654 fehrte Comenius nach Liffa zuruck, wo er fich bis 1656 aufhielt, da die Stadt von ben Polen verbrannt wurde, wobei er sein Haus, seine Bibliothef und fast alle seine Manuscripte, die Arbeit vieler Jahre, verlor. Er flüchtete nach Schlesten, dann ins Brandenburgsche, weiter nach Hamburg und Amsterdam. Hier blieb er bis an sein Ende und wurde vorzüglich von reichen Kaufleuten unterstützt, beren Kinder er unterrichtete. In Amsterdam ließ er auch 1657 seine Opera didactica auf Rosten des Lorenz de Geer, Sohn bes erwähnten Ludwig de Geer, drucken. Am 15. Rovember 1671 entschlief er in seinem 80sten Jahre.

Ich habe, meiner Aufgabe getreu, porzugeweise Die pabagogische Birffamfeit bes Comenius berudiichtigt, mabrent andere Schriftfteller ? andere Richtungen bes merfwurdigen Mannes hervorgehoben baben, besonders feine Unbanglichfeit an mehrere faliche Bropheten jener Beit, an Drabicius, Rotterus und Die Bonigtopia. Unter bem Titel: Lux in tenebris ebirte Comenius 1657 ihre Beifagungen, welche vornehmlich gegen ben Babft und bas Saus Defterreich gerichtet maren. Die Turfen, hieß es, wurden fiegreich einbrechen, Bien erobern, von ba über Benedig gegen Rom, ale gegen bas neue Babel gieben, und beibe Stabte gerftoren. Spater empartete man: Lubwig XIV. werbe, nach Untergang bes Saufes Defterreich, jum Beile ber Belt Raifer werben. Auf Carl Buftav von Schweben, Ragogfi u. M. waren bie Mugen ber Seher gerichtet; im Jahre 1672 hofften fie ben Anfang bes taufendjahrigen Reiche ju erleben. Georg Muller fagt in Bezug auf bes Comenius Buch Lux in tenebris fehr mahr: "Ift es ibm fo fehr au verargen, wenn er, bem Bahrheit und Religionefreiheit fo febr am Bergen lagen und ber fie allenthalben gewaltsam unterbrudt fab, jebe befere Aussicht begierig ergriff und in einer liebenswurdigen Somarmerei ber hoffnung bie Beit ber Erlofung naber fabe, ale fie nach

<sup>1)</sup> Opp. did. 3, 830.

<sup>2)</sup> Bgl. vorzüglich Baple s. v. Comenius.

bem Rath ber Borficht tommen follte?" Achnliche Hoffnungen, bemerkt Muller, hatten bamale bie beften Ropfe gebegt.

Ein Drittes, was den Comenius außer Badagogif und Beifasgungen fehr beschäftigte, waren vergebliche Bemuhungen, die verschies benen Confessionen zu einigen.

Den trefflichen Mann lernen wir in feiner großen Frommigkeit und herzlichen Liebe, wie nach ben verschiedenen Richtungen feiner rastslosen Thätigkeit aus Confessionen kennen, welche er im 77sten Lebens, jahre im Angesicht bes Todes schrieb, aus welchen ich am Schluße meiner Darstellung einen Auszug geben werbe. —

# \* \* \*

Comenius hinterließ eine Menge padagogischer Berfe. Die Opera didactica allein enthalten über tausend Folioseiten, sie find bie reichte Schatkammer scharffinniger und tiefer padagogischer Gedanken. Möchte es mir gelingen, in der Kurze die Badagogist des ausgezeicheneten Mannes nach Anleitung seiner Schriften einigermaßen treffend zu charafteristren, seine wesentlichsten, bleibenden Grundgedanken, Besstrebungen und Leistungen herauszuheben, ungeirrt von seinen mehr zufälligen, flüchtigen Einfällen und Bersuchen.

Das erfte bedeutende Werf, welches Comenius fcrieb, war feine

#### 1. Didactica magna.

Er gehörte nicht zu ben Padagogen, welche nur vereinzelte Anläufe nehmen, in diesem und jenem Lehrgegenstande, in dieser und jener Lehrweise alles Heil suchen, vielmehr war er im besten Sinne universell, und bei dieser Universalität strebte er bennoch nach möglichst tieser Begründung. Das bezeugt diese Didactica magna, das früheste und tiefstnnigste pädagogische Werf des Comenius. Er entwarf es schon 1628, im 36sten Lebensjahre, in frischer Mannestrast noch ungeknickt durch die Mühseligkeiten, welche ihn später trasen, unverwirrt durch manche Irwege, welche er in spätern Jahren verfolgte. Er hat pädagogische Erfahrung, doch beengen die vielen Rücksichten noch nicht den Sinn,

<sup>1)</sup> Das Bergeichnis berfelben in ber Beilage II.

und Misverhaltniffe, welche ihm später in ben Weg treten. Roch segelt er mit vollen Segeln, ohne zu laviren, und läßt seinen Gebanken freien Lauf, ohne überall zu fragen: ob sie auch ausführbar. War doch auch so Bieles in seiner Zeit unausführbar, was späterhin sich sehr wohl realisiren ließ!

Der Mensch, sagt Comenius in der Didactica, lebt ein breisaches Leben, ein vegetatives, animales und intellectuales oder geistiges; er hat eine dreisache Heimat: den Mutterleib, die Erde, den Himmel. Durch die Geburt tritt er in die zweite Heimat, durch Tod und Auferstehung in die dritte, ewige. Wie das Kind im Mutterleibe für das irdische Leben zubereitet wird, so bildet sich die Seele durch Mithilse bes Leibes im irdischen Leben für die Ewigseit. Glücklich ist der, welcher wohlgebildete Glieder aus Mutterleibe auf die Welt bringt, tausendmal glücklicher der, welcher im Tode eine wohlgebildete Seele davon trägt! —

Der Mensch ift ein vernünftiges Geschöpf, Herr ber übrigen Geschöpfe, Ebenbild Gottes; baber war sein Sinn ursprünglich auf Bifen, Tugend und Frömmigfeit gerichtet. Wir durfen uns nach dem Falle nicht für unfähig zu ben breien erflären, ohne schändlich undantbar gegen die Gnade Gottes in Christo zu sein, durch welche wir wieders geboren finb. 1

Als Chenbilder bes allwißenden Gottes ftreben wir nach Bifen. Die Capacität unfres Geiftes ift unergrundlich. —

Der Same bes Wißens, ber Tugend und ber Religion, nicht diese selbst find bem Menschen ursprünglich gegeben, sie mußen erst burch beten, lernen, üben erweckt hervortreten; durch Thun gelangt ber Mensch erft zum wahrhaften Sein.

Alle Menichen find unterrichtsbedürftig. Der Unterricht muß früh beginnen. In der Jugend ift der Menich zu bürgerlichen und andern Geschäften nach dem Rathe Gottes unfähig, damit er eben Duße zum Lernen habe.

Alle Rinder, reiche und arme, vornehme und geringe, Anaben und Madchen mußen in Schulen unterrichtet, in allen muß Gottes Ebenbild wieder hergestellt, jedes muß fur seinen funftigen Beruf befabigt werden. Alle mußen Alles lernen, jeder Mensch ift ein Mitro-

<sup>1)</sup> Interiores nostrae vires ex lapsu primaevo infirmatae sunt, sed non extinctae. Did. 55.

kosmus. Richt daß jeber jede Bißenschaft ergrunden könnte, aber alle sollen so unterrichtet werden, daß sie auf die Grunde, Berhältnisse und Zwede der wichtigeren Dinge, die da sind und werden, ausmerken lernen, alle, deren Bestimmung es ist, in dieser Welt nicht bloß Zusschauer, sondern Thater zu sein.

Wir haben feine Schulen, welche ihrer Bestimmung entsprechen. An vielen Orten fehlen sie ganz, an andern ist nur für die Kinder der Wohlhabenden gesorgt, die Unterrichtsweise ist abschredend, langweilend, dunsel, das Sittliche wird vernachläßigt. Realien lehrt man nicht, auf Latein verwendet man 15 bis 20 Jahre und bringt es doch zu nichts. "Sind mir doch seibst," sagt Comenius, "meine schönsten Jugendjahre elendiglich in unnühem Schultreiben versommen. Ach, wie oft hat mir, nachdem es mir gegonnt war, das Besere zu erkennen, die Erinnerung an meine verlorene Jugend, Thranen ausgepresst, wie oft habe ich im Schmerz ausgerufen:

O mihi praeteritos referat si Jupiter annos! Aber ber Schmerz ift vergeblich, vergangene Tage kehren nicht zurud. Rur Eins bleibt, nur Eins ift möglich, daß ich ben Rachkommen rathe, was ich nur zu rathen vermag und nach Darlegung der Weise, wie unsere Lehrer uns in Irrthümer gestürzt, den Weg zeige, wie das Irren zu vermeiden ist. Das geschehe im Namen und unter Leitung bessen, der allein unsere Fehler zu zählen, unser Krummes grad zu machen weiß."

Der Unterricht wird in bem Maaße leicht von Statten geben, als die Unterrichtsmethode ber Ratur folgt. Alles Raturliche geht von felbft.

Der Unterricht beginne in früher Jugend, ba ber Sinn noch frei ist und schreite stufenweise nach Maßgabe ber wachsenden Faßungs-traft fort. —

Die Schulen lehren irrig zuerst die Sprache und geben bann zu ben Dingen über; mit Kunsten, welche sich auf die Rede beziehen (artibus sermocinatricibus), halt man die Anaben einige Jahre hin, dann erst gibt man ihnen Realien, als Mathematif, Physit zc. Und doch ist die Sache Substanz, das Wort Accidenz, die Sache ber Leib, das Wort ist Rleid. Sache und Wort sind daher zugleich beizubringen, vornehmlich aber die Sache als Object des Verstandes und der Rede. —

<sup>1)</sup> Didact. 42-45.

Unrichtig mache man beim Sprachunterricht mit ber Grammatif ben Anfang, statt mit einem Autor ober gehörig eingerichtetem Borterbuch, ba boch Autoren und Borterbuch bie Materie ber Sprache reichen, bie Form erst von ber Grammatif hinzugefügt wirb.

Beispiele mußen auch ben abstracten Regeln, furz überall muß bie Materie ber Form vorangeben.

Man treibe nicht vielerlei ju gleicher Zeit, sonbern eins nach bem anbern. —

Man gebe ben Schulern von vorne herein eine Art Encyflopabie bes ju Lehrenben, welche im Berfolg weiter und weiter ausgebilbet wirb.

Jebe Sprache, Bifenschaft, Kunft werbe zuerft nach ihren einfachsten Rubimenten gelehrt, bann vollständiger, nach Regeln und Beispielen, hierauf spftematisch mit Zuziehung ber Anomalien.

Man vertheile ben Unterricht sorgfältig in Klassen, so daß die untere Klasse ber zunächtt folgenden obern vollständig vorarbeite; die obere dagegen das in der untern Erlernte befestige. Die Ratur ift in stetem Fortschritt begriffen, doch so, daß sie nicht etwa das Frühere ausgibt, indem sie Reues beginnt, vielmehr das früher Begonnene sortseht, vermehrt und zur Bollsommenheit führt. Jede Klasse werde in bestimmter Zeit absolvirt. —

Die Jugend barf anfangs nicht mit Controversen behelligt werben; nie wird einer die Bahrheit ergrunden, wenn sein erfter Unterricht sich in Discussionen bewegte.

Es ift nicht gut, daß ein Anabe mehrere Lehrer habe, da schwerlich alle die gleiche Methode befolgen, was ihn verwirrt. Alle Disciplinen find nach einer naturgemäßen, gleichförmigen Methode zu lehren, und nach gleichförmigen Lehrbuchern. —

Auch minder begabte werben burch bie Lehrbucher in ben Stand gefest, gut zu unterrichten, die Bucher treten für fie ein.

Freundliche, liebevolle Eltern und Lehrer, heitere Schulftuben, Spielplate bei ben Schulhäusern, anregender, natürlicher Unterricht, alles muß zusammenwirfen, um bas Lernen angenehm zu machen und ben gewöhnlichen Widerwillen gegen die Schule zu vertreiben.

Die meiften Lehrer faen Pflanzen ftatt Pflanzenfamen; ftatt von einfachen Principien auszugehen, führen fie bie Schüler alsbalb in ein Chaos von Buchern und abgeleiteten Disciplinen ein. —

Die Grammatik einer fremden Sprache, g. B. ber lateinischen, muß ber Muttersprache jedes Schülers angemeßen sein, ba verschiebene Muttersprachen in verschiebenem Berbolinis aum Latein fteben.

Beim Erlernen einer fremden Sprache fcbreite man vom Berftebenlernen jum Schreiben, wobei man fich Zeit nimmt, weiter jum Sprechen, ba man improvifiren muß, fort.

Buerft lerne man bas junachft Liegende fennen, fpater bas weiter und immer weiter Entfernte.

Anfangs übe man die Sinne, dann das Gedächtnis, hierauf den Berftand, zulest das Urtheil. Denn die Bifenschaft beginnt mit der finnlichen Wahrnehmung, welche durch die Einbildungsfraft dem Gedächtnis zugeführt wird, durch Induction einzelner Wahrnehmungen bildet dann der Berstand allgemeine Wahrheiten (Begriffe); endlich entspringt das gewiffe Wißen aus dem Urtheil über hinlänglich Berstandenes.

Der Schüler lerne nichts auswendig, was er nicht begriffen hat. — Er lerne nichts, was nicht für dieses und jenes Leben nüse ist; ' nicht bloß um Kenntniffe, auch um Tugend und Frömmigkeit handelt es sich. —

Alle Studien mußen möglichft Ein Ganges bilben, aus einer Burgel entsprungen sein. Ueberall werbe ber Causalnerus angegeben. 2

Man lehre nicht bloß verstehen, sondern zugleich das Berstandene aussprechen und behandeln. Doviel einer versteht, soviel gewöhne er sich auszusprechen und umgekehrt lerne er verstehen, was er sagt. Rebe und Sachkenntnis mußen gleichen Schritt halten.

Damit Ein Lehrer im Stande sei, eine große Menge zu unterrichten, theile er die Klaffe in Decurien und setze über diese Decurionen, welche ibm belfen.

Lefen und fcreiben werbe zugleich gelernt.

Richt Schatten ber Dinge, sonbern Dinge felbft, welche auf Die Sinne und die Einbildungsfraft Eindruck machen, find ber Jugend nabe

Ea siquidem discenda sunt in terris, monente Hieronymo, quorum scientia perseveret in coeles. 88.

<sup>2)</sup> Omnia doceantur per causas. 95. Scire est rem per causas tenere. 118.

<sup>3)</sup> Quae quis intelligere docetur, doceatur simul Eloqui et Operari, seu transferre ad usum. 96. Grinnett an Baco.

zu legen. Mit realer Anschauung, nicht mit verbaler Beschreibung ber Dinge muß ber Unterricht beginnen. Aus solcher Anschauung entwickelt sich ein gewisses Bifen.

Das finnlich Aufgefaßte haftet am festeften im Gebachtnis, mehr als hundertmal wiederholte Beschreibung und Ergablung. Daher find auch Bilber, 3. B. biblische, fehr zu empfehlen.

Buerft ift ein Gegenstand in seiner Totalität ins Auge zu faßen, bann erst seine Theile — bieß gilt für bas leibliche, wie für bas geistige Auge.

Alle Theile, ohne Ausnahme, find zu betrachten und ihr gegens feitiges Berhältnis.

Die Unterschiede der Dinge find gehörig beizubringen. Qui bene distinguit bene docet. —

Jede Kunft wird burch lleben erlernt, Schreibfunft burch Schreiben, Singfunft burch Singen 2c. Der Meister muß es bem Lehrling vormachen zur Rachahmung, ohne mubselige theoretische Anweisung. Ift boch ber Mensch ein animal uunrend?!

Beim Ueben muß man von den ersten Elementen beginnen und allmählich jum Schwereren und Zusammengesetzteren fortschreiten. So von Buchtaben zu Splben, Worten 2c.

Die Nachahmung muß sich anfangs streng an bas nachzuahmenbe Muster halten, erst allmählich gelangt ber Lehrling zur Freiheit und Selbständigkeit. So copirt er anfangs bie Borschrift bes Schreibs meisters peinlich genau, erst nach vieler Uebung lernt er eine individuelle Hand schreiben.

Sprachen. Zuerst lebre man die Muttersprache, zunächst die Sprache eines benachbarten Boltes, dann erst latein, griechisch, hebräisch, immer eine Sprache nach der andern. Man fange ja nicht mehrere zugleich an, das verwirrt. Ist einer in mehreren Sprachen fest, dann erft mag er sie lexikalisch und grammatisch vergleichen.

Jebe Sprache wird beger burch ben usus, durch hören, wiederholtes lefen, abschreiben 2c., als durch Regeln gelernt; diese aber kommen dem usus zu hilfe und geben ihm Sicherheit. Die Sprachregeln mußen schlicht grammatisch, nicht subtil philosophisch sein.

Bei Erlernung einer neuen Sprace ift ber Lehrling nur auf Die Abweichungen biefer Sprache von ber Grammatif ber ihm ichon be-

fannten Sprachen aufmerkfam zu machen, ohne jedesmalige Bieberholung des Gemeinsamen.

Rur die Muttersprache und das Latein find bis zur möglichften Bollfommenbeit zu erlernen. —

Comenius gibt auch ernste Lehren, wie die Knaben zur rechten Klugheit, Mäßigkeit, Männlichkeit, Gerechtigkeit geführt werben sollen, durch Ueben, Lehren und das Beispiel der Erwachsenen. Dem Unkraut säenden Satan und der verderbten Ratur müße die Zucht ermahnend und strasend Widerstand leisten. — Die Kinder, sagt er, sind anzuweisen, Gott zu suchen, ihm geborsam zu sein und ihn über Alles zu lieben; und zwar von früh auf. Sie sind dazu nicht so ungelehrig, als manche meinen; mögen sie ansangs immerhin nicht verstehen, was sie thun, das Berständnis sindet sich späterhin. Hat Gott doch bessohlen, ihm alle Erstlinge zu opfern, warum nicht auch die Erstlinge der Gedansen, des Lallens, unserer Bewegungen und Kandlungen?

Früh lehre man die Kinder, daß nicht das zeitliche, sondern das ewige Leben Zwed unsres Daseins, das zeitliche Borbereitung auf das ewige sei, damit sie über irdisches Abmühen nie das Eine, was Roth, aus den Augen verlieren. Darum müßen sie von frühster Jusgend auf zu dem angehalten werden, was zu Gott führt, zum Lesen der heiligen Schrift, zum Beiwohnen des Gottesdienstes und zum Gutes thun. Durch die Schrift sollen sie glauben, lieben, hoffen lernen. "D möchte sich Gott unserer erbarmen," ruft Comenius aus, 3 "daß wir eine Weise fänden, welche uns fräftig lehrte alles, womit sich unser Geist außer Gott beschäftigt, auf Gott, alles irdische Abmühen, worin die Welt verwickelt und versenft ist, auf Fleiß fürs himmlische Leben überzutragen!"

Innerlich und äußerlich muß die Jugend für die Religion gebildet werden; bloß äußerliche Bildung macht Heuchler, die nur um zu scheinen Gott verehren; bloß innerliche schafft Fanatifer, welche in eigene Träumereien verliebt, den Predigerstand verachten und die Ordnung ber Kirche zerftören. 4

- 1) Verbis et verberibus, 137.
- 2) Perfrui conscientiae voluptate. Fruimur Deo in amore et favore ejus ita acquiescendo ut nihil nobis in Coelo et Terra optabilius sit Deo ipso.
  - 3) Didact. 144.
- 4) Den Schulplan, welchen Comenius in ber Didactica magna gibt, werbe ich weiter unten mittbeilen , ebenso Stellen über ben Realismus.

#### 2. Janua reserata.

Die Borrebe handelt von dem Zwed und der Einrichtung des Buchs. Die That bezeuge es, sagt Comenius, daß man bisher auf Schulen nicht die rechte Art Sprachen zu lehren gefannt; zehen und mehr Jahre babe man ohne sonderlichen Erfolg auf dieselben verwendet. Mit weitzläuftigen, verwirrten grammatisalischen Regeln habe man die Jugend zuerst etliche Jahre aufgehalten, zugleich um it Börtern der Dinge ohne die Dinge ausgestopfet. "Denn, fährt Comenius sort, "weiln die Borte Bedeutungen der Dinge sind, was sollen sie doch, so die Ding nicht erfannt werden, wol bedeuten? Es mag gleich ein Anabe tausendmal tausend Wörter herzusagen wisen, so er sie den Dingen nicht weiß zuzueignen, was wird wol diese Renge für Rutbaben?"

Dan meine bem Uebel burch die in Schulen eingeführten Rlafifer abzubelfen, ba aus ihnen augleich reines Latein und Erfenntuis ber Dinge geschöpft werben tonne. "Diefes Rurnehmen aber, wie icheinbar es fei, alfo fei ce booft fcablid." Die Rnaben fonnten fich erftlich Die Rlaffifer nicht anschaffen, seien ihnen auch zweitens nicht gewachsen. Und wenn "einer alle Riaffifer burdwanderte, werbe er boch befinden, baß er feinen 3med, nämlich genugsame Wißenschaft ber Sprache, nicht erreiche, weil biefelben nicht von allen Dingen gehandelt und fo fie gleich von allen an ihrer Beit gebrauchlichen Dingen gebandelt batten, batten fie boch von benjenigen, fo zu unferer Beit in Schwang geben, weber handeln, noch etwas wifen fonnen; daß man alfo nothwendig ander mehr, fowohl alte als neue Scribenten, fo von Rrautern, Metallen, Felbbau, Kriegemefen und Baufunft gefdrieben, bagu thun und wieder überlefen mußte, ba benn in Bahrheit mit Ueberbaufung ber Bucher fein Enbe fein murbe." Wie viel Beit murbe aber erforbert, wenn einer auf folde Beife Die Sprachen erlernen mollte!

Darum fei es munichenswerth gewesen, "baß ein furger Begriff ber gangen Sprace also versertigt werben mochte, baß alle und jebe

<sup>1) 3</sup>ch citire abwechselnb ben lateinischen und beutschen Tert ber Janua.

<sup>2)</sup> Est enim nocentissimarum fraudum non postrema, quae humano generi, imo et Doctorum vulgo, multum illudit, in linguarum scientia locare sapientiam. So sagt Comenius in einer seiner spätesten Schriften. Ventilabrum Opp. did. 4, 50.

verselbigen Wörter und Arten zu reben (phrases) in eine Bersaßung (corpus) zusammengebracht, in kurzer Zeit und mit geringer Muhe begriffen, einen leichten, anmuthigen, sichern Durchgang zu benen Scribenten, welche von den Sachen selbst handeln, geben möchten." So wie es leichter gewesen wäre, in Roahs Arche einen Ueberblick der Thiere zu bekommen, als wenn man sie in allen Welttheilen aufsuchen müße, so würde es auch leichter sein, aus einem so eingerichteten Compendium alle Wörter kennen zu lernen, als dieselben aus unzähligen Schristen zusammenzusuchen. Solch Compendium habe vor einigen Jahren ein Jesuit liesern wollen, indem er eine Janua linguarum latein und spanisch herausgegeben, welche in 1200 Sprüchen die gebräuchlichten lateinischen Wörter enthalten, so daß (Partiseln ausgenommen) tein Wort mehr als einmal vorgesommen sei. Dasselbe Buch sei 1615 mit einer englischen, später mit einer deutschen und französischen Uebersebung vermehrt, zulet, 1629, in acht Sprachen erschienen.

Doch leifte bas Buch nicht, was es verspreche. Erstlich mangelten viele Wörter, welche ber tägliche Gebrauch fordere, bagegen enthalte es ungebräuchliche. Zweitens: Wörter von mehrsacher Bedeutung famen nur einmal, also nur in einer dieser Bedeutungen vor. Wäre diese eine Bedeutung "die erste, schlichte (simplex) und eigentliche, so könnte ein sinnreicher Kopf die andere leichtlicher errathen." Dem sei aber nicht so, die meisten Wörter würden in veränderter, metaphorischer, metonymischer z. Bedeutung aufgeführt. Endlich so enthalte das Buch viele Säpe, die keinen Verstand hätten, andere, welche eben nicht erbaulich seien. Darum habe er es versucht, diesen Fehlern abzuhelsen, aus "Begierde, der Jugend Rut und Frommen zu befördern." Er habe aber Folgendes leisten wollen.

<sup>1)</sup> Das Rähere über biese Janua sinbet man Opp. did. 2, 81. 270. Ihr Titel ist: Janua linguarum sive modus ad integritatem linguarum compendio cognoscendam maxime accommodatus: ubi Sententiarum centuriis aliquot omnia usitatiora et necessaria vocabula semel comprehensa sunt, ita ut postea non recurrant." Der Bersaser war der Irlander B. Bateus, welcher als Theatiner in Salamanca lebte. Isaat Habrecht, ein straßburger Arzt, ließ diese Janua in Deutschland neu drucken; Caspar Scioppins gab sie 1627 latein, italianisch nuterm Titel: Mercurius bilinguis herans, und 1636 in Basel als: Mercurius quadrilinguis (latein, deutsch, griechisch, hebräisch). Bateus wollte durch sein Buch vorzüglich die Ausbreitung des Christenthums besordern, die Heiden sollten mit hilse besselben leicht latein lernen.

"1. Beil ich diefes," sagt er, "für ein unbewegliches Seset ber Lehrkunft halte, daß der Berftand und die Sprache jederzeit schnurftracks bei einander lauffen, ' und daß einer so viel gewohne auszusprechen, als er mit dem Verstand begriffen habe (benn wer da verstehet, das er nicht ausdrucklich andeuten kann, was ist zwischen ihm und einem stummen geschnitzten Bilde für ein Unterschied: ohne Verstand aber reden ist Papageiisch 3), so habe ich nöthig zu thun erachtet, daß alles in der ganzen Welt in gewisse Stellen, daß es die Knaben begreifen könnten, ordentlich gesasset, und also dassenige, welches mit der Rede soll ausgesprochen werden, nämlich die Dinge selbst, erstlich eingebildet würde." So seien "hundert gemeine Titul der Dinge entsproßen."

Dann habe er "ungefahr 8000 Borter in 1000 vollfommene Sprüche gebracht, welche er erftlich fürzer und eintheilig, barnach etwas langer und mehrtheilig gemacht habe."

Ferner habe er fich bemühet, "baß zum erften Begriff ber Knaben alle Wörter in ihrer eigentlichen und natürlichen Bedeutung möchten vorhanden sein, wenige ausgenommen." — Wörter von mehrfacher Bedeutung habe er nach ihrer unterschiedlichen Bedeutung wiederholt aufgeführt. Synonyme oder auch Wörter von entgegengesehter Bedeutung habe er einander gegenüber gesett "und also geordnet, daß eines bes andern rechten Berftand gleichsam aufschleußt."

Bugleich habe er die Sage so eingerichtet, daß fie in grammatischer Hinficht lehrreich seien. —

Auf biese Borrebe folgen nun die 100 Abschnitte, welche in 1000 Saten de omni scibili handeln. Zuerst ein Eingang, in welchem ber Leser begrüßt und ihm gesagt wird, Gelehrsamseit bestehe darin, daß man die Unterschiede und Ramen der Dinge wiße, dieselbe zu erlangen sei nicht so gar schwer. In dem kurzen Buchlein solle dem Leser "in einem kurzen Begriff die ganze Welt und die lateinische Sprache" gezeigt werden. Der Leser moge die wenigen Blätter auswendig lernen,

<sup>1)</sup> Ut intellectus et lingua parallelae decurrant semper.

<sup>2)</sup> Nam qui intelligit, quod exprimere nequit, a muta statua quid differt? dare autem sine mente sonos, psittacorum est, necessario faciendum putavi, ut rerum ipsa universitas per classes certas ad pueritiae captum digereretur, eoque modo id, quod sermone exprimendum est (res ipsae) imaginativae parti primum imprimeretur.

so werbe er finden, "daß ihm zu allen freien Kunsten die Augen ersöffnet wurden." Run folgt der zweite Abschnitt, welcher vom Ursprung der Welt, und so fort bis zum 99sten, welcher vom Ende der Welt handelt, der hundertste aber enthält eine Abschiedsermahnung an den Leser.

## 3. Realismus bes Comenius.

So ungefahr ift bas fleine Bud beichaffen, welches in 12 euro. väische und mehrere affatische Sprachen übersett murbe. Bon einer ipatern Umarbeitung und Erweiterung beffelben werbe ich im Berfola iprechen. Rraat man: mober ber fo große Beifall fam, fo mar es mobl aus Freude am lleberblid über Die gange Belt, ber Jungen und Alten gegeben murbe, in einer Beit, Die noch feine großen wißenschaftlichen Anforderungen ftellte. Mancher erholte fich vielleicht auch bei Durchmufterung ber Dinge, welche bas Buch in bunter Mannigfaltigfeit ber Einbildungefraft vorüber führte, von ben altherfommlichen grammatiiden, dialeftischen und rhetorischen Unftrengungen und spiritualifis ichen lleberspannungen. Besonders aber imponirte bas in biefem Soulbuche auftretende Grundprincip: bag bas Erlernen ber Sprache, insbesondere bes Latein, mit bem Rennenlernen ber, burch bie Sprache bezeichneten, Dinge Sand in Sand geben muße. Durch bieß Brincip unterscheibet Comenius fich wefentlich von früheren Babagogen, und auf mannigfaltige Beife fucht er es ju verwirflichen.

Aus seiner 1633 erschienenen 2 Physit ersehen wir, wie er auf ben padagogischen Realismus gefallen. Den ersten Anstoß erhielt er, wie er selbst erzählt, durch den bekannten spanischen Padagogen Ludwig Bives. Dieser erklärt sich gegen Aristoteles, verlangt statt des heidnisschen ein christliches Philosophiren. Disputiren führe zu nichts, sagt Bives, sondern eine schweigende Betrachtung der Natur. 3 Beser die Schüler fragen und suchen, als daß sie mit einander streiten. — Doch, bemerkt Comenius hierzu, Bives verstand sich beser darauf, wo es fehle, als darauf, wie es sein muße.

<sup>1)</sup> Oculatum te ad omnia humanitatis studia re ipsa comperies.

<sup>2)</sup> Die Borrebe ift in Liffa 1632 gefchrieben, aus welcher bas Rachftfolgenbe entnommen ift.

<sup>3)</sup> Nihil hie opus disputationibus, sed contemplatione Naturae tacita.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Auft.

Die zweite Anrequng befam Comenius burch Thomas Campanella, 1 aber auch biefer genugte ibm nicht. "Da mir aber, fagt er, Bacos Instauratio magna in die Sanbe fiel, ein bewundernemurbiges Bert. welches ich als bas leuchtenbfte Werf bes anbrechenden neuen Rabrbunberts ber Philosophie betrachte, ba fabe ich ein, baß auch bem Campanella Demonstrationen von folder Grundlichfeit fehlen, wie bie Babrbeit ber Dinge forbert. 2 Doch angftete es mich wieberum, bag ber berrliche Berulam amar ben mabren Schlufel ber Ratur mittbeilt. aber ihre Gebeimniffe nicht aufichließt, nur an wenigen Beispielen zeigt, wie fie aufzuschließen seien, bas Uebrige ben fünftigen, Jahrhunderte bindurch fortgesehten, Beobachtungen überläßt." - 3m Berfolg ber Borrebe gur Bhpfif, aus welcher fene Meugerungen entnommen find, fagt Comenius: er habe fich überzeugt: nicht Ariftoteles muße uns Chriften Meifter ber Philosophie fein, fondern es muße frei nach Anleitung von Sinn, Bernunft und Schrift philosophirt werben. "Denn," fahrt er fort, "mohnen wir nicht eben fo gut ale Brubern im Garten der Ratur? Warum sollen wir nun nicht eben so wohl wie fie Augen, Dhren, Rase brauchen; warum burch andere Lehrer ale biese unfre Sinne die Werfe ber Ratur fennen lernen? Warum, fage ich, follen wir nicht ftatt tobter Bucher bas lebenbige Buch ber Ratur aufichlagen ? in welchem viel mehr ju ichauen ift, ale une je einer erzählen fonnte, und dieß Schauen bringt jugleich mehr Kreude und Krucht." Ueberdieß, fügt er hingu, hierin mahricheinlich bem Baco folgend, überdieß find wir durch eine Erfahrung fo vieler Jahrhunderte bem Ariftoteles weit voraus .-

<sup>1)</sup> Campanella, geb. 1568 zu Stilo in Calabrien, geft. 1639 zu Baris. Dominicaner. Eines Staatsverbrechens gegen bie spanische Regierung beschulbigt, kam er 1599 ins Gefängnis, aus welchem er erft 1626 auf Fürbitte Urbans VIII. entslaßen wurde. Besonders wirkten Campanellas Prodromus philosophiae restaurandae, die Realis Philosophia opilogistica und bie Librt de rerum sonsu auf Comenius.

<sup>2)</sup> Es sei mir erlaubt, daß ich Einiges, was ich schon auführte, um Bacos Einsuß auf die Pädagogik nachzuweisen, hier wiederhole, um den Comenius vollsständig zu charakteristren. — hierher auch: Opp. did. 1, 426, wo er sagt: Non est nihil, quod Verulamius miradili suo organo rerum naturas intime scrutandi modum insallibilem detexit. Und an einer andern Stelle (p. 432) sobt er Bacos: artistelosam inductionem, quae revera in naturae addita penetrandi reclusa via est. Auch an andern Stellen citirt Comenius den Baco, oder gebraucht Ausbrücke (z. B. inselix divortium Rerum et Verdorum) und gibt Urtheile, welche auf ihn hinweisen.

Mus bem Mitgetheilten ergibt es fich, bag Comenius, wie Baco, ben realen Realismus, nicht bloß ben verbalen bezielte, Die finnliche birecte Betractung ber Dinge, nicht bie burch Ergblungen und Beschreibungen anderer vermittelte. Dief erbellt auch aus vielen Stellen in feinen anbern Berfen. Go fagt er in ber Didactica magna: bie Augend recht unterrichten beißt nicht, ihr einen Dischmasch von Borten, Bbrasen, Sentenzen und Meinungen, bie man aus Autoren zusammengelesen, einftopfen, sonbern ihr bas Berftanbnis fur bie Dinge öffnen, bamit bieraus, wie aus einem lebendigen Quell viele fleine Bache fich entspinnen. - Bis jest baben Die Schulen wirklich nicht barauf hingearbeitet, beift es weiter, baß Die Rinder wie junge Baume aus eigener Burgel Triebe entwidelten, fonbern nur barauf maren fie aus, bag fie fich mit anberweitig abgebrochenen Zweiglein behangten. Go lehrten fie bie Jugend, fich nach Art ber afobifden Rrabe mit fremben Rebern ju fcmuden. - Sie zeigten ihnen nicht bie Dinge felbft, wie fie an fich find, sondern theilten ibnen mit, mas von benselben einer ober ber andere und ber britte und der zehnte bente und fcreibe, fo baß es als ein Beweis ber größten Belehrsamfeit galt, wenn man bie einander wiberfprechenben Anfichten recht Bieler über recht Bieles fannte. Daber fam es, bag bie Deiften nichts thaten, ale aus Autoren Bhrafen, Sentenzen und Deinungen ju ercerpiren und die Wißenschaft baraus als einen Cento jufammenaufliden. Ihnen gilt bes Horga: o Imitatorum servum pecus! -Boau hilfts aber, fich in anderer Meinungen über Die Dinge au verlieren, wenn boch nach einer Renntnis biefer Dinge felbft, wie fie find, bie Frage ift. Ift benn all unsere Arbeit im Leben auf nichts weiter gerichtet, als andern, die nach allen Richtungen fich berumtreiben, nachaulaufen? . . . D ihr Sterblichen, eilen wir boch, ohne Umschweif, jum Biele. Saben wir bieß fest und flar im Auge, warum geben wir nicht ftrade brauf los? warum feben wir lieber mit fremben, ale mit eigenen Augen? - Faft niemand lehrt Phyfif burch Anschauung (oculari demonstratione) und Experimente, alle unterrichten burch mundlichen Bortrag bes griftotelischen Werfs ober irgend eines anbern. -In Summa: Die Menschen mußen, so viel als möglich, angeleitet werben, ihre Beisbeit nicht aus Buchern au fcopfen, fonbern aus Be-

<sup>1)</sup> Opp. did. 1, 91 sqq.

trachtung von Simmel und Erbe, Giden und Buchen, bas beißt: fie muffen bie Dinge felbft fennen und erforiden, nicht bloß frembe Beobachtungen biefer Dinge und Zeugniffe von benfelben. Und fo wurden wir wieber in Die Auftapfen ber Alten treten." - Die Anficht bes Comenius ift fo flar, bag fie feiner Auslegung bebarf. - Beiterbin ' geht er naber auf die Art bes reglen Unterrichts ein. Das Dbiect beffelben feien folibe, mabre, nunliche Dinge, welche ben Sinn und bie Einbilbungefraft afficiren. Das gefchebe, inbem man fie ben Sinnen nabe bringe, Sichtbares ben Augen, Borbares ben Dhren, Riechbares ber Rafe, Schmedbares bem Gefchmad, Ruhlbares bem Gefühl. Der Anfang bes Wifens folle vom Sinnlichen fein. 2 "Duß baber nicht, fragt Comenius, ber Unfang bes Lehrens feinesweges mit einer wörtlichen Darlegung ber Dinge, fonbern mit realer Anschauung gemacht werben? Und bann erft, nad Borlegung bes Dinges felbft, mag ber munblide, baffelbe naber erflarenbe, Bortrag fich anichließen." Bas man fo finnlich angeschaut, bas prage fich bem Gebachtnis tief, unvergefilich ein; eine Begebenheit tiefer, wenn man fie felbft mit erlebt, ale wenn man fie hundertmal ergablen boren. Daber bas plautinische Bort: ein Augenzeuge gelte mehr, als gehn Ohrenzeugen. Ber einmal mit eigenen Augen einen Leichnam feciren febe. verftebe Die Anatomie bes menschlichen Leibes befer, prage fich Dieselbe tiefer ein, ale wenn er bie weitlauftigften anatomifchen Bucher, obne Unichaus ung, gelesen hatte. Daber fage man: Anschauung erfete bie Demon= ftration. - Reblen bin und wieder die Dinge, fo mag bieß und jenes fie vertreten. So a. B. Abbilbungen, wie man beren in botanischen. goologischen, geographischen und andern Schriften findet; bergleichen Abbilbungen follte man in Schulen haben, fofteten fie viel, fo nunten fie auch viel. -

<sup>1)</sup> Ib. S. 115 ff.

<sup>2)</sup> Comenius bezieht sich wiederholt auf das Bekannte: nihil est in intellectu, quod non prius saerit in sensu.

<sup>3)</sup> Doctrinae initium fiat non a verbali rerum enarratione sed a reali inspectione. Et tunc demum, re exhibita, accedat sermo, rem uberius explicans.

<sup>4)</sup> Auch beruft fich Comenius auf bas Corazianische:
Segnius irritant animos demissa per aurem,
Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus, et quae
Ipse sibi tradit Spectator.

4. Drei Soulbucher bes Comenius: Vestibulum. Die umgearbeitete Janua reserata. Atrium.

## A. Vestibulum.

Bald nach Herausgabe ber Janua reserata fchrieb Comenius ein fleines Schulbuch: Januae reseratae Vestibulum, ' es find nur 427 furze Sate.

Um bas Jahr 1648 gab er eine Umarbeitung biefes Buchs, 2 eine zweite 1650, als er nach Patak zur Organisation ber bortigen Schule berufen warb. Er bestimmte biese zweite Umarbeitung bes Vestibulum zum Lehrbuch für die unterste Rlasse jener Schule; ich will basselbe nach Form und Inhalt in der Kurze charakteristren.

Es beginnt mit einer Invitatio; ber Lehrer verspricht bem Schüler zur Weisheit Anleitung zu geben, eine Anleitung, Alles zu verstehen, in Allem bas Rechte zu thun und von Allem richtig zu sprechen und zwar in lateinischer Sprache, welche schön, ben Bölkern gemein sei und zur gelehrten Bilbung nöthig. Im Vestibulum sollten die Fundamente ber Sprache gelegt, in ber Janua bas Nothwendige bes Baues aufgessührt, im Atrium die Zierrathen besselben hinzugesügt werden. Dann möge der Schüler in die Paläste der Autoren eintreten, bas ift, in ihre weisen Bucher, damit er weise, klug und beredt werde.

Die zweite Abtheilung handelt von der Eintheilung der Dinge; lauter Substantiva werden genannt. 3. B. sidera sunt: Sol. Luna. Stella. In sole sunt: Lux. Radius. Lumen. Sine lumine est: Umbra. Caligo. Tenebrae....

Apud lanionem: Farcimen. Perna. Lardum. Arvina. Adeps. Sebum etc.

In der dritten Abtheilung werden die Modi rerum aufgeführt, hier walten die Abjectiva vor. 3. B. Sol est clarus vel obscurus. Luna plena vel dimidia. Stella fixa vel vaga.

ŧ

•

Í

ı

,

ţ

ı

ı

ļ

(

<sup>1)</sup> Opp. did. 1, 302. Die Borrebe ift vom 4. Janur 1633.

<sup>2)</sup> Opp. did. 2, 293. Die Borrebe ohne Datum. Dieg Vestibulum folgt unmittelbar auf bie, 1648 heranegegebene Methodus novissima, in welcher es S. 163. 173. beschrieben ift. Es ift nur ein Fragment in ben Opp. did. gegeben.

<sup>3)</sup> Opp. did. 3, 141.

Die vierte Abtheilung ist überschrieben: Mentiones rerum. 3. B. Quis ibi est? Is quem vides. Quid fort? Id quod vides. Hier Die Bronomina.

Im fünften Abschnitt: Motus rerum überschrieben, werben bie Berba aufgeführt. 3. B. Quaeque res potest aliquid esse, agere pati... Dei actio est creare, sustentare, beare... Sentire est: videre, audire etc. Hierauf folgen die verschiedenartigen actiones hominis, z. B. per membra corporis, per animam etc.

Der fechete Abschnitt, überschrieben: Modi actionum et passionum, begreift bie Abverbia. 3. B. Ubi est? hic, illic, ibi etc.

Der siebente Abschnitt: Circumstantiae rerum et actionum gibt die Prapositiones. 3. B. Quod movetur, movetur ab aliquo praeter aliquid, ad aliquid.

Im achten Abschnitt: Cohaerentiae rerum et actionum find die Consunctiones. 3. B. Ego et tu, illegue sumus homines etc.

3m neunten Abschnitt: Compendia rerum et verborum finben sich die Intersectiones. 3. B. heus tu! Ecce me! etc.

Der zehnte Abschnitt ist überschrieben: Multiplicatio rerum et verborum. Dieser leste Abschnitt gibt einige Beispiele von Erzeugung und Berbindung der Worte. 3. B. Doctus Doctor docet dociles doctrinam etc.

Wenn die Janua und bas Atrium jedes 1000 Cape enthalt, fo bas Vestibulum nur halb fo viel, namlich 500.

An das Vestibulum schließen sich Rudimenta Grammaticae an. Das erste Rapitel handelt von den Buchstaben; die Rapitel 2—10 entsprechen den gleichzahligen Abschnitten des Vestibulum. 3. B. Kap. 2 handelt vom Nomen und gibt in der Kurze die Declinationen; Kap. 5 handelt vom Verdo, den Conjugationen 2c. Das 10. Rapitel gibt die Begriffe von primitivis, derivatis und compositis; das 11te stellt 15 einfache Regeln der Syntar auf.

Auf diese Grammatik folgt noch ein Repertorium vestibulare sive Lexici latini rudimentum, in welchem alle im Vestibulo vorkommenden Wörter alphabetisch aufgeführt sind mit der Zahl des Sapes (unter den 500), in welchem es vorkommt. 3. B. Cano (cecini, cantum) 457. Im Sat 457 heißt es: Cantoris est canere.

In einem Briefe schreibt Comenius an Tolnai, ' Lehrer ber ersten (untersten) Schulflaffe in Batat, über seine Lehraufgabe, insbesondre über die Benützung bes Vostibulum 2c. Er erhalte Schüler, welche ihre Muttersprache lesen und schreiben könnten, in ihnen solle er ben Grund zum Latein legen, auch die Ansangsgründe ber Musit und ber Arithmetif ihnen beibringen.

• Die Anordnung im Vestibulum scheine nur rein sprachlich zu sein, indem mit Substantivis der Anfang gemacht werde, dann die Adjectiva solgten u. s. w. Aber diese Anordnung sei zugleich im tiefsten Sinne Ordnung der Dinge, indem man mit Aufzählung der Dinge selbst besginne, dann ihre Haupteigenschaften (primaria rerum accidentia) folgen lase u. s. w.

Er habe bas Vestibulum gern mit Bilbern, wie fie ber Tert verlange, ausstatten wollen, um baburch bie Rnaben au loden und bamit fich ihnen alles um fo beger einprägen möchte, aber es nicht gefonnt, weil ihm ein Runftler jur Ausführung gefehlt. Die Bilber muße nun ber Lehrer burch Erflarung ber Dinge, Borgeigen und fonfliges Bergegenwärtigen berfelben, fo gut es fich thun lage, erfegen. Riele eine folde Berudfichtigung ber Dinge weg, fo fei ber Unterricht tobt; "dieß parallel laufende Rennenlernen ber Dinge und Borte fei eben bas tiefe Geheimnis ber Methobe." 2 Damit Dieg leichter ausgeführt werbe, folle biefelbe Romenclatur (bas Bestibulum) in bie Mutterfprache überfest und nach Anleitung biefer Ueberfestung mußten mit ben Schülern, ehe nur vom Latein bie Rebe mare, querft bie Sachen burch. genommen werben. Sierbei tonnten fie ihre Aufmerkfamkeit gang ben Sachen zuwenden: fo murben fie nicht zugleich burch unbefannte Dinge und eine unbefannte Sprache, sonbern nur burch bie erfteren in Unfpruch genommen.

## B. Janua.

Die erfte Ausgabe ber Janua reserata von 1631 habe ich oben charafterifirt. Bon biefer verschieben ift bie Janua, welche Comenius

<sup>1)</sup> S. 134 l. c. Diese Briefe bes Comenius an Die Lehrer erinnern fehr an Sturms epistolae classicae.

<sup>2)</sup> Rerum enim et verborum parallela cognitio profundum illud Methodi mysterium est. Pag. 138 l. c.

in seiner Methodus novissima beschreibt. Sie besteht aus einem Textus, welcher mit ber ursprünglichen Janua übereinstimmt, an diesen schließt sich ein Lexifon, diesem eine Grammatif an — es find dieselben brei Theile, wie beim Vestibulum.

Die britte Umarbeitung ber Janua versertigte Comenius zugleich mit ber britten Ausgabe bes Vestibulum für die Schule von Patal. Sie beginnt aber nicht wie bieses mit bem Textus, welchem Grammatif und Lerison solgen, sondern umgekehrt geht sie vom Lerison auf die Grammatik, von dieser auf den Textus über. Das Lerison sührt den Titel: Sylva latinae linguae vocum derivatarum copiam explicans, sive Lexicon januale. 2 Es ist ein Etymologicum, dessen Einrichtung jeder einzelne Artikel zeigt. 3. B.

Fist-is-it omnia, et ostendit rei-em, h. e. - alem causam.

De - ibus agrorum saepe sunt lites, quas - itor de - it distinguens - agrum tam ab agris-itimis (seu af-et con-ibus) quam a con-iis inde-itis. Si vero inter af-es (af-itatae junctos) jurgia exoriuntur, judex prae-it diem prae-itum, quo ea-aliter de-iat; nam-ita esse convenit; non in-ita; in-itas Dei est.

Auf solche Beise hat er etwa 2500 Burgeln und ihre Derivata und Composita aufgeführt und gibt bann noch Regeln ber Derivation und Composition.

Der Lehrer sollte in etwa 4 Monaten zuerst dieß Lerison mit seinen Schülern durchnehmen; Worte müßten sie zuerst kennen lernen, diese seien die einsachen Elemente der Rede. Er nennt das Lerison einen Wald, die Wurzelworte mit ihren Derivatis und Compositis sind ihm einzelne Baume mit ihren Berzweigungen. Diese sind das Baubolz, welches im zweiten Lehrbuch der Klasse, der "Grammatica janualis continens Residuum Grammaticae vestibularis" zugehauen und für den Bau der Rede zubereitet wird.

<sup>1)</sup> Opp. did. 2, 299 ift nur die Januae linguarum Grammatica nach biefer zweiten Bearbeitung gegeben. Bgl. Method. nov. Opp. 2, 181.

<sup>2)</sup> Opp. did. 3, 219.

<sup>3)</sup> D. i. Finis finit omnia et ostendit rei finom, h. e. finalem causam etc. Bu größerer Rlatheit muße bas entsprechenbe Deutsche hinzugefügt werben, verslangte Comenius später (Opp. 4, 60). 3. B.

Am- are - or - ator. Lieb - en - e - haber.

In der Einleitung zur Grammatif beklagt sich Comenius über die Fehler der früheren Sprachlehren, indem er sich besonders auf den tresselichen Gerard Bossus beruft. Unsre Grammatiken, sagt Bossus, enthalten eine Last von Regeln und Ausnahmen, welcher die Knaben unterliegen, so viel Ueberstüßiges müßen sie lernen, nur um es bald zu vergeßen; und wie viele falsche Regeln enthalten diese Grammatiken überdieß. Lipsius, führt Comenius an, spreche drum vom Läppischen, Caselius vom mehr als Läppischen der Grammatiken, beibe kämen darauf: es sei beßer, das Latein nur durch Lesen der Autoren zu erlernen. Dem stimmt Comenius aber nicht bei; der bloße Usus sei blind, er müße erst durch Regeln zur sesten Ueberzeugung werden. Weiterhin sagt er, bei Entwerfung seiner, an die Fundamente des Vestibulum sich anschließenden Grammatica janualis sei er vorzüglich dem G. Bosssius gefolgt.

Die Folge der Kapitel dieser Grammatif ist: ' de Litera. Syllaba. Voce. Phrasi. Sententia. Periodo. Oratione; ste führt die einsachen Anfänge der Grammatica vestibularis weiter aus, das Subtisste, die Keinheiten der Sprache spart sie jedoch der folgenden höhern Klasse auf.

Bon ber Grammatif gehen bann die Schüler zum dritten Theile, zum "Janualis rerum et verborum contextus, historiolam 2 rerum continens." Es ist dieß eine Umarbeitung der früheren Janua reserata, doch ausschrlicher und gelehrter ausgestattet, als diese, wiewohl beide in 100 Abschnitten 1000 Paragraphen enthalten. In der ersten Janua besteht jeder Paragraph aus einer einzigen meist kurzen Periode, in der zweiten sind die Baragraphen häusig weit länger.

### C. Atrium.

Dieß Atrium' charafterifirt Comenius schon in ber Methodus novissima; er hat es aber erft für bie Schule von Patat ausgearbeitet. Es zerfällt in bieselben brei Theile, wie bie vorigen Lehrbücher, bie

2

ŗ.

Œ.

C

f.

PLT PATE

الله محدلا

, **î** 

, The

皿 姓

E. 15

<sup>1)</sup> Opp. did. 3, 428.

<sup>2) @</sup>benb. 474.

<sup>3)</sup> Ebenb. 451. Es ift hier ein fich weit ziehenbes Berbrucktfein ber Seitens jahlen, Die Seite 451 folgt auf 592.

<sup>4)</sup> Opp. did. 2, 163. 197. 458. Davib Bechner gab vor Comenius 1636 ein Fragment: Proplasma Templi Latinitatis (Opp. did. 1, 318), welches wie bas Atrium auf bie Janua als Schulbuch folgen sollte. Bgl. Opp. did. 2, 83.

Drdnung weicht aber von der des Vestidulum wie der Janua ab, denn Grammatif macht den Anfang, ihr folgt der Textus, diesem das Lerison. Die Grammatif des Atrium nennt Comenius Ars ornatoria sive Grammatica elegans. Er definirt sie: eleganter loquendi ars. Eleganter loqui est: animi sensa aliter quam sermonis nativi leges requirunt, eloqui; et tamen intelligi suavius quam intelligeremur, si sermonis ductu nativo uteremur. — Aus dieser Definition ergibt es sich, daß Comenius hier nicht etwa von dem, was man seines, von Barbarismen freies Latein nennt, spricht, sondern vielmehr von etwas, was man sonst in der Rhetorif abbandelt.

Auf die Grammatik folgt bas eigentliche Atrium, welches wiederum in 100 Abschnitten und 1000 Paragraphen eine Encyklopabie gibt, aussuhrlicher und gelehrter, als die der vorangegangenen Janua. Diesem wollte Comenius noch ein Lexicon latino-latinum hinzufügen, was jedoch nicht erschienen ift.

## 5. Die Rlaffifer.

Wenn die Schüler in der untersten ersten Klasse das Vestibulum, in der folgenden zweiten die Janua, in der dritten das Atrium als vordereitende Lehrbücher gehabt, so sollten sie zulet in eine vierte Klasse, aus dem Atrium in die Palatia der Autoren eintreten. Denn, sagt Comenius: wenn wir die Jugend nicht durch das Vestidulum, die Janua und das Atrium in die Palatia der Autoren selbst einführen, so würden wir so lächerlich sein, wie einer, der auf mühsam gesuchtem, gefundenem und zurückgelegtem Wege die an das Thor einer Stadt gelangt wäre und dennoch nicht hineingienge. — Es sollten nun die Schüler dieser vierten Klasse im ersten Viertelsahr den gewöhnlichen lateinischen Styl üben, im zweiten, Reden aus römischen Historisern und ciceronianische lesen, zugleich oratorische Stylübungen vornehmen; im dritten Viertelsahr den Ovid, Horaz und Virgil lesen, um mit dem poetischen Styl besannt zu werden (ligati styli causa); zuletzt sollten sie laconischen Schriststeller (laconicos scriptores), vornämlich den

<sup>1)</sup> Opp. did. 3, 132. Er fagt es in seiner Abhandlung über bie in brei Klaffen getheilte Schule in Batat, um die Rothwendigkeit ber Stiftung einer vierten Klaffe barzuthun und charatterisitt bie Aufgabe biefer Klaffe. S. unten: Sehola pansophica.

Seneca und Tacitus fennen lernen, auch Anleitung befommen, Briefe, Reben und Gebichte ju fcbreiben.

Rabere Anweisung, welche Autoren und wie fie gelesen werben sollen, gibt Comenius in feiner Methodus novissima.

Seine brei Lehrbucher, faat er bier, führten ben Schuler babin. Latein zu verfteben und nicht unlateinisch zu schreiben und zu sprechen. Dann muße biefer au ben Autoren übergeben, um aus ihnen genquere Realfenntniffe, einen begern Stol und praftifche Rlugheit zu erlernen. Er muße fich nicht auf Cicero beidranten, ba biefer ja meber bie gange Latinitat, noch alle und jede Realien enthalte. Den Tereng und Blautus au lefen fei wegen bes zum Theil unzüchtigen Inhalts bebenflich: um Latein aprechen ju lernen, feien fie jedoch bie beften, wie Cicero ber beste in Bezug auf Beriodenbau. Kur ben laconischen Stol fei Seneca Rufter, für ben epischen Birgil, fur ben elegischen Doib, fur ben loris fcben Borgs. Aus Blinius, Bitrup, Cafar u. A. fonne man Reglien entnehmen. - Dan muße bie Autoren nicht oberflächlich lefen, fie ercerbiren und nachahmen; letteres theils burch Ruduberfetungen, bann indem man fie verfurze ober Bufate zu ihnen mache, endlich, indem man ben Inhalt bes Rlaffifere auf andere Berfonen. Berbaltniffe u. f. w. übertruge. Der Schuler folle biergu nur Gin Mufter nehmen, 1. B. ben Cicero, in welchen er fich burch tagliche, ja ftunbliche Stylubungen agna bineinbilbe. 2 Doch muße er fich wohl buten, nicht in einen leeren Bhrafeologen auszuarten.3

Mit größerem Rigorismus urtheilt Comenius in seiner frühern Didactica magna über die heidnischen Bucher. Terenz, Plautus, Cicero u. A., sagt er, herrschen in unsern Schulen, welche nur dem Ramen nach driftliche find. Daher die Gelehrten, selbst die Theologen, nur außerlich Christo angehören, während Aristoteles sie innerlichst beberrscht.

<sup>1)</sup> Opp. did. 2, 199.

<sup>2)</sup> Sentiet enim se in illius genium ita transformatum, ut nihil nisi quod Ciceronem sonet, auribus gratum sit. Ib. 205.

<sup>3)</sup> Non absque causa sapiens ille Bucholcerus scripsit: Italis Ciceronianis sum iniquior, quia tantum loquuntur verba non res. Et Rhetorica ipsorum plerumque est \*xolaxevesxi. Est glossa sine textu, nux sine nucleo, nubes sine pluvia: plumaeque sunt meliores quam avis ipsa. Comenius fannte offenbar ben Ciceronianus bes Crasmus, wie bieser bezüchtigt er besonders die Italianer, ben Bembo u. A. der paganitas.

<sup>4)</sup> Opp. did. 1, 147.

Zag und Racht ftubiren fie Die Rlafiffer, vernachläftigen aber Die beilige Schrift. . . . Sollen Die Angben um bes Styles willen Die Unflatbiafeit Des Terens. Blautus u. A. fludiren? Sollen wir bem ohnebin verberbten Menichen auf folde Beife Del ins Reuer gießen? Saben jene Autoren auch manches Gute, fo haftet boch gerade bas Bofe, mas fie enthalten, in ben Seelen ber Rnaben. Auch die beffern Rlaffifer, wie Cicero, Birgil bieten gang undriftliche Seiten. Doch wie Ifrael Die agnoti. ichen Befaße nahm, 1 fo mogen darafterfefte driftliche Belehrte aus ben Rlaffifern Blumenleien machen, welche von ber Jugend ohne Befahr gelesen werben tonnen. Bang fonnten etwa nur Seneca, Epiftet und Blato ber, im Chriftenthume icon befestigten, Jugend in Die Sand gegeben werben. Um aber bas Dieverftundnis ju vermeiben, als verbiete er allen und jeden das Lefen ber Rlaffifer, fo beziehe er fich auf Chrifti Berbeigung, daß ben Glaubigen weber Schlangen noch Bift schaben follen. Rur muße man bie im Glauben noch gang schwachen Anaben nicht jenen Schlangen vorwerfen, fie vielmehr mit ber lautern Dild bes gottlichen Borte fpeifen.

Am strengsten spricht er sich über das Studium der Alten in einer seiner spätesten padagogischen Schriften aus, welche er, "die Worfschausel der Weisheit" genannt hat. Er sagt hier: Beispiele der neuesten Zeit, selbst von Königen und Königinnen" schreckten, welche, verlockt durch heidnische Bücher, die Einfalt des Evangelii verschmäht. Könnte man Gelehrte, wie den Lipsius und ähnliche durch die Klassifter berauschte eraminiren, so würde man bei ihnen keine davidische Freude am Geset Gottes, vielmehr Etel sinden.

Comenius war in Bezug auf das Lesen der Alten in derselben Berlegenheit, wie andere driftliche Padadogen. Er fürchtete den Einfluß heidnischer Bücher auf die christliche Jugend — dieselbe driftliche Jugend follte aber durchaus Latein schreiben und sprechen lernen. Latein sprechen lernt sie unstreitig am besten durch wiederholtes Lesen des Terenz, und dieser ist so unzüchtig! Wie ist dieser Widerspruch zu lösen?

<sup>1)</sup> Diefelbe Bergleichung finbet fich in Augustins Confestionen (7, 9) in Bezug auf bas Lefen beibnifcher Bhilosophen burch Christen.

<sup>2)</sup> Ventilabrum sapientiae Opp. did. 4, 47. Mertwurbige Retractationen.

<sup>3)</sup> Chrifting von Schweben ift mahrscheinlich gemeint.

## 6. Orbis pictus.

Außer ben brei Schulbuchern — bem Vestibulum, ber Janua und bem Atrium, die wir kennen gelernt, schrieb Comenius ein viertes. Es ist der Ordis pictus, welcher seit seiner ersten Erscheinung im Jahre 1657, bis auf ben heutigen Tag, balb zweihundert Jahre lang, wenn auch in den verschiedensten Berwandlungen, ein Lieblingsbuch der Jugend ift.

Comenius hatte in einer Sinficht die Unzulänglichkeit seiner Lehrbucher sehr gefühlt. Mit Betrachtung der Dinge wollte er den Anfang gemacht sehen, und in der Schulftube gab es doch nichts zu betrachten. Es ift bemerkt worden, schreibt er an den Buchhändler Michael Endter in Rurnberg,' daß viele unsere kleinen Bucher satt haben, weil diese von Dingen, welche durch Hulfe der Worte beigebracht werden sollen, überfüllt sind, von solchen Dingen, welche die Anaben aber nie gesehen und deren viele die Lehrer selbst nicht kennen. — Durch die Herausgabe des Ordis pictus werde aber, sagt er, dem Uebelstande abgeholfen.

Bir faben, baß Comenius icon lanaft bem Text entiprechenbe Bilber für fein Vestibulum zc. gemunicht, aber feinen Runftler gefunden, welcher unter feiner Leitung biefe Bilber gezeichnet und in Sola geschnitten batte. Run banft er im erwähnten Briefe bem Buchbandler Endter aufe berglichfte, bag er fic ber Sache angenommen. "Dieß Werk," fdreibt er ihm, "gehört Dir, es ift in seiner Art gang neu. Du haft eine correcte und faubere Ausgabe bes Orbis pictus gegeben, und Riguren und Bilber besorgt, burch beren Betrachten bie Aufmerksamfeit erwedt, Die Einbildungefraft befriedigt wirb. Dies vermehrt freilich Die Roften der Ausgabe, aber fie merben Dir gewis erfett merben." Beiterbin faat Comenius, bas Buch werbe ben Schulen febr angenehm fein, nicht bloß, weil es gang naturlich fei die Augen an Bilbern gu weiben, fondern noch weit mehr, weil man nun beim Unterrichten ohne Anftoß fortidreiten, Lehrende wie Lernenbe nie ftoden wurben, ba bas in Borten Ausgebrudte nun auch bem Auge jum Anschaun geboten und fo, ohne 3rrthum, bem Beifte eingepragt murbe. -

3ch habe taum nothig, bieß berühmte Schulbuch naher zu charaf.

<sup>1)</sup> Der Brief ift Liffa 1655 batirt und fteht vor ber, bei Ender 1659 erfchies nenen, Ausgabe bes Atrium.

terifiren, ba es, wie gefagt, in ungabligen Auflagen bis auf ben beutigen Tag wiederholt berausgegeben murbe. Dem Terte nach unterscheibet fich ber alte Orbis pictus bes Comenius wenig von ber Janua reserata; er ift eine mit Bilbern versebene Janua. Die Bilber in ben neueren Ausgaben find flarer, ale bie ber früheren; Abanberungen bes Tertes find nicht gludlich. Besonders mertwurdig ift eine Bergleichung bes 42ften "von ber Seele bes Menichen" überichriebenen Abidnitts in ber Ausgabe von 1659 mit bemfelben Abiconitt ber Chition von 1755. In erfterer fieht man bie Seele leibhaftig gang ingenios abgebilbet. namlich in ber Geftalt bes Leibes, lauter gleichmäßige Bunfte, ohne Licht und Schatten, ichemenartig. Der Runftler wollte offenbar ans beuten. baß die Seele im gangen Leibe, fo ju fagen, allgegenwärtig fei. 3m Orbis pictus von 1755 fieht man bagegen abgebilbet ein Muge, und auf einem Tifche lieft man I. I. II. I. II. Es durfte fcmer fein, hierin ausreichenbe Symbole ber Bipchologie ju erfennen und fie au beuten.

Die Janua reserata des Comenius ift, tros ihrer einstigen großen Berühmtheit, vergeßen; der Ordis pictus dagegen, wenn nicht im alten, doch im neuen Gewande vielen bekannt und lieb. Das Princip: Lehren des Sachlichen und Sprachlichen muße Hand in Hand geben, Worte ohne Sachkunde seien leere Worte, dieß Princip war freilich von Comenius in der Borrede zur Janua ausgesprochen, im Buche selbst aber nicht realisitt. Daher natürlich die Klagen der Lehrer und Schüler über die Halbheit jenes Schulbuchs.

Im Orbis pictus erhielt man nun ein Werk, in welchem jenes Princip, so gut es sich machen ließ, realisirt war, und viele sagten:' sie bedürften fortan das Vestibulum und die Janua nicht, der fürzere Weg im Ordis pictus genüge ihnen. Es ist freilich ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was Comenius ursprünglich wollte — ein Rennenlernen der Dinge im Originale vor allem wörtlichen Belehren über diese Dinge, und dem Betrachten der kaum zu erkennenden Bilder dieser Originale im Ordis pictus, verbunden mit dem Lesen des Tertes.

Doch es ift ein Anfang, wer fann fagen, was fich mit ber Beit aus diesem Anfang entwidelt? — Das Bafedowiche Elementarwerf ift

<sup>1)</sup> Opp: did. 3, 830.

der Ordis pictus des 18ten Jahrhunderts. Die chodowiedischen Bilder dieses Werks find den alten Holzschnitten des Ordis weit vorzuziehen; aber wie steht im Uebrigen das geistlose, von falscher Aufstärung und oberflächlichem, materialistischem Realismus durchbrungene Elementarwerk hinter dem alten ernsten, religissen Ordis pictus zurud. —

Ein sehr beachtungswerthes Lob bes Orbis pictus findet sich in Joh. Matth. Gesners Isagoge. "Für Anfänger in Sprachen," fagt Gesner, "dienen Bucher, aus welchen zugleich die Sachkenntnis vermehrt wird, für Jüngere die bes Comenius, welche ich sehr liebe, besonders ben Orbis pictus. Richt daß bes Comenius Werke vollfommen waren; allein wir haben keine begern."

3ch wiederhole: ber Ordis pictus ift der Borläufer kunftiger Entwicklungen, als Ziel steht vor Augen: nicht bloß eine kummerliche gemalte Welt in der Schule, sondern soviel möglich die Welt im Originale kennen zu lernen, ja sich mit ihr einzuleben. —

## 7. Stubienplane bes Comenius.

#### A. Drei Schulen, Rhabemie.

Comenius gibt in seiner Didactica magna einen allgemeinen Stubienplan, in welchem er fich, wie eine Bergleichung mit ben wurtembergischen und sachsischen oben mitgetheilten Schulordnungen zeigt, im Allgemeinen an bas Bestehende anschließt.

Er fest bier folgende 4 Arten von Lehranftalten feft:2

- A. Schola materna. Mutterschule.
- B. Schola vernacula. Deutsche Schule.
- C. Schola latina. Symnafium.
- D. Academia. Universitat.

Eine Mutterschule, sagt er, muße in jedem Sause fein, eine beutsche Schule in jeder Gemeinde, eine lateinische in jeder Stadt, eine Afabemie in jedem Reiche oder in jeder größern Proving.

In ber Mutterschule sollten die Kinder bis jum 6ten Jahre fein, vom 6ten Jahre bis jum 12ten in ber beutschen, vom 12ten bis jum 18ten Jahre in ber lateinischen, zulest vom 18ten bis jum 24ften auf

<sup>1) 1, 112,</sup> 

<sup>2)</sup> Opp. did. 1, 164.

der Afabemie. In der Mutterschule sollten vorzüglich die außern Sinne zum richtigen Auffaßen der Dinge geubt werden; in der deutschen Schule die innern Sinne, Einbildungsfraft und Gedächtnis. Da müßten auch die durch die außern Sinne innerlich eingeprägten Bilder der Dinge wieder außerlich ausgeprägt und dargestellt werden, durch die Hand und die Junge, durch lesen, schreiben, malen, singen u. s. w. Auf dem Gymnasium sollte man dann durch vergleichen, abwägen und tieseres Eingehen in die Dinge Berstand und Urtheil ausbilden, auf der Universität den Willen.

hierauf carafterifirt Comenius jebe ber 4 Schulen.

#### A Die Mutterfdule. 1

Man solle beten: ut sit mens sana in corpore sano, aber auch dazu thun. Schon während der Zeit der Schwangerschaft muße die Mutter um das Gedeihen des Embryo bitten, der Diat gemäß leben, und sich möglichst still und leidenschaftlos verhalten. Das Reugeborne müße sie selbst stillen; es sei eine höchst verdammliche Sitte, besonders adlicher Frauen, Ammen anzunehmen, eine Sitte, welche den Müttern wie den Kindern schädlich, gegen Gott und Ratur sei. Säugten doch Wölfinnen und Barinnen ihre Jungen! Mus Bequemlichseit und Eitelseit wurden Ammen angenommen, die oft schwächlicher seien, als die Mütter selbst.

Man gebe ben Kindern feine gewürzte Speisen, noch weniger hitzige Getränke; vor dem zwanzigsten Lebensjahre durfte kein Spartaner Bein trinken. Arznei ohne Roth gegeben, ist den Kindern Gift. — Man laße sie nach Herzenslust spielen.

Bahrend ber erften feche Lebensjahre wird ber Grund ju Allem gelegt, mas fie im Leben lernen.

In Der Phofit fangen fie an Steine, Pflanzen, Thiere ac. tennen ju lernen, ebenfo Ramen und Gebrauch ber eigenen außern Gliedmaßen.

<sup>1)</sup> Ebend. 168. Aus ber Schola infantiae (ebend. 197), einer genaueren Aus-führung ber Schola materna, entnehme ich im Folgenden Mehreres.

<sup>2) . . .</sup> Genuino foetui tuo, quem intra tot mensium decursum sub corde gestasti, naturali sanguine nutrivisti tandem lac subtrahere? Et quidem tale, quod non in matrum, sed liberorum usum, deus dedit . . . Multo conducibilius est infantili valetudini genuinae matris, quam nutricis mammam sugere, quoniam in utero jam materni sanguinis adsueverunt nutrimento. Ib. 214.

In ber Optit beginnen fie bamit, Licht und Finfternis und Farben zu unterscheiben, auch ihre Augen an fconen Dingen zu weiben.

In der Aftronomie lernen fie auf Sonne, Mond und Sterne merken, auch darauf, daß ber Mond balb voll, balb fichelformig fei.

Die Geographie beginnen sie mit Kenninis ihrer Wiege, der Stude, des Gehöstes, der Straßen, der Felder; die Chronologie mit Unterscheiden von Tag und Racht, Stunde, Woche, Feiertag; die Geschichte mit dem, was ihnen selbst gestern und vorgestern geschehen; die Politif mit Kenninis des Hausregiments; die Arithmetis mit Jählen 20.; die Geometrie mit dem Begreisen von lang, breit, Linie, Fläche, Joll, Elle u. s. w.; die Musis mit Hören des Gesangs (im britten Jahre können sie schon geistliche Lieder mitstingen); die Grammatis mit Aussprechen von Splben und leichten Worten; die Rhetoris mit Aussprechen von Sebärden und dem Beobachten und Verstehen der Gebärden anderer.

So sehen wir die Anfange aller Wißenschaften und Runfte im gartesten Kindesalter. Auch an der Poeffe, an Rhythmen und Reimen baben die Kinder schon Freude.

Hierauf geht Comenius zur ersten ethisch religiösen Erziehung über, verlangt vor Allem, daß die Eltern ein gutes Beispiel geben, dann eifert er gegen das unverantwortliche Berziehen ber Kinder und den Mangel an heilsamer Strenge. Weiterhin gibt er Anweisung, wie man sie zur Mäßigkeit, Reinlichkeit und zum Gehorsam gewöhnen solle; auch zum Schweigen, sobald sie geläufig reden können, nicht mehr sprechen, um reden zu lernen. — In der Tause gebe man die Kinder ihrem Schöpfer und Erlöser zurück; forthin bete man für sie und lehre sie früh beten, lehre sie das Bater unser, den Glauben ze.

Im sechsten Lebensjahre werbe das Kind reif, um die Schule zu besuchen, welche ihm ja nicht als eine Strafanstalt zu schildern fei. Defters höre man sagen: wenn du nicht gut thust, werbe ich dich in die Schule schiefen, ba werben sie bich mit ber Rutbe bandigen. Dan

- 1) Comenius führt Reime an, die ben Kinbern Freude machen, als:
  - O mi pulle, mi puelle, dormi belle: Claude bellos tu ocellos, curas pelle.
- 2) Continere me nequeo, quin nonnullorum parentum simininum et asiniuum in liberos affectum reprehendam.
  - v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Auft.

schildere vielmehr die Schule als sehr liebenswürdig, so daß sich das Rind zum Boraus auf den Schulbesuch freue. —

#### B. Die bentide Soule.

'Cigentlich: Soule ber Mutterfprace.

In Diese Schule, fagt Comenius, mußen alle Rinder gethan werden, nicht von früh auf in Die lateinische, wie viele wollen.

Alle Kinder mußen unterrichtet werden. Db fie jum Studiren fähig und beshalb in die lateinische Schule zu bringen seien, das laße sich im sechsten Jahre noch nicht beurtheilen. Jene Schule sei auch teinesweges einzig für Kinder Bornehmer bestimmt, der Wind wehe, wo er wolle, sange auch nicht zu einer festgesetzen Zeit an zu wehen.

Meine Methode, fahrt Comenius fort, hat keinesweges einzig auf das, meift so erfolglos geliebte Latein ihr Absehen, 2 fie sucht vielmehr gleichmäßig den Beg zur Ausbildung aller Muttersprachen. Eine fremde Sprache lehren wollen, bevor man der eigenen mächtig ift, heißt seinen Sohn im Reiten unterrichten wollen, bevor er gehen kann. 3 Endlich, sagt er, bezwecke ich Realkenntniffe; diese können eben so gut in der Muttersprache, als in der lateinischen beigebracht, und überall statt griechischer und lateinischer deutsche Kunstausbrude gebraucht werden.

Darauf zählt er die Lehrgegenstände ber beutschen Schule auf, als: beutsch lefen, richtig schreiben, rechnen, wie es das Leben fordert, meßen, gewöhnliche Melodieen singen, Auswendiglernen geistlicher Lieder, Renntnis des Ratechismus und der Bibel, eine ganz allgemeine Gesschichtskenntnis, nämlich der Schöpfung, des Falles und der Wiedersberstellung des Menschen, einige Rosmographie und Renntnis der Gewerbe und Kunste. Dieß Alles sei nicht bloß für Studirende nöthig, sondern auch für künstige Dekonomen, Rausleute zc. Die deutsche Schule solle in sechs Klassen zerfallen und für jede Klasse ein Schulduch in der Muttersprache versaßt werden.

<sup>1)</sup> lb. 172.

Nostra methodus non solum illam, vulgo tam impotenter adametam nympham, Latinam linguam petit.

<sup>3)</sup> In spatern Sahren tabelte Comenius fich selbst, baß er sein Vestibulum latein geschrieben, nota docendo per ignota, Vernaculam per Latinam. Quicquid notius est praecedat, Vernacula Latinae semper praeceat. Opp. did. 4, 51.

#### 0. Die lateinifde Soule.

Sier sollen vier Sprachen und die fleben Kunste des Trivium und Duadrivium — Grammatik, Dialektik, Rhetorik — Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie — gelehrt werden. Zudem Physik, Chronologie, Geschichte, Ethik und biblische Theologie. Die Schule zerfalle in solgende 6 Klassen, welche binnen 6 Jahren absolvirt werden.

- 1. Grammatica.
- II. Physica.
- III. Mathematica.
- IV. Ethica.
- V. Dialectica.
- VI. Rhetorica.

Deutsch und latein mußen die Schuler vollfommen, griechisch und hebraisch zur Rothdurft grammatisch verstehen. Dialektik und Rhetorik, sagt Comenius, laße er vorsählich erft nach ben Realien lehren. Ohne Sachkenntnis könne man unmöglich Sachliches in vernünftiger Rebe aussprechen. Der abstracteren Mathematik schickt er die sinnliche und beshalb für ben Anfänger leichtere Bhust voran.

#### D. Die Atabemie,

Wiewohl seine Methode nicht bis zur Afademie sich erfrede, sagt Comenius, so wolle er doch einige Wünsche aussprechen. Er verlange von der Afademie universelle Studien, eine Prüsung der ankommenden Studirenden, um zu erfahren, sur welches Fach jeder besonders geeignet sei u. s. w. Merkwürdig ift des Comenius Aufforderung: eine Schola Scholarum oder Collegium didactieum zu stiften, in welchem Lande es auch sei. Es sollten sich nämlich Gelehrte verbinden, um mit vereinten Araften die Wisenschaften zu sördern und neue Ersindungen zu machen. Er spricht den Begriff einer Akademie der Wisenschaften aus, ehe die erfte Akademie der Art, die königliche Societät in London gestistet war, indem er sich auch hierin an Baco anschließt.

- 1) Ut virginem non impraegnatam parere impossibile est, ita res rationabiliter eloqui impossibile eum, qui rerum cognitione praeimbutus non est.
- 2) Bahrscheinlich bem Baco folgend, wenn bieser sagt: Mathematica quae philosophiam naturalem terminare, non generare aut procreare debet. Nov. Org. 1, 96.

### B. Schola panfophica.

Comenius warb, wie erwähnt, im Jahre 1650 nach Ungarn berufen, um bort die Schule von Patak zu organistren. Der Schulplan, welchen er entwarf, führt die seltsame Ueberschrift: Scholae pansophicae delineatio,' und seltsam ist der Plan selbst. Die Namen der steben Klassen deuten zum Theil auf ganz ungewöhnliche Ansichten. Die Schulbücher der drei untern Klassen: der vestidularis, janualis und atrialis waren das Vestidulum, die Janua und das Atrium. Auf die atrialis solgt als vierte Klasse: Philosophica, dann Logica, Politica, Theologica seu Theosophica. Diese sieden Klassen sollten binnen sieden Jahren, ungefähr vom zehnten bis zum stedzehnten Lebenssahre, zurückgelegt werden.

Man erfieht aus bem Plane bes Comenius, daß es nicht seine Reinung war: in den drei untern Rlaffen sollten einzig Realien und Latein nach den genannten Lehrbuchern gelehrt werden. Ratechese, Kalligraphie, Arithmetif, Geometrie und Musik kommen hingu.

lleberall zeigt fich die Bemuhung von Elementen aus methodisch fortzuschreiten. Wenn sich die unterfte Rlaffe in der Geometrie mit Punkten (!) und Linien beschäftigt, so die zweite mit ebenen Figuren, die dritte mit Körpern. 2

In der vierten Rlaffe sollte das Griedische hinzufommen, Latein für diese Rlaffe ganz zurudtreten, so daß erft von der fünften an lateinische Autoren gelesen würden, und zwar in der Absicht, den Styl zu bilden.

In jeder Boche bestimmte Comenius eine Stunde zum Borlesen von Zeitungen, um so die Geschichte der Gegenwart und Geographie zu erlernen. — Geistliche Musik sollte täglich gesungen werden, wovon sich keiner, auch kein Ablicher ausschließen durse; bestimmte Stunden wurden für Figuralmusik ausgesest.

<sup>1)</sup> Opp. did. 3, 20.

<sup>2)</sup> An biefem Beispiele sehen wir auch schon biefelben Disgriffe, wie fie spater in ber Bestaloggischen Schule fich finben.

<sup>3)</sup> Verba rara, phrases pulchras, inprimis autem sententias elegantes, et sic succum omnem extrahant, aus Cicero, Salluft x.

<sup>4)</sup> Ib. 28... praelegantur ordinariae mercatorum novellae. So bet Mercurius Gallo-Belgicus.

Spiele und Turnen, heißt ce, seien so wenig zu verbieten, baß man fie vielmehr forbern muße, ale: Laufen, Springen, Ringen, Ballfpiel, Regel 2c., auch solle man Spaziergange mit ben Anaben machen.

Dramatische Aufführungen empsiehlt Comenius sehr, unter Anderm, damit die Anaben sich gewöhnen, "jede Rolle anständig zu spielen." Doch verwirft er die unsaubern Stude der Alten, gibt dagegen seltssame andere an, welche von den Klassen aufgeführt werden könnten. So sollte die vierte Klasse aufführen: der Cyniker Diogenes oder vom compendiösen Philosophiren. Die sünste Klasse, heißt es, könne ein sehr schönes Schauspiel geben, nämlich: "den Wetteiser der Grammatik, Logit und Metaphysik, die um den Borzug streiten und endlich freundlich sich küssen und darüber verständigen, wie sie weislich im Reiche der Weisheit alles verwalten wollen. Welches Drama, das aus 50 Persionen bestehet, sehr anmuthig ist." Die sechste Klasse sollte den Salomo, die siedente David darstellen.

Die Bande der Schulftube jeder Rlaffe seien mit Bildern und Inschriften zu bededen, welche ber Aufgabe ber Klaffe entsprachen.

Die gange Schule und jebe einzelne Rlaffe muffe eine Republit reprafentiren, einen Senat, einen Conful und Brator haben.

Drei Lehrstunden follten Bormittags, brei Rachmittags fallen, amischen je zwei Lehrstunden könnte eine halbstündige Bause eintreten. —

. . .

Rur die untersten drei Rlassen der pansophischen Schule traten ins Leben, der ungarische Abel wollte die vier übrigen nicht, was den Comenius sehr frankte. Wo man nur Stückwerf verlange, sagt er, könne ein allgemeineres Studium nicht aufsommen, und nichts Reues, wo man am Sewöhnlichen klebe. Doch schickte er sich in die Umstände und schrieb damals die Abhandlung: "Ueber einen leichten, kurzen und angenehmen Weg, um die lateinischen Autoren fertig zu lesen und klar zu verstehen, über die in drei Rlassen eingetheilte Schule."

<sup>1)</sup> Personam quamcunque honeste agere.

<sup>2)</sup> Opp. did. 3, 113. Die Abhanblung ift vom Jahre 1651; fie enthält vieles, was Comenius schon in ber Methodus novissima gefagt.

## 8. Das Latein und bie Dutterfprachen.

Nach Comenius sollten die Muttersprachen gelehrt werden. Darum verlangte er eine schola vernacula, in welche jedes Kind aufzunehmen sei, mochte es späterhin studiren oder nicht. Studirte es, so sollte es aus der schola vernacula in die schola latina übertreten. — Aufs stärfste erflärt er sich wiederholt gegen die Vernachläßigung der Muttersprachen und lobt Schottel und die fruchtbringende Gesellschaft, welche sich des Deutschen angenommen.

Warum wollte et aber das Latein von den Knaben so eifrig getrieben wißen? Er verlangt es mit einer Strenge, wie nur immer Tropendorf und Sturm, diese vernachläßigten jedoch das Deutsche gang. Fordert ja Comenius von den Knaben "tägliche, ja stündliche lateinische Stylhbungen" und eine Nachahmung Ciceros, um sie gang zu ciceronistren, auch ein stetes Lateinsprechen in und außer der Schule! 2

Sein Ziel war: Latein sollte auf ber ganzen Erbe als Universalssprache herrschen, als ein Gegengift ber babelschen Sprachverwirrung. Bas die römische Hierarchie für die Einheit ber Rirche, das wollte Comenius für die Einheit der Menscheit; alle Bölfer sollten sich durch Eine gemeinsame Sprache zu verständigen im Stande sein.

Er ftellt ben Grundsatz auf: man muße das Latein in seinem ganzen Umfang inne haben. Das sei jedoch nicht so zu verstehen, als solle man alle und jede Worte der Sprache kennen. Gestehe doch Cicero selbst, er kenne die Ausdrücke der Handwerker nicht. Ratürlich, da er die Werkstätten nicht besuchte. So lege man es auch bei uns Riemanden zur Last, wenn er dergleichen Ausdrücke in seiner Mutterssprache nicht wise. Was man daher unter dem Innehaben einer Sprache in ihrem ganzen Umfange verstehen muße, das richte sich nach jedes Einzelnen Stande und Bedürsnis. Alle müßten nämlich die gesmeinsame Sprache aller kennen, dazu aber der Arzt die eigenthümlichen technischen Ausdrücke der Medicin, der Theolog die theologischen u. s. w. 4

<sup>1)</sup> Opp. did. 2, 219.

<sup>2)</sup> Ib. 204. 205.

<sup>3)</sup> Ib. 152 sqq.

<sup>4)</sup> Bgl. Didact. magna 127, wo Comenius übereinstimmend mit der angeführten Stelle der Methodus novissima sagt: Deinde sequitur, pemini totius alicujus linguae cognitionem necessariam esse, et si quis eam captet, ridiculum sore et

Diesem richtigen Brincip ift Comenius in feinen Lehrbuchern nicht Sie wimmeln von efoterifchetechnischen Ausbruden, ba treu geblieben. fie boch ber allgemeinen Bilbung bienen follen. Mit unfäglicher Dube bat er eine Menge Werfftatten- und Marktlatein gusammengebracht, baß man faum begreift woher; vielleicht find viele Ausbrude von ihm felbft gebilbet. Es ift ein Latein! - Doberlein felbft murbe es nicht immer verfteben und meift vergebens im Berifon Sulfe fuchen. Dan lefe a. B. Die Ravitel vom Brodbaden, vom Rleischerhandwerf, von ber Rochfunft. Da beißt es: Placentarum species sunt: Similae, Spirae, Crustylae, Lagana, Liba, Scriblitae (Striblitae), Teganitae, Globuli, Boletini, Obeliae, Tortae, Artocreata. Bu qutem Glud fügt Comenius Die Uebersebung bingu: "Die Arten ber Ruchen find: Semmeln, Die Rrebeln. Die Eisenkuchen, Die Blingen, Die Rlaben, Die Streublein." Die armen Anaben, wenn fie Lucanicae, botuli, tomatula, hillae, apexabones, tuceta, isicia u. f. w. merfen follten. Und wozu merfen? Etwa um mit dem Menger latein au fprechen? Und wenn im classischen Latein einheimische Manner fold Sprechen mit anborten, mas wurden fie baju fagen? Dber vielmehr, mas haben fie geurtheit über bas Latein ber Janua reserata? Scatet barbarismis Janua, fagte a. B. Morhof. Rennt ein Rnabe, ja fennt ein Mann bie meiften Sandwerfsausbruce fo wenig in feiner Muttersprache, ale Cicero fie in ber feinigen fannte, fo billigt Comenius dieß Richtfennen. Barum will er nun ben Schulern die unerträgliche Laft auflegen, jene Ausbrude fich fogar auf Latein einzupragen? Burbe felbft Latein Die Universalfprache aller Bolter wozu nicht die geringste Aussicht ift - fo ift es boch ganz undenkbar, daß fich etwa ein Deutscher mit einem türkischen ober japapischen Mebger im comeniusichen Meggerlatein unterreben fonnte. -

Offenbar ist baber bas Latein eines Drittheils, ja vielleicht bes halben Orbis pictus bem Schüler zu gar nichts nute, und bas halbe Buch durfte sonach mehr Werth haben, als bas ganze.

Bas bewog aber ben Comenius im Biberfpruch mit ben von ihm aufgestellten Principien, ein fo übervollftanbiges Schulbuch zu schreiben?

ineptum. Nam ne Cleero quidem totam latinam linguam scivit, ut qui Opificum vocabula ignorare se fatetur, numquam scilicet cum sutoribus, cerdonibus conversatus, ut illorum operas inspectaret, et omnium quae illi tractant appellationes addisceret. Et quo usu ca didicisset?

Ich meine: seine Ansicht vom Parallelismus der Dinge und der Worte; eine der Realwelt addquate Sprachwelt sieht ihm als Ideal vor der Seele. Le Sollte nun der Ordis pictus die vollständige Realwelt begreisen, so mußte, wohl oder übel, die verbale Erklärung der Bilder aleiche Bollständigkeit haben. —

### 9. Methodus novissima.

Iwanzig Jahre, nachdem Comenius die Didactica magna gesichrieben, gab er die Methodus novissima heraus, welche er, vom Ranzler Oxenstiern aufgefordert, ausgearbeitet hatte. Dieß Werk hat nicht die Frische und Rühnheit der Didactica, dagegen ist es planmäßiger gearbeitet. — Es sollte ja ein Studienplan sein, ja die Principien enthalten, welche jedem rationellen Studienplane zu Grunde liegen mußten.

Als die drei Hauptstüde seiner Methode nennt hier Comenius: den Parallelismus der Dinge und Worte; die lückenlose Stufenfolge des Unterrichts und das leichte, angenehme, schnell fördernde Berfahren bei seinem Unterrichten, da der Schüler in steter Thätigseit sei. Aconte die Methode, sagt er, so genau in Borschriften gefast werden, als sie von mir gedacht ist, so würde sie einem gut ausgeführten Uhrwerf gleichen, das taktsest sich bewegt und durch seine Bewegung auch Schlassenden und anderweitig Beschäftigten die Zeiten mist, ohne abzuweichen, wenn es aber abweicht, leicht wieder ausgebesert wird.

Der Geift benft, bie Bunge fpricht, die hand schafft, baber Bifenschaft ber Dinge, Kunft ber Werfe und Rebe.

In Gott find bie Ideen, die Urtypen, welche er ben Dingen aufprägt, die Dinge wiederum prägen ihre Bilder ben Sinnen ein, die Sinne theilen sie dem Geifte mit, der Geift der Zunge, die Zunge den Ohren anderer, eine leibliche Bermittlung, da sich die in Leibern eingeschloßenen Geifter nicht auf rein geistige Beise unter einander versftändigen können.

<sup>1)</sup> Condendam suademus rerum et verborum tabulaturam quandam universalem, in qua mundi fabrica tota et sermonis humani apparatus totus, parallele disponantur. Opp. did. 2, 53.

<sup>2)</sup> Opp. did. 2, 1. seqq.

<sup>3)</sup> Dehreres aus ber Methodus ift icon gehörigen Orts mitgetheilt worben.

<sup>4)</sup> Ib. 211. — 5) Ib. 14. — 6) Ib. 24.

Jebe Sprache ift in dem Maß gebildet, als fie eine vollständige Romenclatur befitt, für alle Dinge Worte hat, als bei ihr eine allgemeine lexifalische Uebereinstimmung hinsichtlich des Sinns der Worte stattfindet, und sie die Rede nach festen (grammatifalischen) Gesetzen bildet.

Es ift eine Quelle von Brrthumern, wenn fich die Dinge ben Worten anbequemen mußen, nicht umgefehrt' Die Worte ben Dingen.

Dieselben Eintheilungen gelten für Borte wie für Dinge, wer Einsicht in die Wechselverhaltniffe ber Borte hat, ber beobachtet Die analogen Berhaltniffe um so leichter an ben Dingen selbst.

Die vollfommenste Sprache, sagte Bives, wurde die sein, beren Worte die Ratur der Dinge aussprächen, welcher Art Adams Sprache gewesen sein durste, in welcher er die Dinge benannte. Und Comenius glaubt, es könne eine reale Sprache geschaffen werden, in welcher jedes Wort eine Definition repräsentire und die schon durch ihren Klang dem Geiste die Naturen der ausgesprochenen Dinge vergegenwärtige.

Wißen beißt: etwas bilden können, sei es durch den Geist oder durch die Hand oder durch die Junge. Denn alles geschieht durch solch Abbilden und Einbilden der Bilder der Dinge. Wenn ich nämlich ein Ding sinnlich auffaße, so prägt sich dessen Bild dem Gehirn ein; bilde ich das Ding ab, so präge ich dessen Bild der Materie auf. Spreche ich aber das gedachte oder abgebildete Ding in Worten aus, so präge ich es der Luft und durch diese dem Ohr, Gehirn und Geiste eines andern ein. Die erste Art des Einbildens heißt Scire, Wißen; auf die zweite und dritte Weise bilden können, heißt "Scire, Können." So saßt Comenius das Wißen mit der bildenden und Rede-Kunst in Einen Begriff des Bildens. Das Wißen ist ihm ein Bilden, wobei sich der Mensch receptiv verhält, der Geist empfängt die Bilder durch die Sinne, wie eine lebendige daguerreotypische Platte, es ist der Prozess

<sup>1)</sup> Ib. 50. — 2) Ib. 52. — 3) Ib. 62. — 4) Ib. 67. 68. — 5) Ib. 94. Diese schwer übersessare Stelle lautet im Originale so: Scire est aliquid estigiare posse: seu mente, seu manu, seu lingua. Omnia enim fiunt estigiando, seu imaginando, h. e. imagines et simulacra rerum essingendo. Nempe cum rem sensu percipio, imprimitur imago ejus cerebro. Cum similem essico, imprimo imaginem ejus materiae. Quando vero id quod cogito, aut essico, lingua enuntio, imprimo ejusdem rei imaginem aëri, et per aërem alterius auri, cerebro, menti. Primo modo imaginari dicitur Scire, Bisen: secundo et tertio posse imaginari, dicitur Scire Ronnen.

bes Einbildens. Diefem entgegengesett ift ber Prozest bes Ausbilbens, ba ber Geift fich in ben bilbenben und rebenben Runften ichaffenb außert. -

Bei jeder Bifenschaft, fährt Comenius fort, sei ein breifaches, er nennt es: Idea. Ideatum und Ideans. Idea ist ihm das Urbild (Imago archetypa), das Object der Bifenschaft, Ideatum ist das Abbiid, das Product der Bifenschaft, Ideans das productrende Instrument, nämlich der Sinn, die Hand, die Junge. Wißenschaft nimmt er in dem angegebenen Sinne.

Lernen ' heißt: von einem Erfannten jum Bifen eines Unbefannten fortichreiten, wobei alfo ein breifaches in Betracht fommt: ein Unbefanntes, ein Befanntes und die geiftige Bewegung, um vom Befannten aus das Unbefannte zu erreichen.

Alles werde burch Beispiele, Regeln und lebung gelehrt.

Dem Berstande muß das Wahre, dem Willen das Gute, der schaffenden Kraft das Mögliche als Beispiel vorgehalten werden, woran sich das durch Regeln geleitete Ueben anschließt. Die Regeln darf man nicht den Beispielen voranschicken. — Handwerker verstehen sich hierauf gut, keiner wird dem Lehrjungen einen theoretischen Bortrag über sein Gewerbe halten, sondern er läst ihn zusehen, wie er, der Reister, es angreift, dann gibt er ihm das Wertzeug in die Hände und lehrt ihn damit umzugehen und es ihm nachzumachen. Thun kann nur durch Thun gelernt werden, Schreiben durch Schreiben, Malen durch Malen.

- ? Man gehe nicht auf ein Zweites über, bevor man nicht bes Erften machtig; beim Zweiten wiederhole man bas Erfte.
- 'Man lehre ftufenweise, und schreite vom Leichten jum Schweren, vom Benigen jum Bielen, vom Einfachen jum Zusammengesetten, vom Rabern jum Entfernteren, vom Regelmäßigen jum Anomalischen fort.

Bur Wifenschaft gelangen wir einmal durch finnliche Bahrneh, mung bes Gegenwärtigen, bann indem wir vom Gegenwärtigen auf Abwesendes schließen, zulest burd Mittheilung Anderer.

Augenschein ersett die Demonstration. Gut ifts, daffelbe Ding mit mehreren Sinnen aufzufaßen.

Man begreift ein Ding, wenn man fein Inneres fo erkennt, wie

1) Ib. 95. — 2) Ib. 103. 129. — 3) Ib. 106. — 4) Ib. 109. — 5) Ib. 113. — 6) Ib. 114.

man sein Aeußeres durch die Sinne auffaßt. Zu diesem innern Schauen gehört ein gesundes geistiges Auge, ein klarer Gegenstand und ver-weilendes Betrachten.

In einer bestimmten Beit faße man nur Einen Gegenstand ins Auge, und zwar zuerft ben gangen Gegenstand, barnach feine Theile.

Beim Urtheilen vergleicht man das Abbild mit dem Urbilde (Ideatum cum Idea).

Das Gebachinis hat brei Aufgaben: einprägen, festhalten, erinnern. 3

Die einzuprägenden Gegenstände mußen flar, zusammenhängend, geordnet sein, der auffagende Sinn nicht überfüllt mit Eindrücken, welche sich in ihm verwirren; er sei ftill, nur auf Eins gerichtet und bieß mit Liebe (animo affectuoso) ober Bewunderung.

Festhalten wird burch Bieberholen, Ercerpiren zc.; Erinnern burch ben innern Busammenhang ber Dinge erleichtert. —

Die Jungften mußen in finnlichen Dingen unterrichtet werben, ihnen pragen fich die Bilber am festeften ein; fur fie gehören Beispiele, Borfcbriften, nicht abstracte Regeln.

Der Lehrer sei nicht ein allzuguter Ropf; ist ers, so lerne er Gebuld. Gicero sage schon: je geschickter und geistreicher ein Lehrer sei, um so reizbarer und ungedulbiger lehre er, benn es peinige ihn zu seben, daß seine Schuler langsam begriffen, mas er schnell gelernt. —

Die schnell auffagenden Schuler find nicht immer die besten. - Faulheit des Schulers muß durch Fleiß des Lehrers ersest werden. Anfänger mußen sich ftreng an die Borschrift halten, weiter geforderte follen von ihr unabhängig und frei verfahren, Anfänger langfam

arbeiten, geförderte schneller und foneller. 7 -

Wer schnell lehren will, faße gleich anfangs bas Ziel ins Auge und gehe strack brauf los, ohne sich bei Rebensachen aufzuhalten, habe alle Lehrmittel immer bereit zur Hand und Eine Methode in verschiebenen Disciplinen, damit ber Schüler bei neuen Materien nicht zugleich mit neuen Kormen zu schaffen bekomme.

Angenehm wird bas Lernen ben Schulern gemacht, wenn ber Behrer fie freundlich und ihrer Ratur gemäß behandelt, wenn er ihnen

<sup>1)</sup> Ib. 116. — 2) Ib. 120. — 3) Ib. 121. — 4) Ib. 132. — 5) Ib. 133. — 6) Ib. 134. — 7) Ib. 135. — 8) Ib. 139 sqq.

Das Biel ihrer Arbeit zeigt, fie nicht bloß zusehen und zuhören, sondern zugreifen und mitsprechen läßt, auch auf Abwechelung bedacht ift.

Gründlich zu lehren \* bedarf es klarer, ausgesuchter Beispiele und Borschriften, weniger zuverläßiger Regeln und ausdauernder Uebung. Es bedarf sicherer Fundamente, eines vorsichtigen Fortbaus, auch Bollskändigkeit, Eraminiren und Repetiren ist nothig. Besonders wichtig ist es, daß jeder Schüler angehalten werde, selbst zu lehren. Fortius sagte: von seinen Lehrern habe er viel gelernt, mehr von seinen Mitschülern, am meisten von seinen Schülern.

Die Soule ift eine Werfftatte ber humanität; fie foll bie Menichen jum rechten fertigen Gebrauch ihrer Bernunft, Rebe und ihres Kunsttalents, jur Beisheit, Beredtsamkeit, Geschicklichkeit und Klugheit ausbilden.

So erzieht man biefe jungen Ebenbilder (imagunculas) Gottes, oder vollendet fie vielmehr den in ihnen durch gottliche Kunft gezogenen Umrigen von Gute, Racht und Beisheit gemäß.

Die Kunft, Menschen ju bilben ift feine oberflächliche, sonbern eines ber tiefften Geheimniffe ber Ratur (rerum) und unfres Seils.

## 10. Unum necessarium.

wir blidten zurud in eine frühere Bergangenheit, um des Comenius Borläufer, wir bliden vorwärts in die spätere Zeit, um seine Rachfolger kennen zu lernen. — Erasmus, Bives, Campanella und vorzüglich Baco übten auf ihn, wie wir sahen, großen Einstuß. Ein Fünfter stand ihm der Zeit und seiner ganzen Lebenbrichtung nach am nächsten, nämlich Bolfgang Ratich. Manche Grundsäte des Comenius scheinen von Ratich entlehnt zu sein. Dahin gehört das Lob der natürlichen Methode im Gegensat der herrschenden widernatürlichen, das Oringen

<sup>1)</sup> Ib. 142 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. 145.

<sup>3)</sup> lb. 150. Saepe rogare; rogata tenere; retenta docere. Haec tria discipulum faciunt superare magistrum.

<sup>4)</sup> Ib. 251 sqq.

<sup>5)</sup> II. 273.

<sup>6)</sup> Comenius bat, wie erwähnt, ben Ratich brieflich um Mittheilungen über seine Lehrweise, erhielt aber feine. Doch fannte er helwigs Bericht und gewiss auch bie 1626 erschienene Methodus institutionis nova Ratichii et Ratichianorum.

auf Erlernen der Muttersprache, das Berwersen des Iwangs beim Unterricht, das Boranstellen des Uebens vor den theoretischen Regeln, des Kennenlernens der Substanzen vor analytischer Betrachtung ihrer Accidenzen u. A. Bei einer Bergleichung der gegebenen Charakteristik des Ratichius mit der des Comenius, werden dem Leser noch andere Achnlichkeiten in die Augen fallen, aber auch bedeutende Unähnlichkeiten. Waren z. B. beide Männer christlich gesinnt, so sinden wir doch in Ratich einen entschiedenen Anhänger der lutherischen Consession, während dem Comenius eine Bereinigung aller Consessionen höchstes Ideal war. Ratichs Methode des Unterrichts im Latein ist von der des Comenius durchaus verschieden; wenn dieser verlangt: jeder Schüler solle beim Unterricht ununterbrochen selbstthätig sein und mitsprechen, so erlaubt Ratich nur dem Lehrer zu reden, und legt dagegen dem Schüler ein puthagoräsisches Stillschweigen auf.

Der Einfluß des Comenius auf spätere Padagogen ift unberechenbar, vornämlich auf die Methodifer. Oft durfte es jedoch schwer zu ermitteln sein, ob diese ihn gefannt oder auf eigenem Bege Gleiches wie er gefunden haben. Wir werden bei Rousseau, Basedow und Pestalozzi vieles ganz mit Comenius Uebereinstimmende finden, was ich hier nicht vorgreifend darlegen will. —

Aber im Berfolg ber Geschichte werde ich beshalb noch oft auf biefen außerordentlichen Mann zu sprechen kommen, da feine Werke bie Anfänge so vieler späteren Entwicklungen enthalten. —

Comenius ift eine große, ehrwurdige Leidensgestalt. Berfolgt und heimatlos umherirrend mahrend jener entsetlichen, verwüstenden dreißig Kriegsjahre, verzweifelte er nicht, sondern mit ausdauernder glaubenstarfer Treue arbeitete er unermudet dahin, die Jugend bester für eine bestere Zufunst zu erziehen. Scheint es doch, als hätte seine zweisels lose Sehnsucht in einem großen Theile Europas viele, von der grimmigen Zeit niedergebeugte, ernste Männer aufgerichtet und auch sie mit der Hoffnung belebt: durch fromme und weise Erziehung sei eine gottzefälligere Generation herbeizuführen. Adolph Tasse, ein gelehrter hams burger Prosessor der Mathematik, schreibt: ""in allen Ländern Europas betreibt man das Studium einer bestern Lehrfunst mit Entbusiasmus.

<sup>1)</sup> Taffe, Berfager vieler mathematischen Schriften, ftarb 4654. Der Brief scheint aus ben Bierziger Jahren bes 17ten Jahrhunberts zu sein. Opp. did. 1, 455.

Satte Comenius auch nichts weiter geleiftet, als baß er eine folche Saat von Anregungen in aller Seelen ausgestreut, fo batte er genug geleiftet." -

Ich erwähnte, daß Comenius in seinem 77sten Lebensjahre Bestenntnisse siche, aus benen wir seine Frömmigkeit kennen lernen, seine innige Liebe, seine Sehnsucht nach den verschiedensten Richtungen hin unermüdet Gutes zu wirken. Der Titel des Buchs ist: "das Eine, was noth zu wißen, was im Leben, im Tode und nach dem Tode noth, was der durch das Unnöthige dieser Welt ermüdete und zu dem Einen, was noth sich zurücksiehende Greis Johann Amos Comenius in seinem 77sten Jahre der Welt zu erwägen gibt." Ein Auszug aus dieser merkwürdigen Schrift möge meine Charafteristit beschließen.

"Die allgemeinen gabprinthe? bes menschlichen Gefchlechtes babe ich befchrieben: foll ich nun meine eignen Irrfale ergablen? 3ch wollte fie mit Stillichmeigen übergeben, wenn ich nicht wußte, baß ich and Bufchauer meines Thuns und meines Leibens gehabt, und fürchtete Mergernis burd Jrrthumer ju geben, Die ich nicht verbeferte. Aber weil es meinem Gotte gefiel, mir ein Berg, bas bem gemeinen Rugen ju bienen begierig ift, ju ichenten, und er mir auferlegte, eine öffentliche Rolle zu fvielen, und einige meiner handlungen gemisbilligt worden find, fo glaubte ich bieg berühren ju mugen, bamit, wenn einige mich für ein Mufter von Kurwit und unnöthigen Bemuhungen gehalten haben, ober noch halten, fie an meinem Beisviel feben mogen, bag man auch bei auten Borianen irren fonne, und burd meine Erinnerungen lernen, entweder diefes au verhuten, ober wie ich, es au verbeffern. Denn was der Apostel fagt: "Thun wir ju viel, fo thun wirs Gott, find wir maßig, fo find wir fur euch maßig' (2 Cor. 5); bas bat ein jeber treue Anecht Gottes auf fich ju gieben, bamit, wo er etwa geirrt, et

<sup>1)</sup> Der lateinische Titel bes mir vorliegenben Buchs ist: Unum necessarium in vita et morte et post mortem, quod non-necessariis mundi satigatus et ad Unum Necessarium sesse recipiens sonex J. A. Comenius anno actatis suae 77 mundo expendendum ossert. Terent. Ad omnia actate sapimus rectius. Edit. Amstelodami 1668, nunc vero recusum Lipsiae 1734. Joh. Georg Müller gab im zweiten Bande der "Besenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst" einen Auszug aus Comenius Schrist, dem ich großentheils solge.

<sup>2)</sup> Er erflart im Anfang bes Buche bas Mahrchen von bem Labyrinth bes Minos als ein lehrreiches Bilb von ben vielfachen Berirrungen ber Menfchen, baber bie öftere Bieberholung biefes Bilbes im Berfolg.

Gott feinen Irrihum bekenne, und, wenn er felbft gelernt hat biefen Irrihum zu verbegern, er es feinem Rachften zu Rugen fommen lafe.

3d bante also meinem Gott, ber gewollt, bag ich zeitlebens ein Mann der Sebnsucht fein follte. ' Und ob Er gleich dadurch mich in manche Labyrinthe hat gerathen lagen, fo gewährte er mir es boch, daß ich mich entweder aus den meiften bereits wieder berausarbeitete, oder er führt mich felbft noch jest an feiner Sand jum Anschauen ber seligen Rube. Denn bie Sehnfucht nach bem Guten, wie fie auch immer in eines Menfchen Bergen fei, ift allezeit ein Bachlein, bas aus der Quelle alles Guten, aus Gott, berfließt. Die Schuld flegt an und, wenn wir nicht bem Bachlein folgenb, bis zu feiner Quelle binauf ober bis zu feinem Ausfluß ins Deer gelangen, mo die Rulle und Sattigung alles Guten ift. Doch Dant fei ber Bute Bottes. fie führt und burch bie manchen Irraange unserer Laborinthe an bem gebeimen Ariadnefaben feiner Beisbeit immer endlich wieder au Ihm. ber Quelle und bem Meer alles Guten, jurud. Auch mir ift Dieß wiberfahren, und ich freue mich, daß ich nach fo ungahligen feither gehabten Begierben nach begern Dingen, beren Bahl ich nicht weiß, immer naber bem eigentlichen Biele all meines Berlangens zugeführt werbe, indem ich erkenne, daß all mein Thun bisher entweder ein bloges Sin : und Bieberlaufen einer gefchaftigen Martha gewesen, (boch aus Liebe au bem herrn und feinen Jungern!) ober nur ein Wechsel bes Laufens und ber Rube. Run aber liege ich endlich mit Maria au ben Rugen Jesu, und fpreche mit David: ,bas ift meine Freude, bag ich mich au Gott balte!

Ich habe gesagt, daß ich alle meine Arbeiten um des herrn und seiner Jünger willen aus Liebe übernommen habe; ein andres ist mir nicht bewußt, und verflucht sei jede Stunde und jeder Augenblick, der in irgend einer Thatigkeit anders angewandt wurde! —

Eine meiner vorzüglichen Bemühungen bezog sich auf die Schulverbeßerungen, die ich aus Berlangen, die Jugend in den Schulen aus den beschwerlichen Labyrinthen herauszuführen, worein sie verwickelt worden war, über mich nahm und viele Jahre fortsetze. Einige hielten dieß für eine dem Amte eines Theologen fremde Sache, als ob

<sup>1)</sup> Er war, wie ein mertwürdiges neues Buch ben Titel führt, un Homme de desir.

Christus biese zwei: "weibe meine Schafe und weibe meine Lammer!" nicht verbunden und beide seinem geliebten Petrus ausgetragen hätte! Ihm, meiner ewigen Liebe! sage ich ewigen Dank, daß Er solche Liebe zu seinen Lämmern in mein Herz gelegt und Segen gegeben bat, daß die Sache dahin gedieh, wohin sie gediehen ist. Ich hosse und erwarte es zuversichtlich von meinem Gott, daß meine Borschläge einst ins Leben treten werden, wenn nun der Winter der Kirche vergangen, der Regen ausgehört hat, und die Blumen im Lande hervorsommen werden; wenn Gott seiner Heerde Hirten nach seinem Herzen, die nicht sich selbst, sondern die Heerde des Herrn weiden, geben, und der Reid, der gegen die Lebendigen gerichtet ist, nach ihrem Tode ausbören wird.

Mein zweites langwieriges und beschwerliches Laborinth mar bie Arbeit- jum Krieben, ober mein Berlangen bie, über vericbiebene Glaubenbartitel auf eine bocht icablice Beife ftreitigen Chriftenparteien, wenn es Bott gefiele, ju vereinigen, mas mir viel Dube foftete. babe gwar von bem noch nichts in Drud gegeben, vielleicht aber gefdieht es noch. Daß ich bisher noch nichts berausgab, geschah megen ber Unversöhnlichfeit gewiffer Leute, beren grimmigen Sag auf mich ju laben vertraute Freunde für unzeitig hielten. Aber ich werbe es noch veröffentlichen, weil man am Enbe Gott mehr als bie Menfchen fürchten muß. 1 Unfere Beit mar fo, wie einft bas Beficht bes Elias auf bem Boreb, ba er nicht aus ber Bole herauszugeben magte, als Sturmwind. Keuer und Erbbeben vor bem herrn hergiengen. Allein es wird auch ber Zeitpunft fommen, wo Elias ein fanftes Saufeln und in bemselben die Stimme bes herrn boren wird. Rent ift einem ieben fein Babel icon, und er glaubt, est fei Rerufalem felber, welchem niemand, ibm aber alles weichen mußte. Man nennt es mit Unrecht eine Berwegenheit, wenn jemand im Bertrauen auf Gott und feine gute Cache bie gange Belt anreden und gur Beferung ermahnen will. Sind wir ja boch alle auf bem großen Schauplat ber Belt beisammen und was da ober bort geschieht, geht alle an. Bir find auch alle Gine große Familie. Dit demfelben Rechte, womit ein Kamilienglied bem andern ju Silfe tommt, burfen wir Menfchen unfern Mitmenichen behilflich sein. Rachstenliebe predigt die ganze heilige Schrift, die gesunde Bernunft

<sup>1)</sup> Es unterblieb wegen feines, balb nachbem er biefes geschrieben, erfolgten Tobes

lehrt fie. Socrates wollte lieber fterben, als bas Gute nicht lehren, und Seneca fagt: ,Benn ihm die Beisheit nur für fich gegeben würde, und er fie niemand mittheilen durfte, so begehre er fie lieber gar nicht. ...

Außer biesem bin ich, aber nach Gottes Willen! noch in ein anberes ungewöhnliches Labyrinth gerathen, indem ich die göttlichen Offenbarungen, die zu unserer Zeit geschehen sind, unter dem Titel: Lux in tenebris, oder e tenebris herausgab. Biel Mühe und Arbeit, aber auch viel Furcht, Reid und Gefahr verursachte mir dieß, da man mich wegen meiner Leichtgläubigkeit verlachte. Wenn etliche Weißagungen nicht in Erfüllung gehen, so will ich mich hüten, darüber zornig zu werden, was dem Jonas nicht wohl bekommen ist. Denn vielleicht hat Gott Ursachen, seine Beschlüße oder wenigstens die Offenbarungen derselben zu andern! Vielleicht wollte er hier zuerst zeigen, was die Menschen ohne ihn nicht können; um in künftigen Zeiten zu zeigen, was er ohne die Menschen oder durch sie, wenn er sie einmal zu seinem Willen gebracht hat, thun könne.

Bas foll ich benn nun anfangen nach fo vielen Labyrinthen und fispphischen Steinen, womit ich mich meine ganze Lebenszeit geplaget habe? Soll ich mit Elias fagen: , So nimm nun, herr, meine Seele von mir, benn ich bin nicht beger, ale meine Bater!' Dber mit Davib: Berlaß mich nicht, Gott, im Alter . . . bis ich beinen Arm verfündige allen, bie noch fommen follen!' - Reines von beiben! bamit ich nicht burch angfliches Berlangen bes einen ober andern beunruhigt werbe, fondern ich will mein Leben und Sterben, meine Rube und Arbeit bem Billen Gottes anbeim ftellen und mit verschlognen Augen ihm folgen, wohin er mich führen wird, voll Zuversicht und Demuth mit Darib betend: ,Leite mich nach beinem Rath, und nimm mich endlich mit Ehren an! Und was ich binfort thun werbe, soll nicht anders geichehen, als ware es mir von Chrifto felbft aufgegeben, bamit ich je langer, je mehr, mit bem einigen Rothwendigen gufrieben, alles Uns nothige wegschaffe ober verbrenne. Werbe ich ja balb in bas himm. lifche Baterland abgehen, und alles Irbifche binter mir laken! Ig. alles, was ich von irdifden Sorgen noch auf mir habe, will ich verlagen, und lieber mit Keuer verbrennen, als mich ferner bamit ichleppen.

Soll ich diesen meinen letten Borfat noch beutlicher erklären, fo fage ich: eine geringe Hutte, fie fei, wie fie wolle, soll mir ftatt eines v. Raumer, Gefcichte ber Babagogit. II. 2. Auft.

Balaftes fein, ober, wo ich feine eigne baben fann, ba ich mein Saupt binlege, fo will ich nach bem Beispiel meines herrn aufrieben fein, wenn mich Jemand unter fein Dach aufnimmt. Dber ich will unter bem Dach bes Simmels bleiben, wie Er bie letten Rachte auf bem Delberg, bis mich die Engel, wie ben Bettler Laggrus, in ibre Befellicaft bolen. Statt eines foftbaren Rleibes will ich mich, wie Johannes. an einem rauben Gewand begnügen. Brob und Bager follen bie Stelle eines foftlichen Tifches vertreten, und fommt noch ein fleines Rugemufe bazu, fo will ich bie Bute Bottes bafur loben. Deine Bibliothef foll aus bem breifachen Buche Gottes befteben; meine Bbilosophie foll fein, baß ich mit David bie Simmel und die Berfe Gottes betrachte, und mich verwundere, bag Gott, ber herr fo großer Dinge, fich berablaft, auf mich armen Burm zu feben. Deine Debicin foll menige Roft und ofteres Raften fein. Deine Rechtsgelehrfamfeit, bas ich andern thue, mas ich will, daß fie mir thun. Fragt jemand nach meiner Theologie, so will ich, wie ber fterbenbe Thomas von Aguino, ba ich auch balb fterben werbe, die Bibel nehmen und mit Bera und Mund fagen: 3d glaube, was in biefem Buche gefchrieben fteht; fragt er genquer nach meinem Glaubensbefenntnis, fo will ich ibm bas apostolifche nennen, ba ich fein fürzeres, einfältigeres und nachbrud. licheres weiß, bas alle Streitfragen entscheibet. Rraat er nach meiner Bebeteformel, fo will ich ibm bas Bebet bes herrn weisen, ba niemand einen begeren Schlugel geben fonnte, bas Berg bes Baters aufaufoliegen, ale ber eingeborene Sohn, ber aus bee Baters Schoofe fam. Fragt man nach meinen Lebendregeln, fo find es bie gebn Bebote, weil ich glaube, bas niemand, mas Gott gefalle, befer fagen fonnte, als Bott felbft. Bill man meine Rafuiftif wifen, fo will ich antworten: alles Meinige fei mir verbachtig, baber fürchte ich mich, auch wenn ich recht thue, und rufe bemuthig: 3ch bin ein unnüger Anecht! habe Gebulb mit mir!

Aber was werben die Bewunderer der menschlichen Beisheit hiezu sagen? Sie werden wohl den alten Narren auslachen, der von dem Gipsel seiner Ehre zu dem tiefften Grad der Selbsterniedrigung heradsteigt! Sie mogen lachen, wenns ihnen beliebt! mein Herz wird auch lachen, daß es den Birren entronnen ift. Ich habe den Hafen gesfunden, Schidfal und Zusall lebt wohl, sagt der Dichter; ich sage: ich

habe Chriftum gefunden, fabrt bin ibr eiteln Gonen! Er ift mir alles. Sein Aufichemel foll mir mehr als alle Thronen ber Reit, und feine Riedriafeit mehr als alle Sobeit fein. Mir baucht, ich habe ben Simmel unter bem Simmel gefunden, feit ich die Rußftapfen biefes Rubrers gum himmel beutlicher por Augen febe, als fonft jemals. Den Rufftapfen nachaugeben, obne abzuweichen, wird mir ber ficherfte Bea jum himmel fein. Dein ganges Leben mar nicht mein Baterland. sondern eine Manderschaft, meine Berberge wart immer und immer verandert und nirgende fand ich eine bleibende Wohnung. Runmehr febe ich mein bimmlifches Baterland icon nabe, zu beffen Pforte mich. mein Rührer, mein Licht, mein Erlofer gebracht bat, ber vorangegangen ift, mir in feines Baters Saufe eine Statte au bereiten. Balb mirb er tommen, mich aufzunehmen, bamit ich sei, wo er ift. Ja, Berr Befu, ich bante bir, bu Anfanger und Bollenber meines Glaubens! ber bu mich unporfichtigen Banberer, ba ich mich von bem Biele meiner Reise auf tausend Abwege verirrte, in taufend Rebenwerte gerftreute und aufhielt, boch fo weit gebracht baft, baß ich nunmehr bie Grenzen bes verheißenen gandes vor mir febe, und nichts als ben Jordan bes Todes noch zu durchwaten habe, um balb zu feinen Lieblichkeiten felbft au gelangen. Ich lobe und preise beine beiligfte Borficht, o mein Erretter, bag bu mir auf biefer Erbe fein Baterland und feine Bob. nung gegeben baft, sondern bag fie mir nur ein Ort ber Berbannung und der Bilgericaft bat fein mußen, und ich mit David fagen fonnte: ich bin beibes bein Bilgrim und bein Burger.' 3ch fann nicht fagen. wie Jacob: meiner Zage find wenig, und fie langen nicht an bie Zage meiner Bater.' Denn bu haft gemacht, daß die meinigen Die Tage meines Baters und Grofvaters und vieler Taufenden, welche mit mir burch die Bufte Diefes Lebens giengen, übertreffen. Warum bu Diefes gethan haft, bas weißeft bu - ich überlaße mich beftanbig beinen Sanden. Du haft mir allezeit, wie dem Elias in der Bufte, einen Engel augefandt mit einem Bigen Brotes und Trunf Bagers, daß ich nicht vor Durft und hunger fturbe. Du haft mich vor ber gemeinen Thorheit ber Menfchen bewahrt, Die allerlei Bufalliges fur bas mefentliche Gut, ben Beg für das Ziel, das Streben für die Ruhe, die Herberg für die Bobnung, die Banderschaft für bas Baterland halten; mich aber haft bu ju beinem Soreb geführt, ja getrieben. Gelobet fei bein heiliger Rame!"

# 8. Das Jahrhundert nach dem weftphalischen Frieden.

Mach Abichluß bes weftphälischen Friedens waren redliche Fürften und Magistrate ber freien Reichsstädte bemutht, die Schulen wieder berszustellen. Es war dieß um so nothiger, als die, während bes wusten dreißigjährigen Krieges aufgewachsene Generation, in sittlichereligiöfer Sinsicht wie in Kenntniffen sehr zurückgefommen war.

Die zunächft nach bem Frieden erschienenen Schulordnungen schließen fich meift benen bes 16ten Jahrhunderts an. Latein bleibt Sauptsgegenstand bes Lernens, zunächft steht griedisch.

Spätere Ordnungen vom Ende des 17ten und den erften Decennien des folgenden Jahrhunderts zeigen dagegen einen sehr veränderten Charafter. Man trieb das Alte nicht mehr auf die alte Weise und mehr und mehr neue Gegenstände wurden allmählich in den Kreis des zu Erlernenden aufgenommen.

Betrachten wir zuerft bie Methobe, welche man beim Lehren bes Latein befolgte.

In der Schulordnung, welche der Rath zu Frankfurt am Main 1654 publicirte, wird noch tägliches Lateinsprechen befohlen. "Diesjenige, heißt es, so anders denn latine oder etwas ungebührliches oder Gotteslästerliches reden, sollen je nach Gelegenheit der Uebertrettung (jedoch mit guter Bescheidenheit) gezüchtigt werden." Ganz übereinsstimmend mit Troßendorf, Sturm und den Jesuiten. — Ob ein Lateinssprechen der Art zu billigen sei, daran zweiselt Feuerlein, der Inspector des Rurnberger Gymnassi." "Bisher, sagt er, verbinden unsere leges die Knaben auch wohl in untern Classen sud poena dazu, nichts anders als Latein zu reden, denn man meinte, auch außer dem usu expeditiore hujus linguae etwa so viel damit zu gewinnen, daß sie nicht so gar viel mit einander plaudern sollen." Andere seien dagegen so gar "scrupulös," daß sie die Jugend gar nicht zum Lateinreden ans

<sup>1) &</sup>quot;Des aus ber Afche von Grund neu erbauten Rurnbergischen Gymnasii zu St. Aegibien bisherige Fata, in 3 vollenbeten Periodis und bie mit beffelben, nunsmehro angehenden vierten Periodo oberherrlich erneuerte und verbeßerte Lehr und Jucht-Anftalt u. f. w. von J. C. Fenerlein zu St. Egibien Pastore und bes Gymnasii Inspectore. 1699." S. 95.

halten wollen, damit sie sich nicht "ein unartig Latein" angewöhnten. 'Es werde ein Mittelweg einzuschlagen sein zwischen dieser allzugroßen Scrupulosität, mit der man "der Junge junger Leute mit dem Latein oder des Lateins vielmehr mit ihrer Junge schone und dem, daß sich die Knaben fein so gar kahles Rüchen Latein angewöhnten." Sie müßten nicht unter sich, sondern nur unter Aussicht der Lehrer latein reden. 2 "Im übrigen glaub' ich, fügt Feuerlein hinzu, daß es nicht gar nöthig sei, unsern jungen Leuten das Latein Reden bei sich selbst unter einander zu verbieten."

Man sieng offenbar an, bas Lateinreben mit andern Augen anzusiehen als in den frühern Jahrhunderten, da man es ron allen, selbst ben jüngsten Schülern verlangte. Weil es damals als die zweite Muttersprache der Anaben galt, so lehrte man es auch, wie man die Muttersprache lehrt. Wie diese von den Aleinsten anfangs versuchs, weise höchst entstellt und nur allmählich sehlersreier gesprochen wird, so ließ man sich auch das unbeholsenste lateinische Rauderwelsch der jüngsten Anaben gern gefallen. Jest aber trat man mit andern Forderungen auf; die Schüler sollten lieber schweigen, als schlecht latein sprechen, das gute Sprechen aber durch anhaltendes Lesen der Alassister erlernen. Sah man das Latein nicht mehr als zweite Muttersprache an? — Dieser veränderten Ansicht vom Lateinreden entsprach Folgendes. Früher lernte man Latein aus latein abgefaßten Grammatisen, wogegen zuerst Ratich auftrat. 3 Ihm folgten die Schulordnungen der zweiten Hälfte

<sup>1)</sup> Der Berfaßer citirt hierbei Bagenseils Praecopta de copia verborum und de stylo. (Ich Christoph Bagenseil, geb. in Rürnberg 1633, gest. 1705 als Prossession in Altorf; ein seiner Zeit sehr angesehener Polyhistor. Er schrieb unter A.: von Erziehung eines Prinzen, der vor allen Studlis einen Abschen hat.) Er sagt in dem Citat: Insantes statim docentur Latinas expressiones conari; pueris plerumque severa lege interdictum est, ne domi, ne in schola, ne inter congerrones verdum ullum, nisi Latinum proserant. Hino jam sit ut quidquid in duccam venit egerendo, multasque semper voces, quas non audivisse satius soret, audiendo, non eloquentiae latinae sed solius loquentiae habitum imprudenter contrahant.

<sup>2)</sup> Auch in "E. E. Kaths ber Stadt hamburg Ordnung der diffentlichen St. Johannes Schule. 1732" heißt es: die Jugend folle insonderheit in den 2 obersten Klassen latein sprechen und "unter des Praecoptoris Aussicht eine Prode, da die Schüler lateinisch mit einander reden" angestellt werden. S. 15.

<sup>3)</sup> Rach ihm auch Comenius und Balthafar Schuppins (1610-1661). Der lettere fagt: "bie erfte hinbernug, welche bie Grammatit ben Lernenben fcwer und

bes 17ten, ber ersten Decennien bes 18ten Jahrhunderts. In Quinta, schreibt die Franksurter Schulordnung von 1654, "soll die neue teutsche Grammatic, loco Compendii Grammaticae Giessonsis tractirt werden." Der Rürnberger Feuerlein sagt: ? er sei gefragt worden, "ob es in Erlernung der lateinischen Sprache bei der lateinischen Grammatica verbleiben solle, oder eine Teutsch geschriebene Grammatica einzusühren für rathsam möchte befunden werden?" Man entschied sich für die deutsche Grammatik von Sephold. — Auch die gerühmte märkische lateinische Grammatik, welche die Berliner Rectoren im Jahre 1728 verfaßten, war deutsch. —

Eine Bergleichung der früheren bramatischen Aufführungen in Schulen mit den spätern durfte auch hierher gehören. \* Sturm drang darauf, daß in jeder Boche Stücke des Terenz und Plautus aufgessührt würden; sein Zweck war Förderung der Fertigkeit im Lateinsprechen. Biele Schulen folgten ihm hierin. \* In Dels führte man den Terenz, auch Colloquia des Erasmus auf; in Liegnitz empfahl man (1617) den Terentius christianus. Dennoch, heißt es, laßen wir es bei des "hochberühmten Herrn Sturmii judicio bewenden, dessen Rath ist, daß man mehr auf recitationes und actiones scenicas, als lectiones et explicationes operosas Comoediarum et Tragoediarum vetserum in Schulen bedacht sein solle." Auch in Göttingen gab man Stücke des Plautus und Terenz.

juwiber machet, ift, baß sie selbe in einer ihnen noch unbekandten Sprache lernen sollen, und die Praecopta Grammaticos man ihnen im Latein vorleget, und also ignotum per aeque ignotum bociren und burch unbekandte Mittel sie zur Erlernung eines unbekandten Dinges anführen will." B. Seduppli Schriften S. 161. 3. M. Gesner schloß aus jenem Gebrauche latein geschriebener Grammatiken in beutschen Schulen, daß die Grammatik überhaubt nicht für Anfänger gehöre, sondern für solche, welche auf anderm Wege schon einigermaßen des Lateins machtig geworben. (?) 3. M. Gesners kleine beutsche Schriften, 302.

- 1) S. 8. In Quarta trat aber bie Gieffener Grammatif ein.
- 2) L. c. 54.
- 3) Deutsche Schuldramen berühre ich nur, indem ich auf Gervinns verweise, ber in seiner ausgezeichneten Geschichte der poetischen Rational-Literatur der Deutschen (3, 69 ff.) eine reiche Fülle von Thatsachen mitgetheilt hat (vgl. unter A. S. 83. 87—94), zu denen ich hier einige hinzusüge.
  - 4) Delsnifches Gymn.- Programm, gefdrieben von G. Leifnig. 1841. S. 21.
  - 5) Liegniber Gymn.- Programm bes Dir. D. Röhler. 1841. G. 21.
  - 6) Dir. Rirften 1827. L. c. 6. 15.

Allein dabei blieb man nicht stehen. Einmal schrieben Symnasiallehrer selbst, lateinische zum Theil sehr seltsame Stude, wobei sie den ursprünglichen Zweck des Uebens im Lateinreden mit Beseitigung terenzianischer Unsauberkeit im Auge haben konnten; zuletzt aber scheint das Aufsühren deutscher Stude, welches schon im 16ten Jahrhundert begann, sehr vorgewaltet zu haben. Bon lebung im Lateinsprechen war dann nicht mehr die Rede.

Unter den lateinischen Schuldramen werden des Franksurter Rectors Hithwig Belsasar, Lutherus und Jesulus comoedia sacra de nativitate Christi erwähnt; in Reustettin ließ Rector Tesmar 1684 eine Comodie de rustico edrio qui princeps creadatur, aufführen.

Auf dem Somnafium au Salawebel aab man Alerander ben Großen, nach Curtius. Außer ben geschichtlichen Berfonen traten auf: ber Engel Gabriel, gama, eine Menge Rammerpagen, ein Gefpenft, ein Rurier .. Ein zweites Stud war: Evaminonbas vor bem Salsgericht in Theben. 3wischen je zwei lateinischen Acten wurde ein gang bisparates beutsches Zwischenspiel eingeschaltet, welches ben Rrieg bet Choral- und Riguralmufit vorftellte; Apollo und die Rufen traten auf. 3m Drama: Herfules am Scheibemege gairten bie 7 Runfte, bann 3 Solbaten, 3 Studenten, welche ein Studentenlied fangen u. f. w. Und Diefe Stude murben von fpatern beutschen - ober vielmehr Deutschlateinischen und beutschfranzöfischen Schuldramen an jammerlicher Abaeidmadtheit überboten. Go führte man im Jahre 1723 zu Thorn einen "Actus dramaticus von dem bedructen und erhöbeten Soseph" im Gomnafio auf, ju welchem ber Berfager, ein Gomnafiallebrer, einlub. "Run ich bierzu, fagt er, eine biblifche Materie ermablet- und folde auf biefigem Theatro zu praesentiren von unfern Gerren Scholarchen Erlaubnis erlanget habe: als invitire hiermit in ergebenfter Schuldigfeit alle und jedwebe bobe Bonner und Bonnerinnen von unferm Parnasso, bienstfreundlich bittend, Sie geruben auf etlich wenige Stunden Ihre praesence und ju gonnen" ic. Die Ausführung ift eine Mifchung von Rototo-Galanterie und Gemeinheit.

<sup>1)</sup> Bomel 1. c. 13.

<sup>2)</sup> Gefchichte bes Gymn. jn Reuftettin von Dir. A. Giefebrecht. 19.

<sup>3)</sup> Einlabungoschriften zu ben Schulfeierlichkeiten bes Gymn. zu Salzwebel vom Rector Danneil. 1833. S. 64.

<sup>4)</sup> Richtere Breußische Brovingialblatter. Rovbr. 1841. S. 458.

Dhne alle Galanterie, aber noch gemeiner muß bas Schulbrama: "Stargaris ober ber Stadt Stargarb Glück und Unglücksfälle" gewesen sein, welches Stargarbter Schüler wahrscheinlich im Jahre 1668 in einem großen Speicher aufführten. Im dritten Act traten zwei Ehesbrecher mit einer Ehebrecherin und verbuhlten Mädchen auf, nicht gar sittliche Gespräche wurden geführt, zulest erschienen die Frauen der ungetreuen Ehemänner und verfolgten diese mit Pantosseln und Spinnsroden. Im zweiten Act, wo die Maurer auf Besehl des Magistrats die Stadmauer bauen sollen, sielen heftige Schlägereien vor. Und bieß Drama ward vor den versammelten Landständen gegeben. 1—

Wenn Sturm u. A. bei den lateinischen Schuldramen das Lateinssprechen der agirenden Schüler, andere Schulmanner die Erbauung und den Zeitvertreib der Schüler wie der Zuschauer beabsichtigten, und des halb deutsche Stücke aufführen ließen, so gibt der zittauer Rector Müller ben Zwed an: "die Studirenden durch öffentliche Comodien in der Oratorie und dem politischen Docoro zu ererciren." Bon sechs gehaltenen Comodien habe er viere "selbst elaboriret," durch die Aufführung hätten viele "geschicktere Sitten an sich genommen, und ihre Person deßer als zuvor in der politischen Welt präsentiren können." Es sei auf Uedung der Memorie abgesehen gewesen, "indem wir, sagt er, nicht sowohl eine thörichte Belustigung eitler Gemüther, als einen Rupen in Studis und in der Conduite zum Endzwed gehabt. Denn wir wollten uns nicht gerne unter diesenigen sehen laßen, die man Lustigsmacher nennet, und die den Pöbel mit ungeziemenden Sottison divertiren."

Wer spürt nicht hier, wie in der oben mitgetheilten Thorner Einsladung, den Einfluß des Siecle de Louis XIV? Doch hievon später. — Zunächft nur dieß. Die neue Ansicht, daß die jüngsten Schüler nicht latein sprechen, nicht aus lateinischen Grammatisen latein lernen sollen, das Zurüdtreten lateinischer Schuldramen, von Schülern früher aufgeführt, um ihnen Fertigkeit im Lateinsprechen beizubringen — Alles deutet darauf hin, daß man ansieng, Latein nicht mehr als eine zweite Muttersprache zu betrachten, und daß die wahre Muttersprache ihre natürlichen, wesentlichen Rechte geltend machte. Dieß wird uns nun

<sup>1)</sup> Ralbe S. 14. 15.

<sup>2)</sup> Abrif ber Schulftubien auf bem Bittauer Gymnafio von G. P. Mullern, Gymn.-Dir. 1725. S. 24.

von andern Seiten her auffallend bestätigt, es wird uns ganz klar, wenn wir bie Geschichte ber lateinischen Sprache in Deutschland, insebesondre ihres Berhältnisses zum Deutschen von den frühesten Zeiten bis zum Anfang des 18ten Jahrhunderts überblicken.

Die Forderung, latein zu sprechen und zu schreiben, ist nämlich der lette Rachhall der alten Römischen Herrschaft über einen großen Theil Europa's, ' die Römer drangen den bestegten Bölsern ihre Sprache auf. Die römischen Päpste wie die römisch deutschen Kaiser erbten diese Herrschersprache, ste galt im Staat, wie in der Kirche. Allmählich ward aber deutsch Regierungs, französisch Diplomatensprache; ebenso blied nach der Reformation das Latein nur für die Katholisen Bibels, Gultus, und Eurialsprache.

Aus dem Staat und jum Theil aus der Kirche vertrieben, flüchtete fich das Lateinsprechen und Schreiben in die Gelehrtenwelt; Latein sollte jur allgemeinen Berftandigung aller europäischen Gelehrten bei schriftlicher, brucklicher und mundlicher Mittheilung dienen.

Allein auch aus dieser Region zog es sich allmählich zurud, bessonders zu Ende des 17ten und zu Anfang des 18ten Jahrhunderts. Damals flagte Burmann in einer zu Leiden im Jahre 1715 gehaltenen Rede, "die ernste deutsche Nation gehe schon seit einiger Zeit auf Absschaffen der lateinischen Rede aus, so daß man auf Universitätssathes dern und in Schulen nur die Muttersprache höre."

Deutlicher spricht bieruber ber geistreiche, gelehrte Johann Matthias Gesner. 2, Sonft, sagt er, hielt man es für eine Sünde (nofas), auf Universitäten anders als latein zu sprechen. Und noch vor 60 bis 70 Jahren wagte niemand von dieser Observanz zu laßen. Als aber im Jahre 1695 die Hallische Universität gestistet wurde, da siengen einige an dieß zu ändern. Der erste war Christian Thomastus, welcher deutsch las, weil er nicht Latein verstand. Außerdem hatte er aber auch ganz gute Gründe, dieß zu thun. Denn es war in jener Zeit, da die Gelehrten zwar latein sprachen, aber so, daß sie beßer gethan hätten, deutsch zu reden. Ja hätte man aus Schulen und Universitäten nicht

<sup>1)</sup> Leges sermone suo, imperium quasi prae se ferente conscriptas, imposuerunt debellatae genti.

<sup>2)</sup> Isagoges Tom. 1, 102. Gesners Borlesungen (primae lineae Isagoges in eruditionem universalem) begannen um bas Jahr 1742.

in lateinischer Sprache gelehrt, so würde diese Sprache vielleicht nicht bermaßen verdorben worden sein. — So war denn des Thomasius Unwisenheit der erste Grund dieser Beränderung, der zweite sehr gerechte war aber der, damit die lateinische Sprache nicht ganz verdorben würde. Daher geschah es, daß gebildete Männer, welche Latein verskanden, für den Gebrauch des Deutschen waren und riethen, fünstighin auf deutsch zu lehren, Halbbarbaren dagegen das Lateinische versochten. Aber die deutsche Sprache machte schnelle Fortschritte und in Kurzem berrschte sie vor. Gegenwärtig vermögen selbst königliche Besehle nichts mehr gegen die Gewohnheit in deutscher Sprache zu lehren."

Leben und Lehren gehen hand in hand. Berlangen Staat und Rirche nicht mehr bas Lateinsprechen und Lateinschreiben, so muht man fich vergebens ab, Latein als leben be Muttersprache ber Geslehrtenzunft zu behaupten.

Wie auf Universitäten trat nun auf Schulen das Deutsche mehr bervor, und ward fortan unter die Lehrgegenstände aufgenommen. 3 Selbst iene Kranffurter Schulordnung von 1654, welche so sehr auf

<sup>1)</sup> Bang abnlich urtheilte Gesner ichon im Jahre 1715. S. feine Institutiones, pag. 109.

<sup>2)</sup> Als lebende Muttersprache sage ich; vom sonstigen Ueben bes Lateinschreibens und Lateinsprechens auf Schulen ift nicht die Rebe. Später mehr hiervon. Gervinus 1. c. 91: "Im Anfang war ber hauptzwed dieser Schulcomobien ein bloß practischer; die lateinische Sprache sollte burch ben Schüler geübt werben, beren Conversationsgebrauch bamals noch einen Iwed hatte."

<sup>3)</sup> Das Rabere über bie Art, wie bas Deutsche in Deutschland wieber ju Chren tam, bei Bervinus. Er weift nach, wie vor Allem bie fruchtbringenbe Befellichaft bierzu beigetragen. Mertwurdig ift es, bag ber erfte Bebante biefe Gefellichaft gu ftiften aufftieg, ale Furft Lubwig von Anhalt im Jahre 1617 bem Leichenbegangnis feiner Schwefter, ber herzogin Dorothea Maria von Beimar, beiwohnte. Es ift biefelbe Bergogin, welche fich fcon feit 1613 bes Ratich eifrig annahm, ihm auch 2000 Bulben vermachte; es ift berfelbe Rurft Lubwig, welcher in feiner Refibeng Rothen fo viel fur Ausführung von Ratichs Schulplanen that. Und Ratich war es, ber fcon im Jahre 1613 aussprach: es fei bem Lauf ber Ratur gemaß, wenn bie Jugend zuerft ihre Muttersprache "recht und fertig lefen, schreiben und sprechen lerne," ferner: man fonne fich in allen Nacultaten beutsch fagen. Benn bie fruchtbringenbe Gefellichaft im Jahre 1620 ben Tereng in Rothen beutich und latein berausgab, fo war bieß, wie erwahnt, von Ratich veranlaßt, beffen Schulbucher ebenba im Jahre 1619 erschienen. — Rach Allem ift bie Frage erlaubt: ob nicht Ratich, wenn auch nicht ben erften Anftoß zur Stiffung ber fruchtbringenben Gefellichaft, boch zu ber Richtung gegeben habe, aus welcher fie hervorgieng? Bgl. G. 23. Anm. 2.

latein sprechen bringt, selbst diese verlangt, daß die Schüler in der stebenten Rlasse "fertig Teutsch und Lateinisch lesen" sollen. Stärfer Auftretende eitirt der Rurnberger Feuerlein. "Die meiste, sagen diese, brauchen künsstig einmal, in den geist, und weltlichen Aemtern, der Wolredenheit sast immer nur in der Teutschen und das wenigste mal in der Lateinischen Sprache, also müße man auch in der Teutschen nicht gar nichts thun." Jedoch aber, sügen sie, als fürchteten sie sich zu viel zugegeben zu haben, sogleich hinzu, "sedoch aber sei das Latein freilich in lateinischen Schulen vor allen zu treiben und nicht zu versnachläsigen."

Roch mehr verlangt die angesihrte Hamburger Schulordnung. Die Jugend soll nach ihr freilich gut latein sprechen, es muße ihr aber auch "die Teutsche Sprache zeitig, und zwar sofort in Quarta nach ihren Anfangsgründen beigebracht, und darauf in Tertia, Socunda und Prima solchergestalten durch Less und Anpreisung guter Teutscher Bücher, auch würkliche Rachahmung derselben in Teutschen Briefen, Reden und auf andere Weise fortgefahren werden, damit niemand aus der Schule ins Gymnasium komme, der nicht genugsahme Proben einer reinen Schreibart in dieser Sprache abgeleget."

Und ebenso urtheilen viele. Der Görliger Rector Baumeister sagt: ", es ift ein schädliches Borurtbeil, wenn man glaubt, man muße sich auf Schulen bloß um die lateinische, griechische, bebräische Sprache befümmern, die deutsche gehöre nicht unter die gelehrten Sprachen. Bolte man hierbei doch nur an die Römer benken, die ihre Mutter, sprache nicht so verunehrten. Bir suchen dieses Borurtheil der Jugend bei aller Gelegenheit zu benehmen." Beiter heißt es: sie brangen auf grundliche Erlernung und Ausübung der Muttersprache, auch hätten die Deutschen ebensowohl Auctores classicos, als die Römer.

Bengly, Rector in Prenglau, bemerft: "Es ift billig, daß man seine Muttersprache recht lerne und die Jugend in der Schule dazu anführe. Diefe Sate werden von vielen nunmehr zugestanden. Satte

<sup>1)</sup> S. 5. — 2) L. c. 93. — 3) L. c. 14.

<sup>4)</sup> M. F. Ch. Baumeisters bes Gymn. ju Gorlig Rector Anzeige ber vortheil: haften Einrichtung auf bem Gorliger Gymnasio. 1747.

<sup>5) &</sup>quot;Die Lerart, welcher fich Georg Benety, abjungirter Rector in Prenglau bes bienet." 1746. S. 5.

man fie in ben vorigen Zeiten beachtet . . . fo wurde man nicht mit Betrübnis feben, wie zuweilen bie größten und gelehrteften Männer öfters darin solche Schniger machen, die fie an einem Lehrlinge ber lateinischen Sprache mit Schärfe ahnden wurden."

Achnlich urtheilt ber schon erwähnte Director bes Zittauer Gymsnastums Müller. 1 "Unter ben Sprachen, schreibt er, behält die Mutterssprache ben Borzug: sintemahl sie theils die Richtschnur ift, nach welcher alle andre Sprachen erlernet und beurtheilt werden müßen, theils das fürnehmste Mittel, durch welches wir alle unfre Gelehrsamseit dem gemeinen Besen appliciren. Eben derowegen muß in allen Schulen die teutsche Sprache von der ersten Jugend an die zum Ende beständig getrieben und zu dem Haupt-Instrument gebrauchet werden, alle Kräffte des Berstandes an den Tag zu legen."

Es ist zum Berwundern, daß Symnastalrectoren eine solche Ansicht vom Unterricht im Deutschen zu einer Zeit hatten, da unfre Sprache im tiefsten Berfall war. Schrieb man früher ein Gemenge von deutsch und latein, so tam jest ein drittes Element hinzu, das Französische; es entstand eine wahrhaft babelsche Sprache. Jener Ausspruch: der Styl ist der Mensch, gilt auch für Stände und Bölfer. In der zweiten Halfte des 17ten und der ersten des 18ten Jahrhunderts zeigte sich, wie im Styl, so im Geschmack, ja in der Gesinnung und im Charafter der deutschen gelehrten Stände, vielfach eine widerwärtige, unleidliche Mischung von steiser, deutsch lateinischer Gesahrtheit und Pedanterie mit französischer Frivoler Galanterie und persidem Servilismus gegen Frankreich.

Es begann damals ein Kampf zwischen dem Latein und lateinischer Literatur mit dem Französischen und der französischen Literatur. Ruhmredige Franzosen bildeten sich und andern ein, ihre Dichter und Prosaifer seien den alten Klassistern vorzuziehen. In der Diplomatie trat leider allmählich Französisch als Universalsprache der europäischen Könige und Fürsten an die Stelle des Latein. Ebenso hatte es sich als Umgangssprache unter den höhern Ständen Deutschlands geltend

<sup>1)</sup> L. c. 7.

<sup>2)</sup> Politioris ingenii foetus plurimos ea lingua (gallica) tulit, debita sane laude non fraudandos; modo non intolerandus tumor bona nonnullorum ingenia foedaret. Solos se homines, se solos ingenio praeditos, ridicula saepe ostentatione jactant etc. Morhof. Polyh. 1, 759.

gemacht, von benen ber heillose Ludwig XIV. und fein ihn aborirendes, verworfenes Hofgefindel als höchfte Mufter ber galanten Bildung versehrt und nachgeäfft wurden. Die oberflächlichen, verrätherisch uns beutschen Anpreiser biefer Bildung hofften fogar: Französisch werde die klassischen Sprachen ganz verdrängen und selbst Lehrsprache auf Universitäten werden.

Darf man fich wundern, wenn alles dieß Rudwirkung auf die Schulen hatte? "Es hat zu thun, fagt der Rurnberger Feuerlein," daß nicht mancher vornehmer Leute Sohne vom Griechischen allerdings erimirt werden." Und gleich darauf: "man erachtet nach heutigem Lauf der Zeiten die französische Sprache solchen Personen ganz unentbebrlich."

Der Zusammenhang zwischen bem, daß vornehmer Leute Sohne fich vom Griechischen eximiren ließen und eben benselben Sohnen bas Französische unentbehrlich war, liegt vor Augen.

Wenn Sturms Gymnastum im Jahre 1578 mehrere tausend Schüler zählte, unter biesen gegen 200 Ablige, 24 Grafen und Barone und 3 Fürsten, so wurden alle diese Schüler, vornehme wie geringe, nach Ein und demselben Lehrplan unterrichtet. Der Baron von Sonned ward, wie wir sahen, von seinem Mitschüler ganz so wie die andern in der Rhetorif, im Lateinischen und Griechischen eraminirt. — Dieselbe Gleichheit aller Schüler herrschte auf Tropendorfs Gymnasium, ja sie war hier in den Schulgesehen proclamirt. Wer Schüler wird, heißt es, spielt nicht mehr den Abligen.

<sup>1)</sup> Ueber die heimtückische wahrhaft teuflische Beise, wie die Franzosen unsere Fürsten versührten und sittlich vergisteten, vergleiche "Rühs historische Entwicklung bes Einflußes Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen. Berlin 1815." Ein hochst lesens und beherzigenswerthes Buch. Bersührung deutsscher Fürsten (167); französische Erziehung der vornehmen Belt (174); ein Emigre, der über die brandendurgsche Aurprinzessin Sophie Charlotte erstaunt, als er entveckt, daß sie auch deutsch verstehe, da sie gewöhnlich nur französisch sprach (205); wie Französisch allmählich Diplomatensprache geworden (358), und anderes könnte aus jenem Buche angeführt werden. Wie anders die Römer! Magistratus prisci . . . illud quoque magna cum perseverantia custodiedant, ne Graecis unquam nisi Latine responsa darent. Quin etiam ipsa linguae volubilitate, qua plurimum valent, excussa, per interpretem loqui eogedant. Valer. Max. 2, 2, 2.

<sup>2)</sup> L. c. 118.

<sup>3)</sup> Th. 1, 249.

<sup>4)</sup> Ponit enim personam Nobilis qui induit Scholastici. Ib. 216.

# 110 Das Jahrhundert nach bem weftphalifden Frieden.

Welche ehrenwerthe charafterfeste Rudfichtelofigfeit Diefer alten Rectoren! Wie richtig fühlten fie, bag im Reiche ber Wißenschaft tein Anseben ber Verson gelte!

Aber wie flicht dagegen die servile Gesinnung späterer Rectoren ab, welche die abliden Schüler vor den übrigen auszeichneten und ganz absonderlich behandelten! Daffelbe Franfreich, welches zur Zeit der Revolution eine grundsalsche Egalite predigte, daffelbe predigte snechtisch gesinnt zur Zeit der Tyrannei Ludwigs XIV. eine grundsalsche Ungleich, beit der Stände, und bereitete so den spätern Gleicheitspredigern den Weg. Der französische Servilismus gegen die höhern Stände verpfianzte sich nach Deutschland, auch die Schulen stedte er an. Hier einige Beisviele.

Der schon erwähnte görlißer Rector Baumeister gibt für die abelichen Schüler ein besonderes Lectionsverzeichnis. Griechisch, was die dürgerlichen Schüler fleißig treiben, sehlt in demselben. Es wird versprochen, einen französischen Lehrer auzustellen. "Die Mathesis wird vor Abliche besonders gelesen," heißt es. Ja der Mann schämt sich nicht zu sagen: "Wir unterscheiden adliche und vornehmer Leute Kinder von andern, so niedriger Geburt sind, auch dadurch, daß wir ihnen theils einen nähern, liebreichern und vertrautern Umgang mit den Lehrern unter Bezeigung aller anständigen Höslichseit gestatten, theils auch, daß sie von gewissen Berrichtungen ausgenommen sind, denen sich andere unterziehen müßen. Bringen vornehmer Leute Kinder einen Hosmeister mit," heißt es weiter, so sind sie "nicht schlechterdings verbunden, die öffentlichen Stunden zu besuchen." Solche Stunden bezahlt "ein Abslicher gedoppelt."

Der gittauer Symnastaldirector Ruller harmonirt mit dem görliger; in der Sprace wie im Inhalt seines Programms zeigt sich steise Bedanterie mit französischer galanter Oressur übertuncht. — \* Die neue Historie muß nach ihm weitläusig, die übrige Geschichte nur turz vorzetragen werden. "Wir studiren nicht für die alten, sondern für die heutigen Zeiten," sagt er. "Ein fluger Docente werde dabei Heraldic oder Bapenkunft nebst den Genealogieen anzubringen wisen." Beiter,

<sup>1)</sup> Anzeige vom Gorliger Gymn. 28. 29. 30.

<sup>2)</sup> L. c. 9. 8. Rach S. 29 wird gelefen: "Ein Collegium ber gant neuen hiftorie von 1700 bis auf unfre jesige Zeit."

fagt er, "die Sprachen ber heutigen politischen Welt müßen auf Schulen nicht negligiret werden," es gebrauchten "unterschiedliche Stände, sonderlich der Abeliche und Hofftand" dieselben in ihrem ganzen Leben. —
Den Eltern versichert Müller, ' daß sie beim Gymnasium "zu Abelichen und galanten Studien, sonderlich zur Wathematif, dem Französischen, Italienischen und Englischen, wie auch zum Tanzen genugsame Gelegenheit haben. Ja, fährt er sort, ich werde diezenigen, so sie insonderscheit meinem Hauß und Tisch hochgeneigt anvertrauen wollen, im Französischen und im Tanzen zu Hause bei mir insormiren lassen, um sie desto genauer in Obsicht zu haben, und, wo es nothig, einige Erinsnerungen selbst bestutragen."

Immer blieb es aber eine bose Aufgabe für die Gymnasialrectoren jener Zeit, ihre adlichen Schüler nach dem Muster der französischen Aristofratie zu erziehen. Dem widerstrebte das Bildungsziel, die Mesthode, Einrichtung und das Lehrerpersonal der Gymnasien. Aus dem hieraus entspringenden Misverhältnis gieng die damalige Stiftung besonderer Lehranstalten für die adliche Jugend: die des halleschen Bäsdagogiums, der Ritterakademie in Liegnit u. a. hervor.

So sehen wir die gelehrten Schulen im Jahrhundert nach dem westphälischen Frieden einen Charafter annehmen, welcher vom Charafter der Schulen des 16ten Jahrhunderts sehr abweicht. Wir sehen, wie das Latein die angemaßten Rechte einer zweiten Muttersprache verliert, das Deutsche seine natürlichen Rechte als ächte Muttersprache geltend macht, wie aber dann, als Folge des schmachvollen Einslußes Frankreichs auf unser Waterland, das Französische und französische Berbildung mit unheimlichem Zauber die höhern Stände beherrscht. —

So tief alles biefes icon ben Begriff und bas Wefen unferer gelehrten Schulen umgestaltete, so wirften hierzu boch noch andere neue Glemente.

"Man hat langstens, schreibt ber prenzlauer Rector Benzty im Jahre 1746, 2 an den meisten Orten die alte Art zu informiren abgesschaffet und angefangen sich mehr nach den jetigen Zeiten zu richten und zu lehren, man bemühet sich allenthalben, obgleich nicht auf einerlei Beise, Leute zuzubereiten, welche dem Staate nach jetigen Zeiten die

<sup>1)</sup> Ib. 83.

<sup>2)</sup> L. c. 32.

erforberlichen Dienfte thun tonnen. - Die Zeiten anbern fich und barnach mußen fich auch bie Schullehrer richten." Bir faben icon, wie fich bie Reiten leiber geanbert batten. Benaty gielt porguglich auf eine Menge neu eingeführter Lehrgegenftanbe, und nennt außer bem icon ermabnten Unterricht in ber Muttersprache, ber Genealogie, Berglbif. noch bas Lehren ber Geometrie, Rrieges. burgerlichen Baufunft. Sternfunde, Onomonif, Botanif, ber theoretifchen und praftifchen Beltmeisheit u. f. w. u. f. w. "Ich lebre, fagt er, Bucher beurtheilen," zeige, "wie man ein Bert verfertigen, ichreiben, prufen, etgangen und Die Drudfebler verbegern muße." "Die Borurtheile male ich ben Soulern ale unverfohnliche Reinde ab." - "Benn man mir fagt: ,bie Dinge waren zuviel, baburch wurde bas Sauptwert, Die Erlernung ber Sprachen verfaumet:' fo antworte ich: Die Dinge find boch alle nublich und fo beichaffen, bag ein Schuler einige Renntnis bavon baben muß. Warum find bie Bigenicaften und Runfte fo mancherlei?" -In biesem feltsamen Birrwarr tritt und ein Borbild ber in ber zweiten Salfte bes 18ten Sahrhunderts und bis in unfere Beit fich binabgiebenben pabagogifden Entwidlungen entgegen. Sie burften fich mit amei Worten bezeichnen lagen: Realien und Berftanbesübungen. Bir werben fpater beibe gur Benuge fennen lernen, Die Realien erinnern nur felten an ben Tieffinn bes Baco und Comenius.

Ein brittes Element trat hinzu, man hat es als Pietismus bezeichnet; von August Hermann France und seiner Schule gieng es aus. Ehe ich von dieser Schule rebe, muß ich zuvor die Bädagogif eines Mannes charakteristren, welcher als ein Rachfolger Montaignes und Bacos und als Borgänger Rousseaus zu betrachten ist, die Pädagogik des Engländers Lock.

#### 6. 2 p ct c.

# Leben. 1

Sode ift 1632 ju Brington ohnweit Briftol geboren. Sein Bater war Hauptmann in der Parlamentsarmee, während der Bürgerfriege. Diefer erzog ihn in früher Jugend ftreng, in dem Maaß, als er heranwuchs, freundlicher und freier.

1) Nach ber Lebensbeschreibung Lodes von le Clerc, welche vor ber unten citirten englischen Ausgabe ber Werte Lodes fiebt.

Lode besuchte die Bestminsterschule bis zum Jahre 1651, da er nach Orford in das Christfirchfollegium ' fam. Hier ward ihm die aristotelische Philosophie, besonders das eitle Disputiren zuwider. Dagegen studirte er die Schriften des Cartesius und mit besonderer Liebe auch Medicin.

Im Jahre 1664 gieng er als englischer Gesandtschaftssecretar nach Berlin, fam 1665 nach Orford zurud, wo er 1666 und 1667 meteos rologische Beobachtungen anstellte, welche Boyle späterhin benutte.

Im Jahr 1666 machte er die Bekanntschaft von Graf Shaftesbury, beffen damals fünfzehnjährigen Sohn er fortan erzog. Dieser Sohn war sehr kränklich, doch ward er bei Lodes Sorgfalt erhalten, heirastete späterhin, zeugte 7 Kinder, das älteste derselben, einen Sohn, erzog Lode ebenfalls.

Im Jahr 1672 ward Shaftesbury Großfanzler, Lode sein Sescretär; doch schon im folgenden Jahre traten beide zurud. Im Jahre 1682 verließ Shaftesbury, von der katholischen Partei bedrängt, England und gieng nach Holland, wohin ihm Lode 1683 folgte. Hier machte er Bekanntschaft mit le Elerc und Limborch; an letteren schrieb er eine Epistel über Toleranz. Erst 1689 kehrte er mit dem Schiffe, welches Wilhelms III Bemahlin überführte, nach England zurud. 1690 gab er sein berühmtes Werk über den menschlichen Verstand heraus, auch schrieb er gegen solche, welche, unterm Deckmantel des Christensthums, einen türkischen Despotismus vertheidigten.

Im Jahre 1693 erschienen Lodes Gebanken von der Erziehung der Kinder, welches Werf bald neue Auflagen erlebte, und ins Französische, Hollandische und Deutsche überseht wurde. Hieraus ergibt es sich schon, daß dieß Buch Aufsehen erregte und sehr wirksam in das Erziehungswesen eingriff. Gegen das Ende seines

<sup>1)</sup> Christchurchcollege.

<sup>2) &</sup>quot;Some Thoughts concerning Education." Sie sinden sich im 3ten Theil von: The works of Locke. London printed for John Churchill. 1714. Es existiren eine Menge Ausgaben. Französisch: De l'éducation des ensans traduit de l'Anglois de Locke par Mr. Coste. Amsterdam 1730. Handbuch der Erziehung aus dem Englischen des Locke übersetzt von Rudolphi. 1787. Im 9ten Theile des Campeschen Revisionswertes. Salzmann, Campe, Gebise, Trapp u. A. lieferten Anmertungen zu dieser Uebersehung, so wie Coste hin und wieder Jusäte, besonders Bergleichungen mit Montaigne gibt.

Lebens wandte Lode fich mehr und mehr bem Studium ber beiligen Schrift zu, schrieb Erlauterungen ber Epifteln an die Romer, Corinther, Galater und Epheser, auch ein Werf über die Bernunftmäßigkeit ber driftlichen Religion.

Er brachte bie letten Lebensjahre auf bem Lande (zu Dates, 20 engl. Meilen von London) zu. Einige Monate vor seinem Tode genoß er mit zween Freunden das Abendmahl, und erklärte: er empfinde in sich eine wahrhafte Liebe gegen alle Menschen und eine aufrichtige Bereinigung mit ber wahren Kirche Christi, man möge nun solche abstheilen und mit Ramen benennen, wie man wolle. Am letten Abend bat er um Fürditte ber Handgenoßen und sagte: er habe lange und glücklich gelebt, könne aber am ganzen Leben nur Eitelseit sehen. Unter dem Borlesen eines Psalms verschied er den 28 October 1704 im 73sten Lebensjahre.

# Lodes Babagogif.

Aus bem über Lodes Leben Mitgetheilten könnte man schon muthmaßen, welcher Art seine padagogischen Ansichten sein müßten. Als Arzt, bessen Ausgabe es war, einen franklichen Jögling nicht sterben zu laßen, mußte er vorzugsweise die Gesundheitspslege ins Auge faßen; als ein Rann, welcher mehrere Staatsposten bekleibete, der mit den vornehmsten Staatsmännern genau verdunden war, den Sohn eines Staatsmanns erzog, mußte er mehr das praktische Moment der Erziehung, als die Gelehrsamkeit herausheben; er konnte nicht umhin, die Principien des hohen Adels, besonders das der Ehre, ebenso die Anssichten desselben von dem, was zu einem gebildeten Evelmann gehöre, und die Antipathie gegen gelehrte Pedanterie, anzuerkennen. Lode bestücklichtigte, wie er im Schlußwort selbst sagt, einzig die häusliche Erziehung eines vornehmen reichen Kindes durch einen Hosmeister und sah nur Böses im gemeinsamen Schulleben der Jugend.

Doch wir wollen ihn nun felbft horen.

In der Einleitung spricht er seine Ansichten im Allgemeinen furz aus. "Mens sana in corpore sano, das sei eine vollpändige Beschreibung eines glücklichen Zustandes in dieser Welt. ' Wer dieß beibes

<sup>1)</sup> Rubolphie Ueberfegung G. 5-7.

habe, dem bleibe nicht viel zu wünschen übrig, und wem eins von beiden mangle, dem werde alles andere wenig helfen. Derjenige, deffen Seele nicht weislich steure, werde nie den rechten Beg sinden und der, dessen Körper schwächlich und gebrechlich, werde auf dem Wege nie weit tommen. — Reun Zehntheile der Menschen würden durch die Erziehung gut oder bose. — Obgleich nun die Seele Hauptgegenstand des Erziehers, so durse der Leid doch nicht vernachläsigt werden, von der Gesundheit des Körpers wolle er anerst sprechen."

3d will hier nicht hervorheben, daß ber Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. Sagt boch auch Juvenal, von welchem Lode bas: Mens sana oto. citirt, an einer andern Stelle:

#### Mondi

Principio induisit communis conditor illis (ben Thieren)
Tantum animas, nobis animum quoque.

So wichtig bas Festhalten jener Triplicität für ben Erzieher ift, wie ich später zeigen werbe, so febr fteht biese Triplicität mit Lode's Ausschen im Wiberspruche. —

# 1. Erhaltung und Beforberung ber Gefunbheit.1

"Kinder vornehmer Eltern follten in diefer Sinficht etwa wie Rinder wohlhabenber Landleute gehalten werben.

Die Kinder mußen nicht zu warm gekleibet werben, selbst nicht im Winter! Tag und Racht bei Wind und Better sollen sie baars häuptig geben. —

Täglich sollen sie die Füße in kaltem Waßer waschen, dieselben gegen Räße so abharten, wie die Hande gegen Räße abgehartet find. Kalte Bader wirken bewundernswürdig, besonders auf schwächliche Bersonen.

Schwimmen mußen alle Anaben lernen; das verftand fich bei ben alten Deutschen von selbst; noe literas didicit nec nature, sagte ber Romer, wollte er die Erziehung, welche jemand genoßen, tabeln.

Der Knabe treibe fich in jeber Jahreszeit im Freien herum.

Enge Rleiber taugen nicht, am wenigsten bie Schnurbrufte ber Mabchen.

<sup>1) 6. 9-82</sup> l. c.

Kleinen Kindern gebe man fein Fleisch, dagegen Milch. Zu gesalzene und gewürzte Speisen sind ihnen nicht gut. Zwischen den Mahlzeiten (es mußen deren möglichst wenige sein) sollen die Kinder nur troden Brot erhalten. Zum Getränf diene Halbeier, fein Wein oder gar Liqueur. Melonen, Pfirsichen, die meisten Arten von Pflaumen und Trauben sollen den Kindern versagt sein (!), nicht aber Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Aepfel und Birnen.

Früh aufstehen, früh ju Bett geben, fei Regel, 8 Stunden Schlaf reicht hin. Man wede nicht aufschredenb. Das Lager fei hart, auf Matragen, nicht auf Feberbetten.

Man halte auf regelmäßigen Stuhlgang ber Rinder, Die befte Beit ift nach bem Fruhftud.

Man gebe ben Kindern möglichft wenig Arznei, befonders feine Prafervativmittel. Auch schicke man nicht um jede Kleinigkeit nach bem Arate."

Die Berudfichtigung ber Gefundheitspflege ber Kinder, von Montaigne angeregt, durfte vorzüglich zuerft burch Lode allgemeiner geworden sein. Er empfiehlt einfache Lebensweise, Abhartung, seltenes Mediciniren; Rouffeau gieng weiter, Basedow und seine Schule führten vieles ins Leben ein.

#### 2. Bilbung bes Beiftes.1

"So erhalt man ben Korper ftart, um ihn fabig ju machen, ber Seele zu bienen.

Selbstverläugnung und Selbstüberwindung muß früh eingeübt werden. Rinderfehler sind nicht zu übersehen, sie erwachsen zu Mannefehlern. Dressirt man doch junge Thiere zum Guten, warum nicht Kinder?

Dagegen leitet man die Kinder jum Bosen an. Gib mir einen Schlag, sagt man, oder: ich will ihn wieder schlagen. — Früh erweckt man ihre Puhsucht, gibt ihnen lügenhafte Ausreden an die Hand, verwöhnt sie zur Leckerei; so find die Erwachsenen Bersucher und Bersführer der Jugend.

<sup>1) &</sup>amp;. 82-106.

<sup>2)</sup> Bgl. Augustini conf. 1, 7. Imbecillitas membrorum infantilium innocens est, non animus infantium.

Den Launen ber Kinder muß man nie bienen, fie zuerft an uns bedingten Gehorsam, banach mit ben Jahren an Freiheit gewöhnen, so baß sie aus gehorsamen Kindern Freunde werden."

hier fagt Lode fehr Bahres, Rouffeau überbietet ihn fpater, inbem er alle Sunden ber Rinder von ber Berführung und bem Bergug burch Erwachsene herleitet, eine nothwendige Folge bes Belagianismus.

## 3. Strafen und Belohnungen.1

"Gegen die Ruthe. Bas beim Unterrichten eingeblaut wird, erregt eben deshalb bem Kinde Biderwillen, zudem wird es durch Schläge
feig und iflavisch.

Eben fo wenig foll man burch finnlichen Kober, Ledereien u. bgl. zum Guten bewegen, noch burch Gelb, Bus ze. belohnen.

Dagegen wirfe man auf die Kinder durch Lob und Tadel. Bon allen Motiven, welche geeignet sind, eine vernünftige Seele zu rühren, ist kein mächtigeres, als Ehre und Schande, hat man einmal das Gesteimnis gefunden, sie für diese Eindrücke empfänglich zu machen. Kann man daher den Kindern Liebe zur Reputation einstößen und ihnen eine Ivee von Scham und Schande beibringen, so hat man ihnen damit ein wahrhaftes Princip eingepflanzt, welches sie unaushörlich zum Guten sühren wird. Hierin, sagt Lode, besteht meines Erachtens das große Geheimnis der Erziehung.

Die Kinder sind empfindlich für Lob und Tadel, was zunimmt, wenn der Bater sie lobt, so oft sie gut sind, und "wenn sein Betragen gegen sie kalt und geringschätig ist, so oft sie Fehler begehen." Mit Lob verknüpse man angenehmes, mit dem Tadel unangenehmes; die Kinder müßen lernen, wie sie durch Gutes thun auch bei aller Welt beliebt werden, im entgegengesetzen Falle aber verachtet und gering geschätzt. So wird in ihnen das Verlangen entstehen, sich um Beifall zu bewerden und das zu vermeiden, was sie verächtlich macht. Dieß Streben nach Beifall muß bei den Kindern Motiv sein, die sim reiseren Alter durch "Erkenntnis ihrer Pflicht und innere Zufriedenheit, welche der Gehorsam gegen den Schöpfer gewährt," bestimmt werden. —

Die Lobspruche, welche die Rinder verdienen, follten fie in Be-

<sup>1) 6. 106-149.</sup> 

genwart anderer erhalten. "Die Belohnung wird verdoppeit, wenn bas Lob verbreitet wird." Dagegen foll man ihre Fehler nicht bekannt machen, bas macht fie ftumpf."

Bie so viele Methobiter erklatt sich hier Lode gegen körperliche Züchtigung ber Kinder, nur in einzelnen Fällen gestattet er solche, wie wir sehen werden. Er verwirft auch sinnlichen Köder, dagegen erklatt er sich bier und im Bersolg noch oft für den schlimmsten aller Köder, für den des Ehrgeizes. Wer es versteht, den Ehrgeiz in der Kinderssele auszuweden, der hat, nach Lode, das große Geheimnis der Erziehung gefunden! Trifft er hierin doch mit seinen Antipoden, den Jestuiten, ganz zusammen. "Wahrhaftig, heißt es im jesuitischen Erziehungsplan, wer die Nemulation geschickt zu reizen weiß, der hat durch sie das bewährteste Hülfsmittel im Lehramte, und welches beinahe einzig hinreichend ist, die Jugend aufs Beste zu unterrichten." Und wenn die Knaben durch das unkindlichste — und unchristlichste — Motiv zum Guten gelockt worden, dann vermeint der Philosoph, würden sie in reiseren Jahren ohne weiteres ein reineres Princip annehmen! — Wo feine Götter sind, walten Gespeuster."

#### 4. Borfchriften, welche man Rinbern gibt.

"Man gebe ja nicht zu viel Regeln, welche die Kinder kaum zu behalten im Stande find. Halt man dann auf die Erfüllung, so wird man überstreng, bei larer Observanz wird dagegen die Autorität untergraben. Man suche vielmehr das, was bei ihnen zur Fertigkeit werden soll, durch wiederholtes freundliches Erinnern einzuüben, dabei hüte man sich, zu viel auf einmal zu verlangen, oder etwas, wozu ihnen die Fähigkeit fehlt.

Affectation ift es, wenn bie außern Sandlungen ber Kinder nicht mit ben innern Stimmungen harmoniren; ober auch, wenn fie biefe Stimmungen auf unpaffenbe Beise außern. Beger ift eine schlichte, robe, sich selbst überlaßene, als eine zur Affectation breffirte Ratur."

#### 5. Mengerliche Sitten ber Rinber. 2

"Die sogenannten Manieren erlernt bas Rind mehr im Umgange

<sup>1) 6. 149-161.</sup> 

<sup>2) 6. 161-172.</sup> 

mit gesitteten Menschen, als durch Borschriften. Manchen Plumpheiten fann der Tanzmeister abhelfen. "Und, fährt Lode fort, weil nichts so geschickt ist, den Kindern eine anständige Dreistigkeit und ein gesittetes Betragen zu geben und sie in die Gesellschaft der Erwachsenen zu bringen, als das Tanzen; so bin ich der Meinung: sie sollten tanzen lernen, sobald nur ihre Glieder dazu fähig sind. Denn obgleich das nichts weiter als äußere Grazie in der Bewegung ist, so erweckt es doch, ich weiß selbst nicht wie, eine männliche Denkungsart und ein gesetzes Betragen."

Man hate fich, die Manieren jungerer Kinder beständig zu meistern, vieles gibt fich von felbit mit ber Beit. —

Bor Allem follen Eltern ihre Rinder nicht den Bedienten Preis geben, sondern dieselben so viel möglich um fich haben, doch ohne fie zu beengen."

Bur Entschuldigung bes Lockeschen Tanzmeisters ift zu bemerken, baß zu seiner Zeit keine rasenden Schnellwalzer, sondern höchst artige nüchterne Menuetten getanzt wurden, und der Unterricht im Tanzen eine wahre Tortur der Kuße war. — Jeht ifts anders!

Gegen Bebiente spricht Lode öfters, doch mild, verglichen mit Rousseau, welcher sie la canaille des valets, les derniers des hommes après leurs mattres nennt.

#### 6. Borguge ber bauslichen Ergiebung.1

"Die Erziehung außer dem elterlichen Hause macht den Knaben dreift und geschickt mit andern umzugehen, auch wirft der Betteiser beim Lernen. Doch sest man die Unschuld des Anaben um ein Bischen Griechisch und Lateinisch auss Spiel. Und die Dreistigkeit, welche außer dem Hause erlangt wird, artet gewöhnlich in Rohheit und Unsverschämtheit aus; dafür mag lieber der im Elternhause erzogene Anabe etwas schüchtern und blode bleiben, das verliert sich schon, wenn er in die Belt tritt. Unter einer bunten Heerde wilder Anaben, "so wie sie die Schulen gewöhnlich von Eltern aus allen Klassen versammeln," was sich da der Anabe erwerben könne, wonach den Bater gelüsten sollte, ist schwer zu errathen.

<sup>1) 6. 172—193.</sup> 

Daher ift es befer, einen Hofmeister ins Haus zu nehmen, welcher bem Knaben weit feinere Sitten, mannlichere Gesinnungen und ein Gefühl für bas Gute und Wohlanständige beibringen, ihm größere Fortschritte in Kenntnissen jeder Art verschaffen, ihn zeitiger zur Reise bes gesetzen Mannes bringen fann, als in irgend einer zahlreichen Erziehungsanstalt möglich ist. Bei einer so großen Menge Knaben ist es nicht möglich, den einzelnen gehörig zu beaufsichtigen. Auch sind es nicht die Schalksnarrenstreiche und Betrügereien der Schulknaben unter einander, nicht ihre gegenseitigen Grobheiten, nicht ihre fünstlich angelegten Plane zusammen Obstgärten zu bestehlen, welche den gesschicken brauchbaren Mann machen, sondern es sind die Tugenden der Gerechtigkeit, Großmuth, Mäßigkeit verdunden mit Ausmerksamteit und Thätigkeit; lauter Eigenschaften, welche die Schulknaben einander nicht mittbeilen können.

Bur Tugend führt die hausliche Erziehung unter einem hofmeister am besten, und dieß ist doch die hauptsache. —

Man nehme auch ben Anaben so früh als möglich in bie Gefells schaft Erwachsener. — Diese aber, vor Allen bie Eltern, mußen nie ben Kindern ein Aergernis geben. Maxima debetur pueris reverentia."

Lode ibealifirt die Hofmeistererziehung und carifirt die Schulzucht. Richts leichter, als dieß umzufehren, eine gute Schule mit einem tuchtigen Rector, wohlgefinnten, einander liebenden und sich einander zu allem Guten stärfenden Schülern auszumalen; — dagegen einen unfähigen oder gar schlechten Hofmeister in einem epituraischen, unchristlichen, vornehmen Hause, den Jögling der Verführung der Eltern, des Lehrers, der Bedienten Preis gegeben u. s. w. —

# 7. Berzeihliche und ftrafwürdige Fehler ber Jugenb. 1

"Man lege ben Kindern bas, was fie lernen sollen, nicht als Tagwerf auf, sonst wird es ihnen jum Efel. Selbst ihre Spiele wurden sie aneteln, wenn man sie ihnen anbeföhle. Die Kinder wollen so gut frei und unabhängig sein, als der stolzeste Erwachsene.

Man floge ihnen Reigung zu dem ein, mas fie lernen follen, und auch dann halte man fie in der Regel nur zur Arbeit an, wenn

<sup>1) 6. 193-242.</sup> 

fie gerade dazu aufgelegt find. Ein Kind lernt breimal so viel, wenn es zur Sache gestimmt ift, dagegen braucht es doppelt so viel Zeit und Mühe, wenn es verstimmt an die Arbeit geht. Man bringe es wo möglich babin, daß es felbst den Erzieher bittet, ihm etwas zu lehren.

Doch durfen die Rinder nicht mußig geben; auch sollen fie fich überwinden lernen, um einen Lieblingsgegenstand, wenns sein muß, fabren au lagen, einen minder lieben vorzunehmen.

Benn man es zu veranstalten suchte, daß das, was sie andere thun sehen, sich ihnen unvermerkt von selbst als ein Borrecht reiserer Jahre zeigte; so würde der Ehrtrieb und das Berlangen denen, welche sie über sich sehen, gleich zu werden, ihre Betriebsamkeit erwecken, und sie würden mit Munterkeit und Freude ans Wert gehen, weil das, was sie beginnen wollen, ihr eigener Bunsch ift. Das Bewustsein ihrer lieben theuren Freiheit wurde keine geringe Ausmunterung für sie sein. Wie viel vermag auch ,die Hossfnung, eine gute Meinung von sich zu erwecken und Beisall zu finden' über fie."

Rur bei einer Hofmeistererziehung kann man daran benken, die Kinder einzig dann, wenn sie aufgelegt sind, arbeiten zu laßen. Auch hier ließe es sich als ein entschiedener Borzug der Schulen behaupten, daß in diesen alles nach dem Glodenschlag geht, und die Knaben früh sich in seste, von ihnen unabhängige Berhältnisse schieden lernen. Daran frankt eben unfre Zeit, daß jeder sich die Freiheit nimmt zu fordern: es müße sich alles nach seiner Ansicht, Luft und Laune richten. Eben darum taugt keiner mehr zum dienenden Gliede eines Ganzen, weder der Kirche, noch des Staats. — Tried und Gewißen müßen schon im Knaben verbunden wirken, als ihr Stellvertreter wird der sinstre, liebelose, egoistische Ehrgeiz wieder zu Hilfe gerusen. —

"Man ftrafe nicht in Leibenschaft, schimpfe bie Kinder nicht. Schläge verdienen fie nur wegen Hartnädigfeit oder Widersehlichkeit, auch bann moge die Schande und Scham mehr wirfen als ber Schmerz. Schläge sollen ben Willen brechen, man barf bamit nicht ablagen, bis dieß erreicht ift. Eben beshalb muß man sie nicht bei Geringfügigerm anwenden, man habe Geduld, nur nicht mit der Böswilligkeit.

Man muß mit ben Kindern ,raisonniren. ', Sie verstehen bas so früh, als fie die Sprache überhaupt verstehen, und wünschen früher als man glaubt, wie vernünftige Geschöpfe behandelt zu fein. Das ift

ein Stolz, den man in ihnen forgfältig pflegen und zu dem vornehmften Wertzeug machen follte, wodurch man fie lentt. Es versteht fich, daß man ihrem Alter angemeßen handgreiflich raisonnire, besonders halte man ihnen Beisviele vor.

Schläge mußen nicht auf frifcher That gegeben werben, weil fich sonft Leibenschaft einmischt; es ware auch beger, fie burch ,einen ver, ständigen Bedienten' ertheilen zu laßen, so baß ,ber Schmerz unmittelbar von der Haub eines andern tame, obgleich auf Befehl und unter den Augen der Eitern. Dadurch wurde ihr Ansehen erhalten, und des Kindes Abneigung, welche der Schmerz, den es leibet, erweckt, wurde mehr auf die Berson zurud fallen, welche ibn unmittelbar verursacht bat.

Das Schlagen in Schulen beim Unterricht im Lateinischen und Griechischen durfte entweder im "Unnatürlichen und Widrigen für bas Knabenalter, in den Dingen selbst' seinen Grund haben oder in den Methoden dieses Sprachunterrichts. —

Ift ein Rind fo boshaft, bag alle Schläge nicht fruchten, fo bleibt bem Bater nichts übrig, als für baffelbe ju beten.

Der Hofmeister barf, ebe er nicht erprobt ift, bas Kind nicht schlagen ohne ,Einwilligung und Anweisung' bes Baters."

Schläge in heiligem Jorn gegeben, machen gewis einen tiefern und sittlichern Eindrud auf das Rind, als Schläge eines überkühlen, raisonnirenden Erziehers. Fleischlicher Jorn ist freilich zu vermeiden. Rimmermehr sollte ein Kind von jemand geschlagen werden, der es nicht liebte — von einem Bedienten. Dieser Vorschlag Lodes erinnert an die Jesuiten, auch daran, daß die Spartaner ihre Heloten betrunken machten, um ihren Kindern Abscheu gegen den Trunk beizubringen. Das ist unchristlich vornehm.

Bom Raifonniren foater. -

# 8. Bon ben Gigenschaften eines hofmeifters.

"Der Bater beweise bem Hofmeister Achtung, damit bas Kind bes Baters Beispiel folge.

Der hofmeifter gebe bem Bogling in allem mit gutem Beispiel

<sup>1)</sup> S. 242-280.

voran. — Ein solcher Hofmeister ift schwer aufzufinden, so schwer, als eine gute Frau für ben Sohn aufzufinden ift.

Daß ber Hosmeister Latein und Logit inne hat, ift nicht genug; er muß auch von feinen Sitten, in und zu guter Gesellschaft gebildet sein, sonft wird seine Gelehrsamkeit als Pedanterie, seine schlichte Einfalt als bäurisches Wesen erscheinen, seine Gutmuthigkeit als niedrige Schmeichelei. Aus Buchern schöpft man die seine Lebensart nicht. In den meisten Fällen kommt es auf die Manier mehr an, als auf die Sache selbst, die man thut; und nur davon hängt das Bohlgesfallen oder Rissallen ab, welches die Sache erweckt.

Dem hofmeister liegts um fo mehr ob, ben Bogling auf jedes Unmanierliche aufmerkfam zu machen, als dieß sonft von keinem geschieht. Rur binterm Ruden des Keblenden spricht man bavon.

Auch muß der Erzieher Beitkenntnis besitzen, um sie dem Zögling mitzutheilen, besonders damit er die Menschen beobachten lerne und für das halte, was sie sind, nicht für beger, noch für schlimmer. Geschieht dieß nicht, so wird der Zögling, wenn er selbständig ins Leben tritt, leicht verführt. Dagegen muß er bei Zeiten gewarnt sein. Wichtiger als Latein und Gedächtniskram' ift für ihn solche Lebensklugbeit.

Der Hofmeister braucht kein völliger Gelehrter zu sein ober alle wißenschaften vollkommen zu bestigen, in welche ber junge Weltsmann bloß eingeleitet sein und von denen er eine allgemeine systematische Uebersicht haben muß. Studiren soll dieser vornämlich, um seine Kräfte zu üben und vor Müßiggang bewahrt, nicht um ein Gelehrter zu werden. Aber leider gilt bei und Senecas Wort: Non vitae sod scholae discimus. Kinder sollen ja lernen, was sie als Männer branchen können.

Die Ettern burfen weber Dube noch Roften fparen, um fich einen guten hofmeifter ju verschaffen."

Lode, wie Montaigne und Rouffeau, geben ein Ibeal von Hofmeifter, auf beffen Realifirung bei und nur Könige und Fürsten benten tonnten, welche Männer erwählten, die nicht bloß burch Schulen, sonbern auch durch das Leben gebildet waren, Reisen gemacht hatten x. Manches hat Lode hier, fast wörtlich, von Montaigne genommen.

# 9. Bertraulichteit ber Eltern gegen bie Rinber.

"Befestigt die Autorität über Euer Kind so früh als möglich, damit sie auf dasselbe wie ein natürliches Princip wirke, bessen Ursprung es nicht wahrgenommen. Es fürchte und liebe Euch. In dem Maße, als es heranwächst, muß aber das Befehlen zurück, vertrauliches, freundliches Rathen und Besprechen hervortreten. Je früher man den Knaben als einen Mann behandelt, um so früher wird er ein Mann werden."

Lode scheint biese Regeln aus ber Art, wie ihn sein Bater erzog, entnommen zu haben. — Berwerflich ist die Meinung: man tonne und solle Knaben vor ber Zeit als Männer behandeln, dadurch wurden sie früher Männer; Gott behüte vor solchem Treibhäuseln.

# 10. Bon ber zu unterbrüdenben herrichbegierbe unb Selbfifucht ber Rinber.2

"Ainder wollen herrschen, das ist die Quelle vieles Bösen; eben so wollen sie haben, bestehen. Gegen diese Herrschsucht und Habsucht muß früh gewirft werden. Man gewähre dem Kinde nichts, was es mit Ungestüm verlangt, erschreien und ertropen will; dagegen befriedige man wahre Bedürfnisse. Wenn es z. B. hungert und dürstet, so gebe man ihm zu eßen und zu trinken, nicht aber Braten, wenn es gerade Braten fordert. Es muß frühe Selbstverläugnung lernen. Rur in den Erholungen und Spielen darf man dem Kinde Freiheit gestatten."

Aus der Herrschsucht entspringt bas Rlagen der Rinder über ihre Rameraden, dieß ist meift abzuweisen. Zuweilen muß man aber Frieden ftiften.

Habsudet, die Wurzel alles llebels, suche man bei den Kindern auszurotten, Bereitwilligkeit mitzutheilen einzupflanzen. Diese Tugend muß man erweden durch Lob und beständige sorgfältige Beranstaltung, daß das Kind durch Großmuth und Freigebigkeit niemals verliere. Man belohne es jedesmal, wenn es jene Tugend ausübt, ohne Ausnahme und mit Wucher, und laße es ihm einleuchtend werden, daß Erweisungen der Liebe gegen andre keine schlechte Dekonomie seien, sondern daß ihnen wieder Erweisungen der Liebe folgen, theils von

<sup>1)</sup> S. 280-296.

<sup>2) 6. 296-329.</sup> 

Seiten berer, welche fie empfiengen, theils berer, welche nur Buschauer maren. —

Man halte die Rinder zu gewißenhafter Redlichfeit, zum Achten fremden Eigenthums an: fleine Unredlichfeiten der Kinder erwachfen zu Betrügereien, wenn fie Manner werben.

Da wir in unfern ersten Handlungen weit mehr durch Egoismus als durch Bernunft oder Ueberlegung geleitet werden, so ist es kein Bunder, wenn die Kinder sehr leicht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht aus den Augen verlieren, denn die Erkenntnis davon erfordert eine gebildete Bernunst und ernsthafte Ueberlegung."

Die Art, wie Lode bie Habsucht ber Kinber ausrotten, Freigebigsteit ihnen beibringen will, ift grundverkehrt, bas gerade Gegentheil ber Lehre Christi, und recht gemacht, um bas eigennühigste Wohlthun zu bewirken, welches scheinen muß vor ben Leuten, bamit ihm ber Bucher nicht entgeht. Das geschieht ja, wenn niemand bes Kindes Tugendbung erfährt. —

Bernunft und Ueberfegung heilen nicht ben Egoismus ber Erwachsenen, treten vielmehr oft in beffen Dienft.

#### 11. Beinen und Schreien ber Rinber.

"Widerspenstigem Schreien muß ftreng entgegengetreten werben; im Schreien über Schmerz mußen die Rinder nicht burch Bebauren beftartt, vielmehr follen fie abgehartet werden."

Im geraden Widerspruch mit bieser verftändigen Regel Lodes fteht bas unvernünftige Schreien und Anstellen Erwachsener, wenn Kinder hinfallen, wodurch biese oft erft in Aufruhr tommen.

# 12. Furcht und Berghaftigfeit ber Rinber.2

"Man entwöhne von Furcht, boch fo, baß bie Rinder nicht bumm, breift werben, und erziehe fie zum rechten Muth. Diefer bleibt feiner machtig, bei jeder Gefahr und in jedem Leiben gewißenhaft. —

Man mache die Kinder nicht schreckhaft, gewöhne fie an den Anblid widerwärtiger Thiere, der Frofche 1c., harte fie ab, fo daß fie felbft freiwillig Schmerzen ertragen. Dabei benüte man die Ambition. (!)

<sup>1) 6. 329-338.</sup> 

<sup>2) 6. 338-355.</sup> 

# 13. "Meigung ber Rinber jur Graufamteit,1

besonders zur Thierqualerei ift zu bekämpfen. Aber das Gegentheil geschieht. "Man lehrt die Kinder schlagen und lacht darüber, wenn sie andern webe thun. — Läuft doch das ganze Geschwäh, womit die Geschichte und bewirtet, fast auf nichts anders als auf Fechten und Todtschlagen hinaus." Die Eroberer sind große Schlächter des Menschengeschlechts, sie lernt der Jüngling bewundern, sein Wohlwollen wird dadurch erstickt. —

Man halte auch die Rinder gur Freundlichkeit gegen Geringere, befonders gegen Dienstboten an."

# 14. Bigbegierbe unb trage Achtlofigfeit ber Rinber.2

"Das fragende Kind muß nicht unfreundlich zurückgewiesen, auch nicht mit unrichtigen Antworten gesoppt werden. Kinderfragen machen oft Männern zu schaffen. Um die Wißbegierde zu befördern, erzähle man in ihrem Beisein von den Kenntnissen anderer. "Und weil wir einmal alle, selbst von der Wiege an, eitle und ftolze Geschöpfe sind, so schweichle man ihrer Eitelseit mit Dingen, die ihnen nühlich werden können, und laße ihren Stolz da wirksam sein, wo es zu ihrem Bortheil sein kann." Ein ähnlicher Sporn ists, wenn man jüngere Geschwister durch ältere unterrichten läßt.

Rindern, die zum Spielen fleißig, zum Lernen träge find, befehle man ernstlich, den ganzen Tag zu spielen, um es ihnen zum Ueberdruß zu machen, ihre Arbeit behandle man dagegen als Erholung, mache sie ihnen nie zum Geschäft. Auch förperliche Arbeit ist gut für die Trägen, da sie leicht beaufsichtigt und controlirt werben kann."

So foll der Stolz wieder Triebfeber sein. Lode erkennt, daß es dem Stolz alterer Geschwister schmeichle, wenn fie jungere unterrichten. Man mache die Anwendung auf Decurionen und Monitoren.

#### 15. "Bvielfachen ber Rinber"

find nicht im Ueberfluß anzuschaffen, auch mußen nicht viele zugleich in die Hände gegeben werden. Wo möglich sollen die Kinder fich die Spielsachen selbst machen, wobei man helfen kann."

1) 6. 355-364. - 2) 6. 364-394. - 3) 6. 394-399.

## 16. Eugen ber Rinber.1

"Dieß muß ihnen als etwas Abscheuliches bargestellt werben, als etwas, bas ,bem Ramen und Charafter eines Mannes von Shre so sehr widerspricht, baß Riemand, ber einigen Anspruch darauf macht, die Beschuldigung einer Lüge ertragen kann." — Wiederholtes Lügen ist mit Schlägen zu bestrafen; offenes Geständnis eines Fehlers muß mit Berzeihen des Kehlers belohnt werden."

"Mann von Chre" - von welcher Chre ift bie Rebe?

# 17. Bon ber Berehrung Gottes, ale ber Grundlage ber Tugenb.3

"Die Tugend ist ,die erste und unentbehrlichste unter ben Eigensschaften eines Menschen, oder eines gebildeten Mannes, weil sie uns umgänglich nothwendig ist, ihm die Achtung und Liebe anderer und Jufriedenheit mit sich selbst zu erwerben. Den Grund hierzu legt ein richtiger Begriff von Gott dem Schöpfer, der und liebt, den wir wieder ehren und lieben sollen, ein Begriff, wie ihn unser Glaubens; bekenntnis lehrt. Mehr als dieß lehre man nicht von Gott, nur laße man Morgens und Abends ein kurzes bleibendes Gebet beten.

Bon Geistern lehre man nichts; vor Einbruden und Borftellungen von Gespenstern und Boltergeistern mußen bie Rinber bewahrt werben.

An die Lehre von Gott schließe man die Anweisung gur Wahrheit, Liebe und gum Wohlwollen an."

<sup>1)</sup> S. 399-406.

<sup>2)</sup> La Coste überfeşt: une qualité indigne d'un homme de bonne maison, qui le met au rang de ce qu'il y a de plus bas et de plus méprisable parmi la plus vile populace. (1)

<sup>3) 6. 406-418.</sup> 

<sup>4)</sup> Im Original: Gentleman. La Costo: la vortu la plus excellente de ces choses, la plus avantageuse à l'homme, et en particulier à une personne de bonne maison. Loce fagt vorher: vier Dinge werbe ein Bater seinem Gohne — außer bem Bermögen — wunschen: Augend, Alugheit, Lebensart und Renntnisse.

<sup>5)</sup> La Coste: Idée de Dieu, telle qu'elle nous est sagement proposée dans le Symbole des Apôtres. 3m Original: as the Creed wisely teaches.

<sup>6)</sup> Funt und Gebite bemerten hierzu: "Schwerlich wird man umbin tonnen, bem Rinbe etwas, was bieß auch fei, hierüber zu fagen, ba baffelbe nicht leicht über bie Gaße geben tann, ohne einen Namen zu horen, ber nebft bem bamit verbunbenen

#### 18. Bon ber Rlugbeit.1

"Die Kunft, seine Geschäfte in ber Welt mit Geschicklichkeit und Borficht zu behandeln. Dazu gehört Berstand und Redlichkeit. Lift ift ein unverständiger, unredlicher Affe ber Alugheit.

Man bilbe ben praktischen Berftand ber Kinber und halte fie von Kalichbeit fern."

### 19. Bon ber feinen Lebensart.

"Cinfaltige Bericamtheit und unverschamte Rachläßigfeit mußen vermieben werben.

Höflichkeit ist: ber Wille niemand zu beleidigen; Wohlgezogenheit: Die gefälligste Weise diesen Willen zu erkennen zu geben. 3 It der gute Wille nur da, so sindet sich beim Umgange mit Wohlgezogenen die Wohlgezogenheit der Kinder von selbst. Man plage sie deshalb nicht zu früh mit der Kunst ein Kompliment zu machen 2c.

Darüber wache man, daß fie niemanden in ber Rebe unterbrechen, befonders nicht mit Anmagung."

#### 20. Bom Unterricht.4

"Von Kenntniffen rebe ich zulest, sagt Lode, weil ich fie fur bas unwichtigfte Stud halte. — Man macht viel Aufhebens um ein wenig Latein und Griechisch, sieben bis zehn Jahre kettet man ein Kind ans Ruber, um biese zwei Sprachen zu lernen, , die es mit einem weit geringern Auswande von Mühe und Zeit und saft spielend hatte lernen konnen."

"Ein tugendhafter weiser Mann ift einem großen Gelehrten weit vorzuziehen."

Begriffe, noch aus ben Zeiten vor ber Reformation, bem Bobel in allen Stanben geläufiger und jum Theil fogar wichtiger ift, als ber Name und Begriff bes Sochsten und Liebenswürbigsten." Es wurde zu weit führen, wollte ich hier auf Lockes Moral naher eingehen, auf seinen Begriff von Tugend, seine Motive zur Tugend u. s. w.

- 1) 6. 418-421.
- 2) 6. 421-435.
- L'esprit de politesse est une certaine attention à faire que par nos paroles et par nos manières les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes.
   (la Bruyere.)
  - 4) 6. 435-583.

So erflart Lode, daß er eine furgere und begere Lehrmethobe fenne. Den Gegenfat bes großen Gelehrten und bes tugendhaften Mannes bebt icon Montaigne hervor, noch weit mehr Rouffeau.

Lesen. "Sobalb ber Knabe sprechen kann, lerne er lesen, bas muß ihm aber nicht jum Geschäfte gemacht werben, sondern ein Spiel sein, sein Alter haßt allen Zwang. Spielsachen sollten zum Lesenlernen dienen. 3. B. ein Burfel von 25 Flächen, auf welchen man einen Buchstaben nach dem andern schriebe und einen Gewinn auf die Buchstaben, welche man wurfe, aussetze. Rennt der Knabe so die einzelnen Buchstaben, dann schreite man weiter zum Buchstabiren und Lesen.

Aefops Fabeln, wo möglich mit Bilbern ausgestattet, eignen fich zum ersten Lesebuch. Richt burch Borte, sonbern burch Dinge ober Abbilbungen ber Dinge erhalten bie Kinber bie ersten Borftellungen. Reineke Kuchs ift auch zu empfehlen. (1)

Das Baterunfer, ben Glauben und bie Gebote foll ber Rnabe nicht burch Lefen auswendig lernen, sonbern indem man es ihm porfagt. 2 -

Die gange Bibel ift fein Lesebuch für Kinder, nur Auszuge aus berselben, welche zur Uebung im Lesen und zur Belehrung bienen, mußen gebraucht werben.

Schreiben beginne mit Unweisung jum richtigen Halten ber Feber; rothe Buchftaben lage man mit schwarzer Dinte überziehen.

Beichnen ift an ben Schreibunterricht anzuschließen, besonders um Gegenden, Gebaube, Maschinen 2c. barftellen zu lernen, was auf Reisen febr zu ftatten kommt.

Much burfte es gut fein, ben Rinbern Stenographie ju lehren.

Sprachen. Buerft lerne ber Anabe frangösisch, ba bieß auf bie einzig richtige Weise, nämlich burch Sprechen, gelehrt wirb. Fruh

<sup>1)</sup> Raynard the Fox. Bieles erinnert an Comenius.

<sup>2)</sup> hierzu bemerkt Campe: "Und wozu? in diesem Alter? Ich sinne vergebens nach, einen vernünstigen Grund weiß ich nicht zu erbenken." Dazu Resewig: "Er versteht sie auch nicht;" zulest Gebike: "Am wenigsten braucht er aber jemals die zehn Gebote zu lernen, die doch nur immer eine hocht durftige, hocht unvollständige und hocht unbestimmte Moral enthalten. Aber sie waren auch nicht dazu bestimmt, ein Lehrbuch der Moral zu sein, und es ist Moses Schuld nicht, das christliche Erzieher seinen jubischen Criminalcober zum moralischen Elementarbuch machten." (!)

<sup>3)</sup> Außerbem empfiehlt Lode einen Katechismus von Worthington, worin alle \_ Antworten wörtlich aus ber Bibel entnommen find.

v. Raumer, Gefchichte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

muß frangofifch gelernt werben, weil in fpaterer Beit die Fertigfeit einer guten Aussprache schwerer erlangt wird.

Latein follte, eben fo wie bas Frangofifche, Durch Sprechen erlernt werben. Aber nicht von jedermann, nicht von folden, welche ihr übriges Leben gar nichts mit dieser Sprache zu thun haben, wie 3. B. nicht von fünftigen Raufleuten, Pachtern, welche im Schreiben und Rechnen verabsaumt werben, weil sie alle Zeit auf Latein verwenden mußen.

Mit lateinischer Grammatik verschone man bas Kind, suche ihm vielmehr einen Mann, ber ftets mit ihm latein spricht. So wird es bie frembe Sprache gerabe so erlernen, wie seine Muttersprache ober auch wie Mabchen von Französinnen französisch sprechen lernen. —

Diese lateinischen Conversationen können nun zugleich durch ben Inhalt belehrend sein, von "Geographie, Aftronomie, Chronologie, Anatomie" und einigen Theilen der Geschichte handeln, auch von "Dingen, die innerhalb der finnlichen Sphäre liegen." Mit solchen Dingen sollten wir den Grund legen. —

Ift fein guter Lateinsprecher zu haben, so nehme man ein untershaltendes Buch, etwa Aesops Fabeln und schreibe bie englische Ueberssehung, die so wörtlich sein muß als möglich, dergestalt zwischen die Zeilen, daß über jedes lateinische Wort das ihm entsprechende englische zu sichen kommt. Diese llebersehung laßt ihn alle Tage lesen und wiederlesen, die er das Lateinische völlig versteht; und dann laßt ihn zu einer andern Fabel sortgehen, aber diesenige, die er schon weiß, öfters wiederholen, um sie in seinem Gedächtnis zu erhalten. Auch schreibe er dieselben Fabeln ab, lerne dabei die Conjugationen und Declinationen auswendig; mehr braucht: er zunächst von der Gramsmatif nicht zu wißen."

Lode schließt sich hier und im Folgenden oft an Comenius an, welcher auch durch Sprechen die fremde Sprache und zugleich Realien beibringen wollte; die Interlinearversion des Aesop ist dagegen ganz auf Ratichs Beise. Wahrscheinlich kannte Lode die Schriften beider Manner.

Man mache ben Kindern bas Lernen möglichst leicht und angenehm, ihre Furcht schadet bem Auffaßen, ,es ist so unmöglich in eine zitternde Seele schöne und regelmäßige Züge zu zeichnen, als auf ein schwankendes Papier.' —

Rach bem Aejop fann Justinus ober Eutropius gelesen werben, ber

Schüler mag eine englische Uebersetzung zu Hilfe nehmen. — Durch bie Grammatik lernt man keine Sprache sprechen. — Das genauere Studium der griechischen und lateinischen Grammatik bleibe den Phistologen von Prosession überlaßen. Wollte ein Engländer von Stande eine Grammatik ftudiren, so wäre es die seiner Muttersprache, an welche man aber nicht denkt. — Ueberhaupt sollte die Grammatik einer Sprache nur dem gelehrt werden, welcher diese Sprache schon spräche; sie wäre ihm eine Vorschule zur Rhetorik. Wer daher die alten Sprachen weder sprechen noch schreiben, nur die Klassiker lesen will, bedarf des grammatischen Studiums nicht.

Der Schüler übersete aus bem Latein in seine Muttersprache, und erwerbe sich babei Realkenntnisse, g. B. Kenntnis ber Mineralien, Pflanzen, Thiere, ,vornehmlich ber Rutholg und Fruchtbaume. ,Roch wesentlicher gehören Geographie, Aftronomie und Anatomie hierher.

Muß der Knabe in einer Schule Latein lernen, so sucht ihn vom Schreiben lateinischer Ausarbeitungen, Reden und Berse frei zu machen, sagt: es sei euch bloß darum zu thun, daß er einen lateinischen Schriftsteller verstehen lerne, nicht darum, daß er ein lateinischer Redner und Dichter werde. Man gibt überdieß Themata zu Ausarbeitungen, von denen die Schüler nichts verstehen. Dafür sollte man ihnen lieber ausgeben aus dem Stegreise in der Muttersprache über Dinge zu sprechen, die sie wirklich verstehen, oder auch schriftliche Ausarbeitungen über dergleichen zu machen.

Den Schüler mit lateinischem Bersmachen zu qualen, wenn er fein Dichtertalent hat, ift hochft unvernünftig. Und wenn er wirklich poetische Aber hat, so wurde ich, sagt Lode, es hochft seltsam finden, wenn ber Bater wünschte oder geschehen ließe, daß man sie nährte oder gar verstärfte. Ich bachte, Eltern sollten daran arbeiten, sie zu erstiden oder zu unterdrücken, so viel sie könnten, und ich weiß nicht, was für Gründe ein Bater haben kann, zu wünschen, daß sein Sohn ein Poet werde, wenn er nicht etwa wünscht, daß er jedem andern Beruf und jedem Geschäfte des Lebens absterbe. Und das ist noch bei weitem nicht das Schlimmste bei der Sache. Denn wenn er nun wirklich ein glücklicher Reimer wird und es ihm gelingt, den Ruf eines schönen Geistes zu erlangen: so wünschte ich, man bedächte, in welchen Gesellsschaften und an welchen Dertern er wahrscheinlich seine Zeit und sein

132 Lode.

Bermögen obenbrein verspenden wird. Man hat noch sehr selten gessehen, daß einer Gold- und Silberminen auf dem Parnass entdeckt hat. Es ist dort eine liebliche Luft, aber ein unfruchtbarer Boden, und es gibt sehr wenig Beispiele von solchen, die ihr väterliches Erbe durch einen dort gethanen Fund vermehrt hätten.' Poeterei und Spielen gehen meist Hand in Hand. Soll euer Sohn nicht der Zeitvertreiber lüderlicher Gesellen werden, so wünscht auch nicht, daß er Poet werde oder daß sein Schulmeister ihn in der Kunst Berse zu schmieden einweihe.' Wollt ihr ihn aber wirklich zum Dichter bilden, so ist dazu ,das Lesen der besten griechischen und lateinischen Dichter ein weit beseres Mittel, als selbst schlechte Berse in einer Sprache machen, die nicht seine eigene ist."

So urtheilt Shakesspeares Landsmann über Boeste. Sogar Campe 'meint: die poetische Aber zu erstiden und zu erdrücken, das sei zu viel; und noch mehr nimmt Gedike sich der Poeste an, wiewohl er rath, auch den Jüngling, der Anlage zum wirklichen Dichter habe, zu belehren, daß es noch ungleich größere Berdienste gebe, als das Berbienst selbst des größten Dichters sei. — Jur Entschuldigung Lockes muß jedoch bemerkt werden, daß die berühmtesten englischen Dichter seiner Zeit: Oryden, Cowley 2c. höchst unzüchtige Gedichte machten. Bollstommen Recht hat er, das stümperhaste Jusammenstiden lateinischer Berse nicht als eine Vorschule für den ächten Dichter anzusehen. Umgesehrt hätte er es empsehlen können als ein treffliches Mittel, ein poetisches Talent "zu erstiden und zu erdrücken."

"Aus ben Rlasstern laße man nicht große Stude auswendig lernen, nur vorzüglich schöne Stellen. Ob das Gedächtnis durch Auswendig-lernen geübt werde? frägt sich. "Womit die Seele start beschäftigt ist und woran sie Wohlgefallen hat, das behält sie am besten. Verbindet man damit noch Methode und Ordnung, so ist alles geschehen, was geschehen kann, einem schwachen Gedächtnis auszuhelsen." —

Der Lehrer muß das Lateinlernen für ben geringsten Theil ber Erziehung achten. Das tonnte die Mutter selbst bem Kinde lehren, wenn sie sich von ihm täglich zwei bis drei Stunden die Evangelien latein vorlesen ließe. Liest sie für sich die lateinischen Evangelien, so wird sie dieselben bald verstehen lernen, und versteht sie diese, so "laßt

<sup>1)</sup> Loctes Banbbuch sc. S. 515.

fie auf diefelbe Beife Aefops Fabeln lefen und fo weiter fortgeben jum Eutrop. Luftin." Gine latein lebrenbe Gertrub!

"Die Erbbeschreibung, bas Rennenlernen ber Länder auf dem Globus und auf Rarten, kann früh anfangen. Dann mögen die Anfänge bes Rechnens folgen, hierauf wieder genauere Geographie (Bestimmen von Länge und Breite 2c.) und Aftronomie mit Hilfe bes Himmelsglobus. Dann Geometrie, die sechs ersten Bucher des Euklid. Mit der Geographie lerne der Anabe zugleich Chronologie, ohne welche die Geschichte consus wird; die Geschichte selbst möge zunächst durch Lesen der lateinischen Rlassister gelehrt werden.

Spater lese er Cicero de officiis, Bufendorf de officio hominis et civis, barnach Grotius de jure belli et pacis und Bufendorf de jure naturali et gentium.

"Einen tugenbhaften, gefitteten jungen Mann, ber diesen allgemeinen Theil des burgerlichen Rechts wohl versteht, fertig Latein weiß und eine gute Hand schreibt, kann man getroft in die Welt schiden und völlig sicher sein, daß ihm weder ein Amt noch die Achtung ber Menschen irgendwo entstehen werde.

Die Landesgesete muß ber Jungling fennen.

Logif und Rhetorif. Rach ihren Regeln lernen die Menschen schwerlich richtig benken und schön reben. Letteres zu lernen, studire man Ciceros Schriften. Kinder mögen kleine Geschichten erzählen, den Aesop übersehen als Stylübung. Bor allem gehe man darauf aus, daß sie nicht sowohl latein, sondern ihre Muttersprache gut sprechen und schreiben lernen, diese nicht als "Sprache des ungelehrten Böbels" verachten. —

Raturphilosophie zerfallt in die Lehre von den Geistern (Metaphyfit) und von den Körpern (Phyfit). Jene muß vorangeben und aus der Bibel entnommen werden, weil sonft die Gewalt der Sinnenwelt den Glauben an das Ueberfinnliche erftickt. —

Den Cartefius mag ber Jungling lefen, um mit bem, was in ber Philosophie gang und gebe ift, bekannt zu werben. Für bas Studium ber Physik ift ber "unvergleichliche Newton" zu empfehlen. —

Griechisch muß ber Gelehrte verfteben. "Aber, fagt Lode, ich habe mich hier gar nicht auf die Erziehung eines Gelehrten von Brofeffion eingelaßen, sondern bloß auf die eines Weltmanns." Sat dieser

späterbin Luft, "seine Studien weiter zu treiben und einen Blid in Die griechische Literatur zu thun, so kann er fich biese Sprache leicht (?) seibft (?) erwerben."

Tanzen dient dazu, allen unfern Bewegungen auf Zeitlebens Grazie zu geben', und fann nicht früh genug gelernt werden. Der Tanzmeister muß aber wißen und dadurch lehren können, worin die Grazie bestehe', sonst taugt er nichts. Springen und figurirte Tänze sind verwerklich.

Musik ift mit Tanzen verwandt und wird von vielen hoch gehalten. Aber es geht so viel von der Zeit eines jungen Mannes
drauf, wenn er die Geschicklichkeit (Instrumente zu spielen) nur in einem
mäßigen Grade erlernen soll. Auch wird er dadurch oft in so alberne
Gesellschaften verwickelt, daß andre der Meinung sind, es sei beger
diese Zeit zu sparen. Und ich, fährt Lode fort, habe unter Leuten von
Talenten und Geschäftsmännern so selten einen Mann wegen vorzüglicher Geschicklichkeit in der Musik loben oder schägen gehört, daß ich
glaube, ihr unter allen Dingen, die auf die Liste der Geschicklichkeiten
kommen können, den letzten Plat anweisen zu müßen. Das Leben
ist zu kurz, um nach Allem zu streben, Zeit und Mühe müßen beshalb
zu wirklich nühlichen und wichtigen Dingen verwendet werden.

Für Lodes Antipoesie fand ich eine Entschuldigung, für seine antimusikalischen Aeußerungen weiß ich feine, es mußte bann bas musikalische Treiben der Englander in jener Zeit gar zu elend gewesen sein. Zedenfalls ift eine entsesliche Phantastelosigfeit und Mangel an allem Runkfinn bei Lode charafteristisch.

"Reiten muß ein junger Mann von Stande lernen; Fechten ift für die Gefundheit zuträglich, für das Leben aber nicht. Gute Fechter suchen Duelle, vermeiden fie wenigstens nicht. Aber weil "Fechten und Reiten für so allgemeine als nothwendige Erforderniffe in der Erziehung eines Mannes von Stande angesehen werden, so würde es hart sein, einem solchen diese Zeichen feines Ranges zu versagen."

Tugend und Weisheit stehen höher, als Kenntniffe. Man lehre ben Anaben seine Reigungen zu beherrschen, seine Begierben ber Bernunft zu unterwerfen. "Um einen jungen Mann bahin zu bringen, ist tein wirksameres Mittel, als die Liebe zu Beifall und Lob, die man ihm beswegen durch alle erfinnlichen Mittel einzuslößen suchen sollte.

Macht seine Seele so empfindlich gegen Lob und Beschämung, als ihr tonnt. Wenn ihr das gethan habt, so habt ihr ihm eine Triebseber gegeben, welche auf alle seine Handlungen wirken wird, auch wenn ihr nicht zugegen seid, und ihr habt ben Stamm, auf welchen ihr nachmals die wahren Grundsätze ber Moralität und Religion pfropfen könnt."

Hier tritt die Berkehrtheit der Lodeschen Principien ganz unverhüllt auf. Dornen pflanzt er mit größter Sorgfalt, auf diese will er, wenn sie wuchernd angewachsen sind, Feigen pfropfen. Er hat keine Ahnung von dem Wesen eines driftlichen Charakters, dessen erfte, zweite und dritte Kundamentaltugend, nach Augustin, Demut ift.

## 21. Bon ber Sanbarbeit.1

"Bur Erholung lerne auch ber Jüngling aus höherm Stande ein Handwerf, etwa bas bes Zimmermanns, Tischlers, Drechslers, ober Gartenbau und Landwirthschaft. Dahin auch bas Parfümiren (?), Ladiren, in Aupfer ftechen, Metallarbeit.

Spielen mit Rarten und Burfeln lerne feiner, um nicht in Bersuchung zu fommen."

22. "Aaufmannifches Rechnen und Buchhalten"
follte jeder Mann von Stande verftehen, nicht um Bermögen zu erwerben, sondern um es verftandig und besonnen zu erhalten, indem er
dann nicht ins Blaue Ausgaben macht."

## 23. "Meifen,3

um fremde Sprachen zu lernen, wurde am besten vom siebenten bis zum sechszehnten Jahre geschehen; die unpassendste Zeit ist die vom sechzehnten bis zum zwanzigsten, da der Jüngling zum Sprachenlernen schon zu alt, um Menschenkenntnis zu erwerben, noch zu jung, um ein ausschweisendes Leben zu führen aber freilich im rechten Alter ist."

## 24. Beidluf.4

"Die Eigenthumlichfeit jedes Rindes ift Grund, daß nicht zwei

1) 5, 583-597. - 2) 5, 598-601. - 3) 5, 601-610. - 4) 5, 610-612.

genau nach berselben Methobe behandelt werden können; hierzu fommt, daß die Erziehungsart nach den verschiedenen Ständen verschieden sein muß. Gegenwärtige allgemeine Betrachtungen waren für den Sohn eines angesehenen Mannes bestimmt und niedergeschrieben, als dieser Sohn noch sehr jung war."

# 7. M. Q. Frande.

1. Frandes Jugenbjahre bis jum Antritt feines Profeffors und Brebigeramte in Salle. 1663 bis 1692.

Meisenbe, welche nach Halle fommen, besuchen das Frandesche Baisenhaus. Treten sie aus dem Rannischen Thore heraus, welches in die Borstadt Glaucha führt, so erbliden sie zu ihrer Linken ein bobes Gebäude, über dessen Eingang die Inschrift: Die auf den Herrn harren, krigen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Abler, daß sie lausen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht mude werden. — Dieser Eingang führt durch das Bordergebäude in einen sehr langen Hof, in eine wahre Straße, auf deren beiden Seiten hohe Häuser stehen. Doch überblickt das Auge etwa nur die Hälfte der großen Anlagen, welche außer dem Waisenhause: das Pädagogium, ein Gebäude der Cansteinischen Bibelanstalt, eine bedeutende Apothese, eine

- 1) Literatur :
- 1. August hermann Frande von D. Guerife. 1827.
- 2. Frandens Stiftungen. Gine Zeitschrift, herausgegeben von J. E. Schulze, G. C. Knapp und A. S. Niemeyer, Director und Mitbirectoren bes Baisenhauses. 1792—1798. Drei Banbe. Die von mir benutzten Schriften Frances finb:
- 1. Segens-volle Fußtapfen bes noch lebenben und waltenben liebreichen und gestreuen Goties ... entbedet burch eine wahrhafte und umftanbliche Nachricht von bem Bayfen-hause und übrigen Anstalten ju Glaucha vor halle ... von A. H. Francke. Salle 1709.
- 2. A. S. Frandens Loctiones paraeneticae ober diffentliche Anfprachen an die Studiosos Theologiae ju halle. Andere Anflage 1730-1736. 7 Theile.
- 3. A. S. Frandens Rurger und einfältiger Unterricht wie die Kinder gur mahren Gottfeligfeit und chriftlichen Klugheit anzuführen find. Salle 1733.
- 4. Idea Studiosi Theologiae ober Abbilbung eines ber Theologie Bestisenen ... benebst einem Anhang bestehend in einer Ansprache an die Studiosos Theologiae zu Halle . . . von A. H. Francen. Fünste Auflage. Salle 1758.
- 5. Timotheus jum Fürbilbe allen Theologiae Studiosis bargeftellet von M. S. Franden. Editio quinta. Salle 1728.

große Buchhandlung, viele Dekonomiegebaube, Garten u. a. in fich begreifen. — Man glaubt fich in eine großartige felbständige Colonials anlage verfest.

Und alles dieß ift die Frucht der gesegneten Glaubensarbeit des armen Predigers und Professors August Hermann France; von kleinen Anfängen aus erwuchs so Großes. Der fromme Mann ward, auf ben Herren harrend, mit immer neuer Kraft angethan zu wandeln und bis an das Ende seines dem "Aus und Dienst des Rächften" geweihten Lebens nicht mube zu werden. —

France ist den 22. März 1663 in Lübed geboren, wo sein Bater Synditus beim Domkapitel des dortigen Stifts war. Im Jahr 1666 kam dieser nach Gotha als Hof, und Justigrath Herzog Ernst des Frommen, starb aber schon 1671. Der verwaiste Knabe besuchte das gothaische Symnastum und ward bereits im 14ten Jahre für reif erklärt. Aber erst im sechszehnten (1679) bezog er die Universität Erfurt, und gieng noch in demselben Jahre nach Kiel, wo er drei Jahre, besonders unter Kortholts Leitung studirte. Bei diesem hörte er Metaphysit und Moral, bei Morhof Physit, Raturgeschichte und ein Collegium polyhistoricum, auch las er fleißig des Aristoteles Rhetorit; die Theologie war ihm nur Kopfsache.

Bon Kiel gieng er 1682 nach Hamburg, wo er zwei Monate lang bei Edra Ezard hebräisch lernte. 'Dann lebte er anderthalb Jahre in Gotha, in welcher Zeit er die hebedische Bibel stebenmal durchlas, auch französisch und englisch trieb. In Jahre 1684 gieng er nach Leipzig, promovirte dort und habilitirte sich durch eine Disputation de Grammatica hebraea. Seine wichtigste Vorlesung war ein Collegium philobiblicum. Er erklärte nämlich Sonntags nach der Nachmittagspredigt ein Rapitel aus dem alten, dann eins aus dem neuen Testament, zuerst philologisch, dann praktisch. Spener, damals Oberhosprediger in Oresden, interessirte sich sehr für diese, von außerordentlich vielen Zubörern besuchten Borlesungen. 2

<sup>1)</sup> Esra rieth ihm, fich die 4 ersten Kapitel der Genefis mit halfe einer Ueders fetzung so geläufig und bekannt zu machen, daß ihm kein Wort darin fehle, ohne sich übrigens ängstlich um die Grammatik zu kummern. Francke that es, und Esra zeigte ihm, daß er nun schon den britten Theil der hebraischen Worte inne habe.

<sup>2)</sup> Um dieselbe Zeit übersetze France zwei Schriften bes Molinos und wurde beshalb als Freund bes Quietismus und ber Katholiten verbachtigt.

Im Rabre 1687 gieng Rrande nach Luneburg zu bem Superintenbenten Sandbagen. Rromm erzogen, batte er icon als Rnabe gebetet: baf fein ganges Leben blof und allein ju Gottes Ebre gerichtet fein moge. 216 ibm aber auf ber Universität bie Theologie nur Gegenftand eines berglofen Studirens marb, fo verließ ibn ber innere Kriebe. In guneburg flieg Die Berftimmung und er murbe von Deinigenben religiofen 3meifeln angefochten. Er erzählt felbft, baß ihm bas Anseben ber Bibel gang ungewis geworben fei. Die Juben, habe er oft gedacht, glauben an ben Talmub, bie Turfen an ben Roran, bie Chriften an bie Bibel. Ber bat Recht? Diefer 3weifelstampf erreichte Die größte Bobe, ale er eine Bredigt balten follte über bie Borte: ' "Dieß aber ift geschrieben, daß ihr glaubet, Jefus fei Chrift, ber Sohn Bottes, und bag ihr burch ben Blauben bas Leben habt in feinem Ramen." Er wollte vom mabren und lebenbigen Glauben banbeln und fühlte, bag ihm felbft biefer Glaube fehle. Schon war er im Begriff, aus großer Angft bie Bredigt abgufagen, er flehte gu Gott um Rettung aus feinem elenben Buftande. Da marb er ploplich erbort, alle 3weifel waren verschwunden; "ich ward verfichert in meinem Bergen, ergablt er, ber Bnabe Gottes in Chrifto Sefu, ich fonnte ibn nicht allein Gott, ich fonnte ibn auch meinen Bater nennen." Roch vierzig Sabre nachber ermabnte er in feinem letten Bebete por feinem Enbe iene feine eigentliche Befebrung.

Bon Lineburg gieng er in bemfelben Jahre 1687 nach Hamburg, wo er bis Oftern 1688 blieb. Hier errichtete er eine ftart besuchte Kinderschule. Das Lehren brachte ihn zur Selbsterkenntnis, dabei lernte er Geduld, Liebe, Rachsicht. "Bei Errichtung dieser Schule, sagt er, ward mirs immer klarer, wie verderbt das gewöhnliche Schulwesen und wie höcht mangelhaft die Kinderzucht sei und dieß bewog mich schon damals zu wünschen, daß ich von Gott gewürdigt werden möchte, zur Berbeserung des Schuls und Erziehungswesens etwas beizutragen." Das Resultat seiner Erfahrungen saste er hernach in einer Schrift zussammen: von Erziehung der Kinder zur Gottseligseit und christlichen Klugheit. Er versicherte oft: jener Jugendunterricht in Hamburg sei als Grundlage alles dessen anzusehen, was Gott in der Folge durch

<sup>1) 306. 20, 31.</sup> 

ibn gethan habe. In Erinnerung beffelben fei er in Halle auf ben Gebanten gefommen: durch bloges Bucherschreiben werbe das Erziehungswesen nicht gebefert, es muße gehandelt werben. —

Bon Hamburg gieng er auf zwei Monate nach Dresben zu Spener, sette bann in Leipzig seine philobiblischen Collegien fort, und ward 1690 nach Ersurt als Diaconus an die Augustinerkirche berufen. Bald aber wurde er hier als Stifter einer neuen Sette verdächtigt, barauf hin durch ein churfürstlich Mainzer Rescript und ein Rathsconclusum vom 18. September 1691 ohne alle weitere Untersuchung seines Amtes entsett.

Gerade um jene Zeit ward die Universität Halle gestiftet, vornämlich auf Speners Betrieb, welcher im Jahre 1691 Oberconsistorialrath und Probst in Berlin geworden. Unterm 21. December 1691 bestignirte man Francen als Professor der griechischen und der orientalischen Sprachen an der neuen Universität und übertrug ihm zugleich das Pastorat der Borstadt Glaucha. Am 7. Januar 1692 kam er in Halle an, wo er sortan 35 Jahre lang bis an sein Ende lebte und wirtte.

# 2. Die Anfange ber Frandefchen Stiftungen.

Der Anfang des Jahres 1694 ift als die Entstehungszeit aller großen Franceschen Stiftungen anzusehen. Sie begannen so. 2 Arme kamen jeden Donnerstag in das Pfarrhaus. Anstatt ihnen vor der Thur Brot zu reichen, ließ France sie in das Haus kommen, katechistrte die jüngern, während die älteren zuhörten, und schloß mit einem Gebet. Bei eigener Armut entzog er sich, um Geld für die Armen zu erübrigen, eine Zeitlang das Abendeßen; im Jahre 1695 befestigte er eine Armenbuchse in seiner Stube. Einmal fand er 7 Gulden von einer wohlthätigen Frau eingelegt. Indem er diese in die Hand nahm,

<sup>1)</sup> hinsichtlich Frances Birksamkeit als Prediger und Seelsorger, wie auch seiner theologischen Streitigkeiten, verweise ich an die so erbauliche und fleißig gears beitete Denkschrift Guerikes.

<sup>2)</sup> Auftapfen. Cap. 1, 2.

<sup>3)</sup> Einem Freunde, ber in Roth mar, schentte er in berfelben Beit 150 Thaler, welche er ale Buchbanbler-honorar fur feine biblifchen Anmerkungen erhalten.

<sup>4)</sup> Er ichrieb bie Spruche 1 Joh. 3, 17 und 2 Cor. 9, 7 an bie Armenbuchfe. Ruft. S. 5. 7.

fprach er: "bas ift ein ehrlich Rapital, bavon muß man etwas rechtes stiften. 3ch will eine Armenschule bamit anfangen." An bemselben Tage kaufte er für 2 Thaler Bücher und nahm einen armen Studenten an, um die Kinder täglich zwei Stunden zu unterrichten. Bon 27 ausgetheilten Büchern wurden jedoch nur 4 zurückgebracht. Francke kaufte aber neue Bücher, räumte einen Saal neben seiner Studirstude als Schulstube ein, und gab den Kindern dreimal in der Woche Allmosen. Bald gesellten sich Bürgerkinder dazu, jedes brachte wöchentlich einen Groschen Schulgeld, so daß der Lehrer bester bezahlt werden und dafür täglich 5 Unterrichtstunden geben konnte. Gehon im ersten Sommer stieg die Zahl der Kinder auf 60.

Bald verbreitete sich der Ruf von Frances großer Thätigkeit für die Armen und von da an strömten ihm von nah und fern Unterstützungen zu. In dem Maße, als diese zunahmen, erweiterten sich seine Plane. Roch öfter geschah es aber, daß er in sestem Glauben kühn Großes unternahm, ohne irgend Mittel zu haben, es auszusühren, da ihm dann diese Mittel zur rechten Zeit auf wahrhaft wunderbare Weise zusloßen. —

Bald ward seine Pfarrwohnung zu eng für die Schule. Er miethete im Rachbarshause eine Stube und bilbete zwei Rlaffen, eine für die armen, eine zweite für die Bürgerkinder, jede erhielt ihren eigenen Lehrer.

Balb regte sich in France ber Bunsch: bie Kinder nicht bloß zu unterrichten, sondern auch zu erziehen, der Bunsch, ein Waisenhaus zu stiften. Ein Freund gab ihm zu dem Ende 500 Thaler, im Rovember 1695 waren schon 9 Waisen beisammen, welche bei Bürgerseleuten untergebracht wurden; den Studiosus Theologiae Reubauer bestellte er zum Ausseher derselben. <sup>2</sup> Für die Armenschule kauste er ein Haus.

In bemfelben Jahre 1695 wurden an France brei junge Abliche übergeben, um fie unter feiner Direction erziehen und unterrichten ju lagen. Dieß war ber erfte Anfang bes nachmaligen Babagogium.

3m Jahre 1696 faufte France ein zweites Saus. Die Bahl ber Baisenkinder, welche er in jenen zwei Saufern unterbrachte, ftieg

<sup>1)</sup> Ib. 9.

<sup>2)</sup> Ib. 15.

im Juni auf 52. Bugleich ftiftete er einen Freitisch fur Studenten, an welchem in bemfelben Monat 42 gespeift wurden.

Da sich die Kinder vermehrten, faste France den Entschluß, ein Baisenhaus zu bauen. Er schickte deshalb ebenfalls im Jahre 1696 den genannten bisherigen Aufseher der Baisenkinder, Reubauer, nach Holland, um dort Erfahrungen zu sammeln. Rach seiner Rückehr dirigirte dieser treue, verständige Mann den Bau des Baisenhauses; am 24. Juli 1698 wurde der Grundstein gelegt. Schon waren es 100 Baisenkinder; 500 Kinder genoßen bereits Unterricht.

# 3. Belbfegen. Silfe in ber Roth.

Man fann nicht obne Erbauung lefen, wie ber Segen Gottes mit Allem mar, mas Krande in uneigennütiger driftlicher Liebe unternahm. Es mogen bier nur einige von ben vielen Beisvielen jenes Segens fteben, welche er felbft erzählt. Einmal war außerfter Gelbmangel. ""Da ich bei gar iconem Wetter ausgegangen war, erzählt Rrande. und ben flaren Simmel betrachtete, ward mein Berg febr im Glauben geftarfet, also bag ich bei mir felbft gebachte: wie herrlich ift es boch. wenn man nichts bat und fich auf nichts verlagen fann, fennet aber ben lebenbigen Gott, ber himmel und Erbe erschaffen bat, und feket auf ihn allein sein Bertrauen, babei man auch im Mangel jo rubia fein fann." Rach Saufe gurudgefehrt fommt ein Bauauffeher, und verlangt Geld für bie Arbeitoleute. "Ift mas fommen? fragte er. 3ch antwortete: Rein, aber ich habe Glauben an Gott. Raum botte ich bas Bort ausgeredet, fo ließ fich ein Studiofus bei mir melben. welcher 30 Thaler von jemanden, ben er nicht nennen wollte, brachte. Da gieng ich wieber in die Stube und fragte ben anbern, wie viel er Diesmal jur Bezahlung ber Bauleute bedurfte? Er antwortete: breißig Thaler. 3ch sagte: hier find fie; fragte babei, ob er mehr brauchte? Er fagte: nein, welches benn une beibe fehr ftarfte, indem wir fo gar augenscheinlich die Sand Gottes erkenneten, die es in bem Augenblick gab, ba es vonnöthen mar." -

"Im Jahre 1698, ergählt Frande weiter, fandte ich einer froumen, burch Leiben bewährten Chriftin einen Ducaten. Sie antwortete ber

<sup>1)</sup> Fußtapfen 38. 34. Eine Ungahl anderer Beifpiele finden fich bort unter ber Auffchrift: "Exempel ber gottlichen Brovibens."

Ducaten ware ihr zu einer Zeit gekommen, da sie dessen wohl benöthigt gewesen. Sie habe Gott gebeten, daß er meinen armen Waisen einen Hausen Ducaten wieder bescheeren möchte. Bald darauf wurden mir 4 Ducaten, und 12 Doppelducaten gebracht. An eben dem Tage wurden mir auch 2 Ducaten von einem guten Freunde aus Schweden geschickt. Richt lange darnach empsteng ich von der Post 25 Ducaten, dabei der Geber nicht genannt war. Gleichfalls wurden mir von einem Gönner 20 Ducaten eben damals geschickt. Da um dieselbe Zeit Prinz Ludwig von Würtemberg zu Eisenach starb, ward mir berichtet, daß er eine Summe Geldes dem Waisenhause vermacht. Es waren 500 Ducaten Species. Sie wurden mir zu einer Zeit zugessendet, da ich sie zum Bau des Waisenhauses höchst nöthig hatte. Da ich nun diesen Hausen Ducaten auf dem Tisch vor mir sah, dachte ich an das Gebet der frommen Frau: Er wolle meinen armen Waisen einen Kausen Ducaten wieder bescheeren."

Wie in diesen beiben Fällen ersuhr Frande in ungahligen andern die Hilfe des Herrn. Besonders sind zwei ergibige Quellen der Einnahme anzusühren. Ein junger Theolog Elers schloß sich an Frande an. Er besorgte im Jahre 1698 den Drud einer Frandeschen Predigt: "Bon der Pflicht gegen die Armen." Diese und einige andere Predigten legte Elers in der Leipziger Messe auf einem kleinen Tische zum Berkaaf aus. Dies war der erste Anfang der Waisenhausbuchhandlung, welche unter des Elers ebenso gewisenhaster als verständiger Leitung bad eine solche Ausdehnung gewann, daß sie auch in Berlin und Frankfurt am Main Läden eröffnete. Unter andern verlegte sie alle Frandeschen sehr beliebten Schriften, außerdem viele Schulbücher, welche zum Theil eine große Wenge von Aussagen erlebten. Allen Ueberschuß der Buchhandlung erhielt die Kasse des Waisenhauses.

Die zweite ergibige Ginnahme floß Franden aus ben Debica-

<sup>1)</sup> Auch König Friedrich I von Preußen schenkte 2000 Thaler, überdieß 100000 Maue:steine und 30000 Dachsteine jum Bau. Im Jahre 1702 verlieh er bem Baismhause und bem Babagogio sehr vortheilhafte Privilegien. Fußtapfen S. 121 und G. 136.

Reibische Gegner beschulbigten Francen: "es waren viel tausend Thaler untergeschlagen worben; itom ber Papft schiede ibm Gelb bazu; item man friege bas Gelb
von Papisten und allerhand Schwarmern." Fußtapfen Cap. 3, 94.

menten der Baisenhausapotheke zu. Mit diesen hatte es eine seltsame Bewandtnis. Im Jahre 1700 gab nämlich ein gewisser Burgstaller auf seinem Sterbebett an France eine Anweisung "zu einer aus dem Golde zu bereitenden sehr herrlichen Arznei." France übertrug dem Arzte des Baisenhauses, dem, durch seine tieffinnig frommen geistlichen Lieder bekannten Christian Friedrich Richter, die Bereitung jener Arznei. Rachdem dieser große Summen vergeblich hierauf verwandt hatte, geslang ihm endlich im Januar 1701 die Arbeit. Bald wurden diese Waisenhausmedicamente aller Orten gesucht, wunderbare Wirfungen erzählte man, und große Summen sloßen durch den Berkauf dem Waisenhause zu. \*

# 4. Stand ber Frandeschen Stiftungen in ben Jahren 1705 unb 1727.

Diese Gelbangelegenheiten haben beim Entstehen und Anwachsen ber Frandeschen Stiftungen eine zu große Bebeutung, als daß fie hier übergangen werben konnten. Es führte zuweit, wollte ich ergablen, wie die Stiftungen nun mit jedem Jahre wuchsen, es genügt ben Stand berselben in zwei Zeitpunkten anzugeben.

3m Jahre 1705 bestanden folgende Rrandeiche Anstalten: 3

- 1. Das eigentliche Baifenbaus, worin
  - 55 Rnaben jum Studiren bestimmt.
  - 45 Anaben ju Sandwerfern bestimmt,
  - 25 Mabden.
  - 17 Berfonen Saushaltungeperfonal.
- 2. Das Schulseminar für Lehrer, welche freie Roft genoßen. 75 Personen.
  - 3. Der extraordinare Freitisch fur 64 febr arme Studenten.
  - 4. Acht Schulflaffen.

800 Schüler (125 Baisenkinder inbegriffen), 67 Lehrer.

<sup>1)</sup> So: "huter wird bie Racht ber Sunden"; "hier legt mein Sinn fich vor bir nieder" — "Mein Salomo bein freundliches Regieren" und wiele andere.

<sup>2)</sup> Die "Fußtapfen" enthalten viele Beispiele ber "gesegneten Birfungen ber Arpnepen." Erfte Fortf. 56 ff. Dritte Fortf. 20 2c.

<sup>3)</sup> Franctes Stift. 1, 382.

5. Das Badagogium.

70 Scholaren.

17 Bebrer.

- 6. Budbanblung und Budbruderei. 14 Berionen.
- 7. Apothefe. 8 Berfonen.
- 8. Mittwenbaus. 4 Mittwen.
- 9. Collegium orientale. 11 Berfonen.

Im Jahre 1727 bei Frandes Tode ward an König Friedrich Bilbelm I folgendes Berzeichnis der Anstalten überreicht: '

1. Das Babagogium:

82 Scholaren,

70 Lehrer und anbere Berfonen.

2. Die lateinische Schule des Baisenhaufes:

3 Infpectoren,

32 Lebrer,

400 Couler.

10 Bebiente u. a.

3. Die beutiden Burgeridulen:

4 Infpectoren.

98 Lebrer .

8 Lebrerinnen,

1725 Anaben und Dabden.

4. Maifenfinder:

100 Rnaben.

34 Dabden.

10 Auffeber und Auffeberinnen.

5. Tifchgenoßen:

255 Studiofi.

360 arme Schüler.

6. Saushaltung. Apothefe. Buchladen:

53 Berfonen.

<sup>1)</sup> Frances Stift. 2, 296. Im Jahre 1707 waren auf bem Pabagogio und ben übrigen Francksichen Schulen 1092 Schüler, jum Unterricht und Aufsicht 3 Inspectoren und 85 Praceptoren. 755 Schüler waren aus halle gebürtig. Fußt. britte Forts. 29.

# 7. Anftalten füre weibliche Gefchlecht:

- 15 im Frauleinftift,
- 8 in ber Benfion für junge Frauenzimmer,
- 6 Mittmen.

# 5. Frandes Birtfamteit als afabemifcher gebrer.

Aus biesem Umriß bes außern Buftanbes ber Frandeschen Stiftungen läßt sich jeboch bei weitem nicht ber ganze Wirfungefreis bes Mannes erkennen, vorzüglich nicht die Wirksamkeit für sein Pfarramt, für bie Universität, die Bibelverbreitung und bas Missionswesen.

So weit verzweigt biese Wirksamkeit auch war, so wurden boch alle ihre Zweige von derselben Burzel ernährt, von Frances inniger christlicher Liebe Gottes und bes Rächsten. Rur im Ramen Christi wollte er arbeiten und schaffen, sein heißer Bunsch war: alle, die er lehrte, von den Studirenden bis zum jüngsten Baisenkinde hinab, Christo zuzuführen. —

Hierin stimmte er mit seinem väterlichen Freunde Spener ganz überein, ebenso in seinen Ansichten vom Studium der Theologie. Wiedersholt dringen beide auf Bekehrung und Frömmigkeit der Studirenden; die Theologie müße durchaus nicht bloß Ropfsache, sondern Herzens, angelegenheit sein. '"Ein Quentlein lebendigen Glaubens, sagt France, ist höher zu schähen, als ein Gentner des bloßen historischen Wißens, und ein Tröpslein wahrer Liebe, als ein ganzes Meer der Wißenschaft aller Geheimnisse." — Er eisert gegen das verkehrte Studiren derer, welche nicht nach dem Wirken im Leben fragten. "Das ist das gemeine Uebel, demerkt er, was wir im Amte alle Tage brauchen, das lernen wir nicht, denn es ist uns zu gering, und was wir auf Universitäten gelernt haben, das wisen wir hernach nicht mit Rußen zu gebrauchen." —

Spener wie Frande verwahren fich andrerseits entschieden dagegen, als verwurfen fie die theologische Gelehrsamkeit. ""Sollet ihr, fagt Frande zu den Studirenden, Lehrer werden, so ifts nicht genug, daß ihr fromm seid, sondern eine grundliche theologische Wißenschaft muß

<sup>1)</sup> Idea 95. Böhmische Brüber sagten zu Euther: se non posse rebus illorum bene ominari, quam diu per illorum scholas et academias tantam scientiae tantillamque conscientiae videant suscipi curam.

<sup>2)</sup> Idea 37.

v. Raumer, Gefdichte ber Babagogif. II. 2. Mufl.

sich auch bei euch finden." "Ein chriftlicher Studirender, bemerkt Spener, betet so eifrig um göttliche Erleuchtung, als bedürfte er keines eigenen Fleißes; babei studirt er aber mit solchem Fleiße, als ob er mit seiner Arbeit alles ausrichten mußte. Denn es ware Bermeßenheit und Berssuchung Gottes, nur beten, und dann ohne eigenen Fleiß die göttliche Erleuchtung erwarten wollen."

Auf alle Beise arbeitete France mit seinen ihm gleichgefinnten trefflichen akademischen Kollegen, mit Anton, Breithaupt, Michaelis, für das Beste der jungen Theologen. Borlesungen über alle theologischen Disciplinen wurden gehalten, France las insbesondre über Mesthode des theologischen Studiums. In den "paranetischen Lectionen" zeigte er, "was angehende Theologen im Christenthum und im Studiren an Erreichung ihres Zwecks hindere und wie sie solche Hindernisse zu überwinden hätten."

Diefe Lectionen las er viele Jahre binburch einmal modentlich und amar zu einer Stunde, in welcher fein anderes theologisches Collegium gelesen wurde. Er begann fie im Jahre 1693, seine allerlette Borlefung, welche er am 15. Mai 1727 brei Bochen vor feinem Tobe bielt, war eine paranetische. Dit großem Ernft ftrafte er in biefen Lectionen bie Gunben ber jungen Theologen, ermahnte fie vor Allem. fich felbit zu befehren, bevor fie andere befehren wollten, zu beten und zu Er gab Regeln bes Lebens und Studirens, machte fie barauf aufmerklam, wieviel in Salle jest fur Studirende geschehe, woran man auf andern Universitäten nicht bente und früher überhaupt nicht gebacht babe. Dabin rechnet er unter Anderm, daß fich die ballischen Theo. logen vom fo gewöhnlichen scholaftischen Schulgegant meg, bagegen ber forgfaltigen Eregese ber b. Schrift augewendet batten, und baß ben Studirenden Belegenheit ju praftischen Uebungen, jum Ratecheffren und fonstigem Unterrichten gegeben werbe. - 2 Reuangefommene junge Theo. logen mußten fich bei ber theologischen Kacultat melben, welche au bem 3mede an bestimmten Tagen jufammentam. Dan befprach fich mit iebem Anfommling, wie er fein Leben und feine Studien einzurichten habe. Alle Bierteljahr follten fich fammtliche Theologie Studirende por

<sup>1)</sup> Fur bie Studirenben ichrieb er bie "Idea Studiosi Theologiae," ben "Lis motheus" und andere Schriften.

<sup>2) &</sup>quot;Anhang ber Abbilbung" S. 198.

ber Facultät einfinden, um über ihre Studien Rechenschaft abzulegen und für die Zufunft Rath zu erhalten. Außerdem wurden fie aufgemuntert, sich an einzelne Professoren zu wenden, und sich mit ihnen über etwanige Herzensangelegenheiten oder über die Studien zu besprechen. —

Im Jahre 1709 hielt France einige paranetische Borlesungen, "darinnen, so lautet die Ueberschrift, der Unterschied der gegenwärtigen Studiosorum Theologiae und derer, die im Anfange hier gewesen, gezeiget wird." Er klagt hier, daß der Eiser zu allem Guten bei den meisten sehr nachgelaßen habe, schildert das eingerißene rohe Studentensleben, und bemerkt auch, daß jene wohlwollende Sorgsalt der theologischen Prosessonen von den Studirenden so wenig anerkannt werde, daß sie sich vielmehr über dieselbe beschwerten, als über einen Eingriff in die Studentenfreiheit, und dem ihnen ertheilten guten Rath nicht Bolge leisteten. Man höre auch, bemerkt er, "vielfältig über Studiosos Theologiae, die von Halle kommen, Klagen führen, daß sie Heuchler wären." "Ich kann ohne große Wehmuth nicht daran gedenken, und kann mich nicht genug darüber verwundern, sagt er, wie es doch möglich ist, daß von allen unsern Borstellungen und Ermahnungen sich so wenig Effect bei ihnen sindet."

Eine Reaction war eingetreten. An die Stelle des herrschenden wüsten Studentenlebens wollten France und seine theologischen Kollegen mit einem Schlage eine stille, fromme, fast flösterliche Zucht einführen, eine Lebensweise, welche treffend mit der Lebensweise der Hieronymianer verglichen worden ist. "Man häufte Andachtsübung auf Andachtsübung. Fromme Rührungen und Erweckungen nährte man auf alle Weise. Man betete, predigte, ermahnte, sang bei jeder Gelegenheit." Was Wunder, wenn das, einer solchen Lebensweise diametral entgegengesetzte, durch eine Gewohnheit von Jahrhunderten tief eingewurzelte Studenten-

<sup>1)</sup> Lectiones par. Th. 4. S. 73 ff.

<sup>2)</sup> Ib. "Gin Studiosus Theologiae muß biese Regel wißen: quod in alis est peccatum veniale, id in elerico, unb also auch in studioso Theologiae est peccatum mortale."

<sup>3)</sup> Ib. 111. "Ehemals erkannten Theologiae Studiosi befer, was es für eine Bohlthat ware, bag ihre studia von ber theologischen Facultät eingerichtet würden." Bgl. auch S. 39.

<sup>4)</sup> Ullmann : Johann Beffel. G. 423. (Erfte Ausgabe.)

<sup>5)</sup> Niemeyers Grunbfate, achte Ausg. 3, 348. Sehr lehrreich ift in biefer Begiehung Semlers Selbstbiographie.

wesen und robe Unwesen gegen Frandes Bestrebungen gewaltsamen Widerstand leistete, so daß er nur stillere, in sich gekehrte Jünglinge für sich gewann. Auf Mittel und Wege, die andern zu gewinnen, scheint man nicht genug bedacht gewesen zu sein, auf ein paulinisches Accomodiren, welches der Wahrheit und Heiligkeit nichts vergibt.

Ich zweiste sehr, daß Luther das Ibeal eines Studirenden, wie Francke und Spener es aufstellten, ganz gebilligt haben wurde. Wie eifert Luther nicht gegen allen monchischen Zwang; Freude und Ergöhen,' sagt er, sei jungen Leuten so hoch vonnöthen, als Esen und Trinken. Wie empsiehlt er "Musica und Ritterspiel, mit Fecten, Rinzgen, unter welchen das erste die Sorge des Herzens und melancholische Gedanken vertreibe, das andere seine geschickte Gliedmaß am Leibe mache und ihn bei Gesundheit erhalte." Auf Zechen, Unzucht, Spielen gerathe man, "wenn man solche ehrbare lebungen und Ritterspiele verachte und nachlaße."

Merkwirdig sind Frances Klagen über die Unreise ber neuangekommenen Studirenden. Daß er diesen rath, Schreibstunden zu nehmen,
sällt uns (leider!) nicht sehr auf; aber um die Orthographie war es
eben so schlecht bestellt! "Ich sinde, sagt er, daß wenig Studiosi
Theologiae sind, die einen teutschen Brief recht orthographice schreiben
können. Sie impingiren sast in allen Zeiten wider die Orthographie.
Daher ich auch Exempel weiß, daß, wenn manche in ein Amt gekommen,
und etwas haben wollen drucken laßen, sast nothig gewesen wäre, daß
man ihr Manuscript, welches sie eingesendet, in allen Zeilen erst corrigiret hätte: so daß man ihnen hat anzeigen müßen, sie solltens von
einem, der die Orthographie verstehet, erst abschreiben laßen, damit es
ohne Anstoß gelesen werden könnte . . Dieser desectus pstegt insgemein
auf Schulen daher zu kommen, weil nur die lateinische Uebersehung der
exercitiorum corrigiret wird; das Teutsche aber nicht; daher lernet
man keine Orthographie. Man lernet voces distinctas, als er war,

<sup>1)</sup> Siebe Theil 1, 141, 177.

<sup>2)</sup> Freilich mochte beim Anblid bes Rauf: und Sausiebens jener wuften Studen . ten, wie Frande fie schilbert, leicht jede hoffnung schwinden, als konnten fich solche Menschen je "ehrbaren Uebungen und Ritterspielen" zuwenden.

<sup>3) &</sup>quot;Es fcreibet felten einer eine gute Sanb, wenn er von Schulen tommet."

<sup>4)</sup> Lect. paraen. 4, 280. Bgl. "Anhang ber Abbilbung eines studiosi Theol. S. 280.

Die Baar, es ift mahr und bergleichen nicht im Schreiben distinguiren, weil man die teutschen exercitia nur so obenbin schreibet."

Run sollte man meinen: in eben bem Maße, als man auf Schulen bas Deutsche vernachläßigt habe, sei bas bevorzugte Latein gründlicher getrieben worden. Dem war nicht so. "Wenn aber manche, fährt France fort, einen lateinischen Brief machen sollen, so sindet man, daß sie auch die Grammatic nicht recht gelernet haben, und daher manche Fehler begehen." In der griechischen Grammatik seien die Ankömmlinge auch nicht fest, nicht einmal in Luthers Katechismus. "Ingleichen sindet sichs selten, heißt es, daß einer eine Wisenschaft von der Arithmetica vulgari mitbringet, deren Gebrauch doch im gemeinen Leben immer vorfället."

An einem andern Orte sagt Frande: bie Prosessoren ber Theoslogie in Halle hatten es "mit großer Betrübnis wahrnehmen mußen, daß die meisten Schulen so übel bestellet sind, daß von denselben Leute zu ihnen kommen, die wohl zwanzig Jahr alt sind und drüber und dennoch bedürsen, daß man ihnen in den Fundamentis der lateinischen, geschweige der griechischen und hebräischen Sprache besondere Insormation verschaffe, wo man anders will, daß sie die Collegia mit Rugen frequentiren sollen. — Auch andere Universitäten, sährt er sort, machten die traurige Erfahrung, viele untüchtige und unwißende Leute zu überstommen, aus denen nichts zu machen." Die Lehrer an den Schulen sollten doch ihr Amt gewißenhafter verwalten. —

Wenn France Beranstaltungen traf, daß die in Schulkenntnissen Jurudgebliebenen das Verabsaumte nachholen konnten, so verschaffte er andrerseits den Begern Gelegenheit, 'in allen Schuldisciplinen, in Sprachen, Geschichte, Geographie, Mathematik zc. Unterricht zu ersteilen. Bei den von ihm eingerichteten, nahe an zweitausend Schüler zählenden, Anstalten lehrten über hundert Studirende, unter Aufsicht und Anleitung von Inspectoren, besonders wurden sie im Katechistren geübt. Der ganze sogenannte Ordinar-Tisch des Baisenhauses, jeho bestehend

<sup>1)</sup> Anhang ber Abblibung eines studiosi Theologiae. S. 281. Es "bringet selten einer auch nur qualemeunque peritiam ber Teutschen Orthographie von ben Schulen mit."

<sup>2)</sup> Ib.

<sup>3)</sup> Ib. 275.

<sup>4)</sup> Ib. 284. 274. 277. 289. 290.

aus 134 Studiosis, sagt France, ift eigentlich bas Seminarium Praeceptorum für hiefige Anstalten." Aus biesen "werben einige seligiret und zum Seminario selecto Praeceptorum genommen." Letteres Seminar nahm im Jahre 1707 seinen Ansang. Man suchte für dasselbe zehn bis zwölf Theologen aus, die einen guten Grund gelegt und zum Schulwesen Lust und Geschicklichseit hatten. Bwei Jahre lang wurden sie hier durch Collegien und Uebungen für das Lehrsach vorbereitet. Sie erhielten zudem freien Tisch, mußten sich aber verbindlich machen nach Ablauf der zwei Jahre am Waisenhause oder Pädbagogium drei Jahre Unterricht zu ertheilen.

# 6. Frandes beutsche und lateinische Schulen. Das Babagogium.

Wir sahen, daß France im Jahre 1695 eine Armenschule stiftete, Bürgerkinder kamen hinzu. 1697 errichtete er für begabtere Anaben eine lateinische Schule. Die Armenschulen erhielten den Ramen deutsche Bürgerschulen, welche in Anaben- und Mädchenschulen zersielen. Bei Frances Tode waren, wie erwähnt, in den Bürgerschulen 1725 Anaben und Mädchen, in der lateinischen 400 Schüler, dazu kamen 82 Scholaren des Pädagogii. Der Unterricht in den deutschen Schulen begriff anfänglich nur Religionbunterricht, Lesen, Schreiben und Rechnen; in späterer Zeit kamen Naturkunde, Geschichte, Geographie 2c. hinzu. Leber alle deutschen Schulen war ein Oberausseher gesetzt, dem auch die Borberreitung der angehenden Lehrer für diese Schulen übertragen war. Die

<sup>1)</sup> Die erste Beranlagung zur Stiftung biefes Freitisches und Seminars war eine Schenkung von 500 Thalern, welche France 1695 für arme Studenten erhielt. Fußt. 11. Dritte Forts. 9.

<sup>2)</sup> Fußt. Dritte Fortf. 9. Funfte Fortf. 60.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1702 stiftete Franke in Gemeinschaft mit Anton und Breithaupt bas Collegium orientale theologicum, in welchem außer bem Gebräischen auch bas Sprische, Chalbäische, Arabische 2c. getrieben warb. Die an biesem Collegio theils nehmenden Studirenden leisteten dem Joh. heinrich Michaelis durch Bergleichung der Handschriften gute Dienste dei herausgabe der hebräischen Bibel. 12 Studirende gehörten zu diesem Collegio. Bis zum Jahre 1720 scheint es gedauert zu haben. Joh. Tribbechov aus Gotha war bessen erster Borstand, berselbe Tribbechov, welcher das "erstaunliche Lieb" "O du hüter Israel" gedichtet hat. Mit Tribbechov dirigirte J. H. Michaelis. Fußt. Zweite Forts. 5. Dritte Forts. 6.

Madchen wurden insbesondere in weiblichen Arbeiten unterrichtet, ja felbft bie Baifenknaben erhielten Anweisung im Stricen.

In den lateinischen Schulen ward außer dem Religionsunterricht noch Lesen, Schreiben und Rechnen, Latein, Griechisch, Hebraisch,
Mathematik, Geschichte, Geographie und Musik gelehrt. Die "classische
Graecität ward jedoch über der beständigen Lesung des neuen Testaments sehr vernachläßigt." Auch die Botanik erwähnen schon die ältesten Rachrichten als Lehrgegenstand dieser Schulen. Im Jahre 1709 ward das Latein in 7 Klassen gelehrt; Physik, Malen, ja Anatomie ist unter den Lehrgegenständen ausgeführt; 1714 wird auch Oratorie und Logik genannt, dagegen Französisch bier fehlt.

Das Padagogium bestimmte France ber Erziehung von Sohnen aus den höhern Ständen. Drei junge Adliche wurden ihm, wie erwähnt, im Jahre 1695 übergeben, das war der Anfang der Anstalt. Die Jahl der Schüler wuchs; im Jahre 1705 waren ihrer schon 70, welche in Bürgerhäusern zerstreut wohnten. Im Jahr 1711 beschloß France für sie ein großes Haus zu bauen, das 1713 vollendet und bezogen wurde. Es waren in demselben die Wohnungen für Schüler und Aufseher heiter und bequem, nicht klösterlich düster. Aeußere Einsichtungen bezeugten hier schon, daß France Realunterricht beabsichtigte; es gehörte ein botanischer Garten zum Pädagogium, dann fand sich ein Raturaliencabinet, ein physikalischer Apparat, ein chemisches Laboratorium, Einrichtungen zu anatomischen Sectionen, auch Drechselbänke und Mühlen zum Glasschleifen.

Der Lehrplan für Die Schüler des Badagogii wird im Jahre 1706 fo angegeben: "Rebst dem Grunde des wahren Christenthums werden sie unterrichtet in der lateinischen, griechischen, hebraischen und frangössischen Sprache, wie auch einen guten teutschen Auffat zu machen, ans

<sup>1) 3</sup>m Sahre 1701 ftellte France ju bem Behuf einen befonbern Stridmeifter an. Fußt. Erfte Fortf. 45.

<sup>2)</sup> Niemeyer 3, 346. Rector Mal aus Frances Schule verbannte auf bem Gymnasium zu hersfelb bie griechischen Classifter, bagegen ließ er bas neue Teftament, auch bie Apolalupse lesen. Brogramm bes Director Dr. Munscher von 1837.

<sup>3)</sup> Durch Theilung von Secunda, Tertia, Quarta und Quinta flieg die Zahl ber Klaffen auf 11.

<sup>4)</sup> Frandes Stift. 2, 14 ff. Raberes über bas Babagogium in Frandes Schrift "Ausführliche Orbnung und Lehrart für bas Babagogium 1701."

bei eine feine Sand au fdreiben; besgleichen in ber Arithmetica, Geographia, Chronologia, Historia, Geometria, Astronomia, Musica, Botanica und Anatomia nebst ben vornehmsten Kundamenten ber Debicin . . . und über biefes finden fie in ben Kreiftunden Belegenheit jum Drechseln, Glas-Schleifen, Mablen, Reißen u. bgl. 3m übrigen werben fie in ben Recreationsftunden por aller Gelegenheit, baburch fie verführt werben tonnten, burch getreue Aufficht forgfältig bewahret, auch fpaar bes Rachts nicht alleine gelagen." Als charafteriftisch fur bas Babagogium wird angeführt, es feien "bie Classes discipulorum alfo eingerichtet, baß ein Scholar nicht nur in einer, fondern nach bem Unterschiede seiner Profectuum in Diesem und ienem studio in unterichiebenen Claffen, a. E. in Ansehung ber lateinischen Sprache in ber erften, nach ber griechischen aber in ber andern figen und also in einer ieben Sache Commilitones von gleichen Brogreffen baben fann. Racht bem muß zwar ein jeber Scholar bie lateinische Sprache beftanbig, aber von ben übrigen Sprachen und Disciplinen nur eine nach ber anbern treiben und alfo eine Sache zuvor mobl fagen, ebe er zu anbern gelagen wirb."2

Eine besondere Rlaffe, Selecta, wurde auf dem Badagogio gestiftet zur Borbereitung auf die Universität. Die Schüler dieser Rlasse lasen viele lateinische Rlassiffer cursorisch, disputirten, hielten häusig Reden, trieben Rhetorik, Logik, Metaphysik, eine Art Dogmatik, lasen Theile des alten und neuen Testaments im Grundtert. Griechische Rlassiffer werden nicht genannt, dagegen Homilien des Macarius und Nonni Paraphrasis Johannis u. s. w.

Für Unterricht und Aufficht war, was das Personal betrifft, auf bem Badagogium reichlich gesorgt. Beim Tode Frances zählte man 82 Scholaren, für welche ein Inspector, ein Mathematicus, 18 orbentsliche, 8 außerordentliche Lehrer und 10 Collaboranten angestellt waren. 4—

Für die große Anzahl ber Schüler in ben Frandeschen Anstalten waren jedoch verhältnismäßig nur wenige Lehrer fest angestellt, Die meiste Schularbeit ward burch eine Menge Studirender verrichtet, welche

<sup>1)</sup> Buft. 3meite Fortf. 9.

<sup>2)</sup> Ib. Dritte Fortf. 15. Bierte Fortf. 5.

<sup>3)</sup> Ib. Dritte Forts. 18. Auch bes Prudentius hymnen las man, von masthematischen Disciplinen ift Gnomonit aufgeführt.

<sup>4)</sup> Frandes Stift. 2, 296.

au bem Bebuf in ben amei icon ermabnten Seminarien Anleitung erbielten. Krande hatte bierbei ben Portheil, baß er fich folde junge Manner auswählen fonnte, Die feines Ginnes maren und au ber. auf ben Baifenbausidulen eingeführten Methobe augezogen murben. Angestellte Inspectoren machten moglichft barüber, bag feiner vom vorgeidriebenen Wege abmid. Auf folde Weise fonnte es nicht feblen, baß, trot bes großen Umfangs ber Unftalten, in benfelben bod von allen Lebrern in Ginem Sinne gelehrt und auf Gin Biel bingearbeitet murbe. ' - Aber eine Schattenseite burfen mir nicht überseben. Sene Einheit bes Gangen mochte leicht in Monotonie ausarten, gur Ginbeit einer Maschine, in welcher fein Theil Anspruch auf Selbftanbigfeit macht, ja nicht machen fann. Die Studirenden verpflichteten fich ja nur brei Jahre ju lebren, bann verließen fie bie Anftalt, wie fonnten fie es in fo furger Beit gur felbftanbigen Ginfict und Rertigfeit in ber padagogifchen Runft bringen ? Belder ernfte Lebrer bat es nicht erfahren, baß feine Berufbarbeit eine Runft ift, ju beren Erlernung Beit nothig; daß er in den erften Sahren, ba er lebrt, viel Lebrgeld au feinem und ber Schuler Schaben gablen muß und nur langfam gur Meisterschaft reift. France batte baber in feinen Anstalten gewis nur febr wenige Meifter ber Lehrfunft, bagegen eine überwiegenbe Menge unselbständiger Anfanger, beren Disgriffe nur einigermaßen burch ihre entidiedene Subordination verringert und compenfirt wurden. -

<sup>1)</sup> Frances Stift. 2, 39: "Bu Lehrern wurden Canbibaten und Studenten ans genommen, benen France eine Methode bes Unterrichts vorschrieb, die fie genau bes folgen mußten. Sie leifteten ihm auch meistens willig Folge. Denn bisher hatten sie noch keine eigene Methode gehabt, der sie sich hatten entwöhnen mußen, wie dieß ber Fall bei Mannern gewesen sein wurde, die schon in andern Schulen gelehrt hatten."

<sup>2)</sup> hieronymus Wolf, der gelehrte Rector des Augsdurger Gymnastums, schreidt:
... Quamquam optabile esset tales hypodidascalos proprio quodam sato scholae contingere, qui tolerabilibus laboribus propositis et iis praemiis constitutis, unde se et suos honeste possent alere, altiora non cogitarent. Nam mutatio praeceptorum frequens multum habet incommodi, neque sere seri potest, ut is sideliter et erudite doceat, qui in omnes occasiones sortunae melioris est intentus, nec discipulorum ingeniis sed suis commodis et voluptatibus inservit. Praeterea quo quis diutius docuerit, eo erit (ut est usus artium magister) ad docendum aptior et paratior. Programm des Augsburger Gymnasiums von hettin Rector Reager 1834. ©. 11.

<sup>3)</sup> Ge foll bieß tein Borwurf gegen Francte fein. Ber, wie er, für eine Denge

Frande war Director seiner Anstalten, erst im Jahre 1716 nahm er Job. Daniel Herrnschmid und als dieser 1723 stard, seinen frommen Schwiegersohn Joh. Anastasius Freylinghausen' zu Subdirectoren an. Als Töllner 1718 stard, welcher die Oberaufsicht über die deutschen und lateinischen Schulen zugleich geführt, erhielt Herrnschmid die, von da an, gesonderte Aussicht über die lateinischen Schulen. —

Die Eigenthumlichkeit der Franceschen Schulen noch einmal ins Auge zu faßen, so ist sie vorzüglich charafterisirt durch das in ihnen vorwaltende christliche, ja pietistische Element, welches sich in den vielen Andachtsübungen, im Zurückrängen der griechischen Klassifter durch das neue Testament, im Treiben des Hebraischen zum Berständnis des alten Testaments äußert. Dann ist es diesen Schulen eigenthumlich, daß in ihnen die Realien start hervortreten, daß die Schüler nach Maßgabe ihrer Fortschritte in verschiedenen Lehrobjecten verschiedenen Klassen angehören können; zulest, daß viele Studirende Unterricht ertheilten, was nur bei einer vorgeschriedenen und genau befolgten Methode thunlich war.

Rachdem wir nun Frances vielseitige padagogische Bestrebungen — für die Universität, für lateinische Schulen, Bürgerschulen und Baisen — betrachtet, wollen wir noch einen Blid auf zwei Gegen, stände seiner Thätigkeit werfen, welche nur mittelbar Einstuß auf Babagogif hatten.

Der erfte Gegenstand ift Die Canfteinsche Bibelanstalt, welche fich an bas Baifenbaus anichlofe.

# 7. Canfteiniche Bibelanftalt.

Carl Hilbebrand Freiherr von Canstein, geboren 1667, war durs fürstlich Brandenburgicher Oberhofmarichall und Kammerpräsident, auch vertrauter Freund Speners. Im Jahre 1710 ließ er einen Bogen

Kinder Silfe schaffen will, ber muß fich in die Umftande schiden. Die Monitoren von Bell und Lancaster find gewis nicht so gute Nothhelfer, als Frances Studenten.

1) herrnschmib, geboren 1675 zu Bopfingen in Schwaben, Berfaßer mehrerer geistlichen Lieber, unter A. von: "Lobe ben herrn, o meine Seele." Freylinghausen, geb. zu Ganbersheim 1670, starb 1739 als Director bes Baisenhauses. Ausgezeichnet burch treffliche geistliche Lieber; sein Gesangbuch machte Epoche. Als Inspectoren ber lateinischen Schulen folgten auf herrnschmib namhaste Manner, wie: Johann Jacob Rambach, Sigismund Jacob Baumgarten, August Gottlieb Spangenberg, welcher später Bischof ber Brüdergemeinde war.

bruden unter dem Titel: "Ohnmaßgebender Borschlag, wie Gottes Wort den Armen zur Erbauung um einen geringen Preis in die Hande zu bringen sei." Er schlug vor: "durch eine Berankaltung stehen bleisbender Formen"—"an hunderttausend Exemplare der Bibel abzudrucken, ehe die Schristen abgenust würden." Dem Franckschen Waisenhause übergab er den Bertrieb; Prinz Carl von Danemark, Bruder König Friedrichs IV, schenkte dazu an Francke 1271 Ducaten. Die erste Ausgabe des neuen Testaments mit stehenden Lettern erschien im Jahre 1713. Bis zum Jahre 1795 wurden in der Anstalt 1,659,883 Bibeln, 883,890 neue Testamente, 16,000 Exemplare der Psalmen, 47,500 des Sirach gebruckt. Man hielt sich treu an den Lutherschen Text, nur einige Aenderungen, welche man für durchaus nothwendig ansah, wurden gemacht mit gerechter Schüchternheit und Besorgnis, irgendwie Aussehen zu erregen und Anstoß zu geben.

## 8. Inbifde Diffion.

Ein zweiter Gegenstand Frandescher Thätigkeit war das Misstonswesen. König Friedrich IV von Danemark, veranlaßt durch seine zwei deutschen Hofprediger Masius und Lütsens, beschloß eine Mission in der danischen Stadt Trankenbar auf der Küste Koromandel anzulegen. Lütsens wendete sich deshalb an France. Bartholomäus Ziegenbalg und Heinrich Plütschau wurden von diesem zu Missionaren erwählt, in Kopenhagen ordinirt und kamen am 9. Julius 1706 in Trankenbar an.

So war der Anfang dieser wichtigen, über ein Jahrhundert bestandenen, Mission der lutherischen Kirche. Mit einer herzlichen Liebe, die Alles glaubet, Alles hosset, haben die halleschen Missionare ausbauernd und gewißenhaft auch dann gearbeitet, wenn alle Hossinung zu erlöschen schien. Ja sie waren in bösen Zeiten, da Seuchen, Hungersnoth und Krieg herrschten, vielsach die Berather und Tröster der Eingeborenen. Welche Hingebung, welchen Eiser bewies nicht Ziegenbalg, der einen großen Theil der heiligen Schrift und den kleinen lutherischen Katechismus ins Tamulische übersetze, auch geistliche Lieder in tamulischer Sprache schrieb, und mit großer Mühlamkeit zwei Wörtersbücher und eine Grammatik dieser Sprache ansertigte. Sein würdiger

<sup>1)</sup> Bgl. Frandes Stiftungen 2. 515 ff.

Frande war Director seiner Anstalten, erst im Jahre 1716 nahm er Job. Daniel Herrnschmid und als dieser 1723 starb, seinen frommen Schwiegersohn Joh. Anastastus Freylinghausen' zu Subdirectoren an. Als Töllner 1718 starb, welcher die Oberaufsicht über die deutschen und lateinischen Schulen zugleich geführt, erhielt Herrnschmid die, von da an, gesonderte Aufsicht über die lateinischen Schulen. —

Die Eigenthümlichfeit ber Frandeschen Schulen noch einmal ins Auge zu faßen, so ift sie vorzüglich charafterisirt burch bas in ihnen vorwaltende christliche, ja pietistische Element, welches sich in den vielen Andachtsübungen, im Zurüddrängen der griechtschen Alassiser durch bas neue Testament, im Treiben des Hebraischen zum Berständnis des alten Testaments äußert. Dann ist es diesen Schulen eigenthümlich, daß in ihnen die Realien starf hervortreten, daß die Schüler nach Maßgabe ihrer Fortschritte in verschiedenen Lehrobjecten verschiedenen Klassen angehören können; zuletzt, daß viele Studirende Unterricht ertheilten, was nur bei einer vorgeschriedenen und genau befolgten Methode thunlich war.

Rachdem wir nun Frances vielseitige padagogische Bestrebungen — für die Universität, für lateinische Schulen, Bürgerschulen und Baisen — betrachtet, wollen wir noch einen Blid auf zwei Gegenstände seiner Thätigkeit werfen, welche nur mittelbar Einstuß auf Babagogif hatten.

Der erfte Gegenftand ift Die Canfteiniche Bibelanftalt, welche fich an bas Baifenbaus anichlofe.

# 7. Canfteiniche Bibelanftalt.

Carl Hilbebrand Freiherr von Canstein, geboren 1667, war durfürstlich Brandenburgscher Oberhofmarschall und Rammerpräsident, auch vertrauter Freund Speners. Im Jahre 1710 ließ er einen Bogen

Rinber bilfe fchaffen will, ber muß fich in bie Umftanbe fchiden. Die Monitoren von Bell und Lancafter find gewis nicht so gute Nothhelfer, als Frances Stubenten.

1) herrnschmid, geboren 1675 zu Bopfingen in Schwaben, Perfaser mehrerer geistlichen Lieber, unter A. von: "Lobe ben herrn, o meine Seele." Frehlinghausen, geb. zu Gandersheim 1670, starb 1739 als Director bes Baisenhauses. Ausgezeichnet burch treffliche geistliche Lieber; sein Gesangbuch machte Epoche. Als Inspectoren ber lateinischen Schulen solgten auf herrnschmid namhaste Manner, wie: Iohann Jacob Rambach, Sigismund Jacob Baumgarten, August Gottlieb Spangenberg, welcher später Bischof ber Brüdergemeinde war.

bruden unter dem Sitel: "Ohnmaßgebender Borschlag, wie Gottes Wort den Armen zur Erbauung um einen geringen Preis in die Hande zu bringen sei." Er schlug vor: "durch eine Berankaltung stehen bleis bender Formen"—"an hunderttausend Exemplare der Bibel abzudrucken, ehe die Schriften abgenut würden." Dem Franckschen Waisenhause übergab er den Bertrieb; Prinz Carl von Danemark, Bruder König Friedrichs IV, schenkte dazu an Francke 1271 Ducaten. Die erste Ansgabe des neuen Testaments mit stehenden Lettern erschien im Jahre 1713. Bis zum Jahre 1795 wurden in der Anstalt 1,659,883 Bibeln, 883,890 neue Testamente, 16,000 Exemplare der Psalmen, 47,500 des Sirach gebruckt. Man hielt sich treu an den Lutherschen Tert, nur einige Aenderungen, welche man für durchaus nothwendig ansah, wurden gemacht mit gerechter Schüchternheit und Besorgnis, irgendwie Aussehen zu erregen und Anstoß zu geben.

## 8. Inbifde Diffion.

Ein zweiter Gegenstand Frankescher Thatigkeit war das Misstons, wesen. König Friedrich IV von Danemark, veranlaßt durch seine zwei deutschen Hofprediger Masius und Lutkens, beschloß eine Misston in der danischen Stadt Trankenbar auf der Kufte Koromandel anzulegen. Lutkens wendete sich deshalb an Franke. Bartholomäus Ziegenbalg und Heinrich Plütschau wurden von diesem zu Misstonaren erwählt, in Ropenhagen ordinirt und kamen am 9. Julius 1706 in Trankenbar an.

So war der Anfang dieser wichtigen, über ein Jahrhundert bestandenen, Mission der lutherischen Kirche. Mit einer herzlichen Liebe, die Alles glaubet, Alles hosset, haben die halleschen Missionare aus, dauernd und gewißenhaft auch dann gearbeitet, wenn alle Hossung zu erlöschen schien. Ja sie waren in bösen Zeiten, da Seuchen, Hungersnoth und Krieg herrschten, vielsach die Berather und Tröster der Eingeborenen. Welche Hingebung, welchen Eiser bewies nicht Ziegenbalg, der einen großen Theil der heiligen Schrift und den kleinen lustherischen Katechismus ins Tamulische übersehte, auch geistliche Lieder in tamulischer Sprache schrieb, und mit großer Mühsamkeit zwei Wörtersbücher und eine Grammatif dieser Sprache ansertigte. Sein würdiger

<sup>1)</sup> Bgl. Frandes Stiftungen 2. 515 ff.

Rachfolger, Benjamin Schulze, vollendete bie Bibelibersetzung. Bald fanden die Missionare solche Anersennung, daß ihre Birksamkeit nicht auf Trankenbar beschränkt blieb. Durch die englische "Gesellschaft zur Berbreitung driftlicher Erkenntnis" wurden sie seit dem Jahre 1728 veranlaßt und unterstüht, um in Madras, Cudelur, Calcutta, Tanschaur und andern Orten lutherische Missionskationen zu gründen.

Bor allen Miffionaren zeichnete fich Schwarz aus. Er genoß bas aroste Unfeben bei allen Religionsparteien. Babrent Die oftinbifche Rompagnie ibn 1779 ale Befandten nach Seringapatnam ichidte, Die Englander ibn im Jahre 1784 bei ben Rriedensunterhandlungen mit Tippo Saib ausogen, ftand er beim Ronige von Tanichaur in foldem Anseben, baf biefer auf feinem Sterbebette 1787 in ibn brang, Die Bormunbicaft über feinen neuniabrigen aboptirten Sohn au übernehmen. Somara ftarb im Rabre 1798. Midbleton, anglicanifder Bifchof von Calcutta, besuchte 1816 ben Ronia Sirfogan in Tanfchaur. Dieß ift berfelbe Ronig, fo ergablt ein Bericht,2 "ber gwar felbft fein Befenner des Christenthums ift, ber aber an bem Grabe bes unvergeflichen Missionar Schwarz Thranen ber Liebe und Danfbarfeit weinte, ibn nicht nur einen großen und guten Dann, fondern auch feinen Bater, Breund. Beiduner und Rubrer feiner Jugend zu nennen pflegt, und deffen Andenfen er auch durch ein fostbares marmornes Denfmal geehrt bat, welches er in London verfertigen; und in ber driftlichen Rirche au Tanfcaur feierlich aufftellen ließ." -

Die halleschen Missionare ließen fich besonders ben Unterricht ber indischen Jugend angelegen sein, burch welchen fie viele indische Rate-

<sup>1)</sup> Die anglicanische Kirche griff früher nicht ein, kein Missonar erhielt von ihr die Ordination und beschwor die 39 Artikel; die meisten dieser Missonare wurden vielmehr in Wernigerode Namens der lutherischen Kirche ordinirt, vom Jahre 1731 bis zum Jahre 1792. Bgl. Franckes Stiftungen 3, 356. 383. 389. 518. 552. Man war damals so entsernt, die lutherischen Missonare der anglicanischen Kirche zu überlaßen, daß vom lutherischen Missonar Diemer ausnahmsweise dieß bemerkt wird: "er fand (in London) anfänglich, weil man seine großen Fehler wohl kannte, keine sonderliche Aufnahme, wußte aber doch in der Folge durch seine Vorspiegelungen viele für sich einzunehmen, und ließ sich in der Hossung, dadurch den Erund zu einem höhern Glück zu legen, die bischössliche Ordination gefallen." (Eb. 502.)

<sup>2) &</sup>quot;Reuere Geschichte ber evangelischen Miffionsanstalten . . . von Knapp. Sieben und fechzigftes Stud." S. 633.

cheten bilbeten, bie bei Betehrung ihrer Landsleute trefflich Silfe leisteten. 1 -

Es ift hier nicht ber Ort, naher auf die Geschichte ber halleschen Mtston einzugehen. Frande war vom Jahr 1705 bis an seinen Tod auf mannigsaltige Weise für dieselbe thätig. Junachst durch geswißenhaste Wahl der Missionare, welche, ohne besondere Vorbereitung zum Missionsdienst, aus Theologen der halleschen Schule genommen wurden. Seit dem Jahre 1710 veranstaltete er die Herausgabe einer "Geschichte der evangelischen Missionsanstalten zur Bekehrung der Heiden in Indien"; er veranlaßte, daß man von Halle eine tamulische Druckerei nach Trankendar schickte; auch wurden ihm vertrauensvoll große Summen für diese Mission zugesandt, sein Rame bürgte für die Güte der Sache. Wie theuer sie seinem Herzen sei, äußerte er noch in seinen letzten Reden.

# 9. Rachwirfungen von Frandes Thatigfeit.

Nichtungen hin betrachtet; sein unmittelbares Wirken. Wie viel großartiger erscheint diese Wirksamkeit aber, wenn wir auch das ins Auge saßen,
was unmittelbar durch ihn veranlaßt wurde. Wie viele Waisenhäuser und Armenschulen mögen seinem Beispiele ihre Entstehung verdanken, wie
oft wird heute noch sein Rame in Berichten über Rettungsanstalten
dantbar genannt. Welchen Impuls gab die hallesche Mission den Protestanten! wie ward ihnen durch diese Mission die Ausbreitung des
Christenthums Herzens- und Gewißenssache! Zinzendorf, der Stifter
der Herrenhuter, war ein Zögling Frances — welchen Segen haben
nicht herrenhutsche Missionare über die verlaßensten Heiden gebracht.
War es nicht Frances Beispiel, welches den halleschen Prosessor Callenberg bestimmte, im Jahre 1727 eine Anstalt zur Bekehrung der
Juden und Muhammedaner zu gründen, und war diese Anstalt nicht
eine Borläuferin der gegenwärtigen Judenmissionen? Endlich, die Can-

<sup>1)</sup> Die Bahl ber in ben Kirchenbuchern von Trankenbar im Beitraum vom Jahre 1706 bis 1780 eingeschriebenen Gemeinbeglieber betrug 16,556. Frances Stiftungen 3, 248.

<sup>2)</sup> So geschahe es in ber Regel bis in die neuefte Beit; nur von einem Diffionar bemerkt ber fel. Anapp: er habe nicht flubirt, fei aber ausgezeichnet begabt gewesen.

fteinsche Bibelanstalt, welche über zwei Millionen Eremplare ber Bibel, bes neuen Testaments, bes Bsalters u. s. w. zu höcht wohlfeilen Preisen verbreitet hat, ift ste nicht eine Borläuferin aller Bibelgesellsschaften unserer Tage? 1 —

10. Arandes Ramilienverbaltniffe. Sein Tob.

"Wir verfolgten Frances Leben nur bis jum Jahre 1694. Dber ift nicht vielmehr fein Leben burch feine Bestrebungen und Stiftungen hinlanglich charafterifirt, lebte er nicht gang in bem, was er für seinen eigensten göttlichen Beruf bielt? —

Rur weniges will ich bingufügen. In jenem Jahre 1694 beiras tete Krande ein Kraulein von Burm, mit welcher er bis an fein Enbe, 33 Jahre lang, in gludlicher Che lebte. Sie batten 3 Rinder. Das erfte, ein Sohn, ftarb frub. Der zweite Sohn, Gottbilf August, geboren 1696, ward Rrandes Rachfolger in Direction ber Stiftungen, bas britte Rind, eine Tochter, verheiratete fich im Jahre 1715 mit Fredlinabaufen. Das hausliche Leben Frandes, im Rreife feiner Familie, entsprach gang feinem frommen Sinne. Bis in fein 63ftes Jahr genoß er im Gangen einer guten Gefundheit. Barb fle burch übertriebene Arbeit gumeilen angegriffen, fo erholte er fich auf Reisen. Im Jahre 1725 ftellte fich aber eine peinliche Dysurie ein, im Rovember 1726 labmte ibm ein Solagfluß feine linke Sand. Doch fühlte er fich im Marg 1727 wieder febr gestärft, fo bag er auch Borlefungen für bas Sommersemefter im Lectionscataloge anzeigte. Allein er hielt nur noch eine, am 15. Dai, eine paranetifche Lection, welche er fichtbar gerührt mit ben Borten folog: "So gehet nun bin und feid gefegnet bem herrn immer und ewiglich."

Am 18. Mai genoß er jum lettenmale bas heil. Abendmahl.

Am 24. Mai ließ er sich in ben Baisenhausgarten fahren. Hier ergoß er sich in ein brunftiges Dankgebet. Darin gedachte er seiner Bekehrung in Luneburg. Er sprach: "Unter freiem himmel habe ich oftmals mit bir ben Bund gemacht und gesagt: so du wilt mein Gott

<sup>1)</sup> Daß fich in Speners und Frances Schule auch die Anfänge eines untirche lichen, pietistischen und mystischen Separatismus zeigten, welche im Berfolg immer bebenklicher, verwirrter und verwirrender hervortraten, übergehe ich hier.

<sup>2)</sup> Rach Frances Stift. 2, 286 und Gueride S. 450-467.

sein, so will ich bein Knecht sein. Oft habe ich bich gebeten: Herr, schaffe mir Kinder, gebiere ste mir wie den Thau aus der Morgenröthe und mache ihre Zahl wie der Sterne am Himmel. Du hafts gethan und den Quell des ewigen Lebens durch mich auf viele Seelen ergoßen und so weit fließen laßen, daß er in allen Welttheilen Seelen getränkt hat. Laß ihn denn fortsließen auch fernerhin, daß der Segen nimmer aushöre, sondern fortlebe bis ans Ende der Welt." —

Bon da an nahmen seine Leiden zu, die er mit driftlicher Gelaßenheit ertrug, durch Gebet und Sprüche der heiligen Schrift gestärft. Oft wiederholte er die Worte bes sterbenden Jakob: Herr, ich warte auf bein Heil.

. Am 8. Juni ward er schwächer und schwächer. Da fragte ihn seine fromme Gattin: bein Heiland wird dir doch nahe sein? — "Daran ift fein Zweisel," antwortete er. Dieß waren seine letten Worte. Run siel er in einen Schlummer, und unter Gebet und Gesang der Seinigen und der anwesenden Freunde entschlief er sanft und seilig, Abends drei Biertel auf 10 Uhr. Er hatte das Alter von 64 Jahren, 2 Monaten und drei Wochen erreicht.

Die ganze Stadt brangte fic, die Sulle des Entschlafenen noch einmal zu feben, und begleitete fie am 17. Juni zu ihrer Rubeftatte.

# 8. Die Realfculen.

Ich habe bas allmähliche Hervortreten bes padagogischen Realis, mus seit ber Reformationszeit verfolgt. Im siebzehnten Jahrhundert gewann derselbe auf den gelehrten Schulen mehr und mehr Boden, darauf deutet die Einführung der Lehrbücher des Comenius. Diese geschah nach dem Jahre 1649 auf dem Gymnasium in Hersseld; auf dem Danziger Gymnasium ward, dem Lectionsplan von 1653 zusolge, das Vostidulum und die Janua des Comenius gelesen, 2 auf dem Stargardter und Rurnberger Gymnasium der Ordis pictus.

Doch scheint man hierbei vorzüglich auf bequeme Erwerbung einer copia vocabulorum, besonders jum Behuf bes Lateinsprechens, gesehen

<sup>1)</sup> Dunichers Brogramm 1836. G. 17.

<sup>2)</sup> Birich I. c. 48.

<sup>3)</sup> Falte 1. c. 44. Fenerlein 1. c. 59.

ju haben. Die Bilber betrachtete man mehr als ein mnemonisches Silfsmittel jum festern Einprägen ber Worte, als baß man, wie Comenius, zugleich an ein wirfliches Rennenlernen ber abgebilbeten Dinge selbst gebacht batte.

Und boch machten fich die Dinge felbft unvermerft geltenb. Der Rurnberger Reuerlein ' ergablt: man babe geflagt über ben Dangel eines guten Vocabularii ober Nomenclatoris, und über ben Orbem sensualium Comepii, ber bieber faft allein bafur bienen mußen. Derfelbe enthalte Schneider., Beber., Schufter., Ruchen. und Reller-Latein, unlateinische Phrases, Barbarismos, bagegen mangelten bie nothigften Verba, Bartifeln 2c. 2 Es marb baber bes Cellarius Libellus memorialis ftatt bes Orbis pictus eingeführt. Aber biefes rein fprach. liche Schulbuch genügte jest nicht mehr, man batte fich nun ichon an bes Comenius Bilber, ja an die Sachwelt gewöhnt. Daber faat Reuerlein: "Rachftbem wird man auf einige Solls ober Rupfer-Stiche bedacht fein, in welchen die mehrere Dinge ber lernenden Jugend jum minbeften in effigie por Augen zu ftellen, und mas fie feien ober mozu fie bienen, ju beschreiben find, beren lateinische Benennungen fie memoriren, bamit fie nicht Borte ine Bebachtnus fagen, ba fie nicht einmal mifen, mas bie Sache ift, welche bas Bort bebeuten foll . . . Sonft mare nicht übel gethan, fahrt er fort, wenn man einige Rnaben je auweilen auch fpagieren auf bie Felber und in bie Garten, Sammer., Sag., Bapier. und andre Mublen ober in bie Bertftatte au allerhand Sandwerfern und Runftlern führte, ihnen bie Instrumenta zeigte und fagte, wie man fie beiße, und was man bamit thue, und bann. wie man biefes ober jenes, mas fie in substantia vor Augen feben, auf Lateinisch beiße, von ihnen forberte, ober ihnen beibrachte, bas murbe ihnen nicht nur die vocabula weit befer ins Bedachtnus pregen, die fie . ja nicht anberft als mit Berbruß lernen mußen, wenn fie nicht einmal Diefelbe im Teutschen verfteben, noch wißen, mas die Sache ift, sonbern es bient auch in gemeinem Leben und fteht hernach übel, wann oft

<sup>1)</sup> Feuerlein 59.

<sup>2)</sup> Feuerlein erzählt (S. 63): ber Conrector Manner von einem Schüler ges ragt: Domine, quid significat ein Augel-Höpflein? habe geantwortet: "Du haas, meinst bu, ber Cicero werbe Augel-Höpflein gefreßen haben?" Das heißt: wozu lateinische Worte erlernen, welche in ben Classiftern nicht vorkommen?

ein Gelehrter fo unwißend und untundig ift in folden Dingen, bie immer ie in Gefprachen ober auch fonft vortommen." —

Das Leben fiena an, fich ber Schule gegenüber geltend ju machen. Ungegebtet man hiernach ben Orbis pictus auf bem Rurnberger Opmnaffum abichaffte, bebielt man boch, in ben zwei unterften Rlaffen. bes Comenius Vestibulum bei. Dazu fam ber meift realiftifche Unterricht in ber Mathematif, welcher in bem von Reuerlein mitgetheilten Lections. verzeichnis als Mathesis juvenilis aufgeführt ift und burch 5 Rlaffen läuft. Das biebei au Grunde gelegte Lehrbuch Sturms ' ift reichlich mit Rupfern verfeben, und begreift: allgemeine Rathematif, praftifche Arithmetif, theoretifche praftifche Geometrie (Relbmegen, Sobenmegen, Stereometrie), Optif, Rriegsbaufunft, Civilbaufunft, Rosmographie, Chronologie, Gnomonit, Dechanit, und jum Schluß Chiromantie! Es find die Elemente ber genannten Disciplinen auf 79 Folioseiten mitgetheilt. Reuerlein 2 lobt bie mathematische Methode Sturms febr, man glaubt einen Schuler Bestaloggis ju boren. "Da brauchts, fagt er, feines Auswendiglernen bes Einmaleins, wie in Teutschen Schulen obne Berftand gefdieht, fonbern fie lernen es felber machen und mit raison und gutem Begriff ihrer Bernunft fagen. Sier lernet man auch bas dioze, ober bie Urfach ber Requin begreifen, marum man fo und jo verfahre, ba man in Teutschen Schulen nur bas ozi lernet, wie man procediren muße, ohne bie Urfache zu wißen, warum? Es wird ba ichier auch mehr ein Berf ber Gebachtnus baraus, ale ber Bernunfft." Dann lobt er es, und bieg berudfichtigen wir bier besonders. daß die Knaben fo "fchidlich mit bem Birdul, Bindelmaaß, Maagftab, Defruthe zc. umgeben lernen, wie fie, nach einigen Uebungen, fo balb und fo nett eines Tifches, eines Fenfters, einer Stube, eines Saufes zc. Größe auch nur aus bem Augenmaaß ichaten lernen." 3

<sup>1)</sup> Der Titel ift: Johannis Christophori Sturmit Mathesis compendiaria sive Tyrocinia mathematica. Ich habe bie sechste von Sturms Sohn, Leonhard Christoph Sturm beforgte, Coburg 1714 erschienene, Ausgabe in Folio vor mir.

<sup>2)</sup> L. c. 103 sqq.

<sup>3)</sup> Fenerlein vertritt bann bas Lehren der Mathematik gegen die Anfechter besselben. Unter Anderm sagt er: "Es ist dieses Soculum literarium sogar mathomatieum, daß schier in allen Disciplinis, auch in den Moralibus und Philologicis, wer recht accurat versahren will, Mothodum mathematicam bazu anwendet."

v. Raumer, Gefcichte ber Rabagogit. II. 2. Muft.

Rach Sturms Borrebe ju feinem Buche war baffelbe auf verichiebenen beutschen Gomnafien eingeführt.

Roch einen Schritt weiter gieng ber Prediger Semler in Halle. 'Diefer gab im Jahre 1739 eine Rachricht, überschrieben: "Bon tonigl. preuß. Regierung bes Herzogthums Magdeburg und von ber berlinisschen fonigl. Societät berer Bifenschaften approbirte und wieder ersöffnete mathematische, mechanische und deonomische Realschule bei ber Stadt Halle."

So viel ich weiß, tritt bier aum erstenmale ber Rame und Begriff Realschule auf. Außer bem Religionsunterricht foll, nach Semler, "bie Sugend zu nütlichen und im taglichen Leben aang unentbebrlichen Bifen. icaften angewiesen," inebefonbere follen ihr fichtbare Dinge entweber in natura ober in allerhand Abbilbern gezeigt werben. Gine Befchreis bung Roms in einem Buche, fagt er, gebe bie mattefte Renntnis ber Stadt, eine lebenbigere erhalte man burd mundliche Befdreibung jemanbes, ber lange in Rom lebte, biefe Lebenbigfeit fteigre fich burch Rupferftiche, farbige Bilber, Modelle; aber mit eigenen Augen Die Stadt ju feben, gebe ben bochften Grab ber Erfenntnis. - Das: Non scholae sed vitae discendum fei ibm feit 40 Rabren Schulregel gemefen. Fure Leben bedurfe es aber Renntniffe von Bewicht, Daaß, vom Gebrauch bes Birfels und Lineals, es bedürfe ber Bigenschaft bes Ralenbers, ber Aftronomie. Geographie. Kerner sei nothia: "Renntnis einiger physicalifden Sachen, als Metalle, Mineralien, gemeiner Steine und Ebelfteine, Solbe, Rarben, Die Zeichnungefunft, von Aderbau, Gartenbau, Sonigbau, einiges von ber Angtomie und Diat, von ber Boligeiordnung bas Rothigfte, von benen Geschichten bes Baterlandes aus der hallischen Chronica und andern Autoren, Die Landfarte Teutich. landes sowol, als in specie bes herzogthums Magbeburg und benen umliegenden Stadten und Dorfern um Stadt Salle, von benen im täglichen Leben febr oft geredet wird, alfo, daß berfelben Renntnis viel

<sup>1)</sup> Christoph Semler, lutherischer Prediger, geb. in Salle 1669, las Collegia, nachdem er 1697 in seiner Vaterstadt Magister geworden, hatte seit 1699 die Inspection der Armenschule, ward Oberdiaconus der Kirche zu St. Ulrich, Mitglied der Berliner Adabemie der Bisenschaften und starb 1740. "Er hatte eine große Bisensschaft in mochanicis und mathematicis," sagt Jöcher.

<sup>2)</sup> Erschien in ben hallischen Anzeigen, woraus sie bie Acta historica occlesiastica (1740. Tom. 19. S. 198) entuehmen.

uöthiger ift, als baß man wiße, wo in ber Welt Dublin, Aftracan und Abrianopel liegt."

Hier haben wir nicht nur eine Aufjählung ber meiften Realien, welche fpäterhin in ben Realfchulen gelehrt wurden, auch das Grundsprincip tritt schon hervor, welches besonders Rouffeau und Peftalozzi geltend machten: es muße vor Allem das gelehrt werden, was die nächste Gegenwart, das tägliche Leben biete und fordere.

Bon balliden Brofefforen nennt Semler ben Chr. Thomafins. Cellarius, hofmann (ben Arat) und ben Philosophen Molf, als folde. Die ihm Beifall gegeben. Im Jahre 1706 manbte er fich mit feinen Soulvorichlagen an die magbeburger Regierung, melde ebenfalls beifallig auf Dieselben eingieng. Die Berliner Societat ber Bigenschaften, von jener Regierung bierüber befragt, antwortete ben 15ten December 1706: fo wie man Schulen jur Bilbung fünftiger Rirchen, und Staatsbiener babe, so wurde es gut fein, Rnaben, die bisher nur beutsche Schulen besuchten "in einer gewiffen mechanischen Soule unterrichten zu lagen. damit ihnen ber Berftand und Sinnen mehr geöffnet wurden und fie insonberbeit die notbigen Materialien und Obiecte famt beren Gute und Breis erkennten, bann ben gemeinen wie auch Broportionalcircul. Lineal. Binfelmaß und Gewicht, wie nicht weniger andere Dage und Dagnabe. Bage und nach Gelegenheit bas schlechte globular-microscopium ju genauer Einficht berer Rorver und fonft andere nühliche Instrumenta. famt Bert, und Sebzeugen verfteben und gebrauchen lernten, mithin fic Diefer Erfantnis bernach zu beferer Beareifung und Ausübung, auch Ersinnung neuer, nulicher Sandgriffe bebienen mochten. Dabei baupt fächlich babin zu feben mare, bag von benen gernenden im Bert felbften ein gutes Augenmaß, ftetige Sand und andere bergleichen, in einem geschärften Bebrauch ber außerlichen Sinne bestebenbe, Grundvortheile aller Arbeiten, fo die Ratur barbeut und die Uebung verficiret, erlanget merben."

Semler ließ nun, von ber Stadt unterstützt, 12 arme Anaben in seiner Wohnung von einem "Litterato unterrichten, ber, wie er sagt, in mathematicis, mechanicis und oeconomicis gar sonderlich wohl ersahren war," allein es währte nur britthalb Jahr. Beim Unterricht wurden "63 objecta singularia praesenter vorgestellet," besonders durch Mo-

belle. ' 3m Jahre 1738 wurden biefe "Deulardemonstrationen" wieder porgenommen. Man habe por ber hand, fagt Semler "nicht auf exotica und curiosa, sondern nur hauptsächlich auf quotidiana und necessaria gesehen und mas praesentissimam utilitatem in vita communi mit fich fuhre. Durch biefe Methobe, fahrt er fort, werben bie bisberigen Berbalidulen auch qualeich Realidulen werben, indem bie Information nicht mehr geführet wird durch lauter abstracta, universalia und intellectualia sola. Die allererfte Information ber fleinen Rinber follte ohne Buch an benen Sachen felbft gefchehen." Bucher mußten nur jur Repetition bienen, an Worte seien bie ideae rerum au affigiren. -Die Schulen, bieber "Marterftuben" murben "burd Ginführung ber Realitaten au lauter Freubenftuben werben." — Semler mar, ale er bies fdrieb. icon 70 Rabre alt. Man murbe fich irren, wenn man ibn. nach bem bieber Mitgetheilten, fur einen gang irbifd gefinnten, materialiftischen Realisten, nach Art so vieler spaterer bielte. Er wollte nicht beim Sichtbaren fteben bleiben, fondern, wie er fagt, "von ben creaturis ad creatorem afcenbiren," und bittet um Berleihung "erleuchteter Augen, welche in die penetralia ber Creaturen bineinseben." Bum Schluß preift ber fromme Greis mit bem Bfalmiften Gottes Berfe. "Gelig faat er, ift ber, fo fie heilfamlich erfennet und aber felig ift, ber fic barinnen beiliglich freuet und Dir bafur von Grunde feines Bergens baufet. " 2

Es ist bemerkt worden, daß in Frances Anstalten verschiedene Realien gelehrt wurden, als Botanif, Drechseln u. s. w. Sollte nicht Semeler, welcher als Docent bei der Universität Halle, als Prediger und Inspector der deutschen Schulen dem A. H. France so nahe stand, sollte er nicht durch seinen pädagogischen Realismus auf das Lehrwesen im Waisen-hause und Pädagogium Einfluß geübt haben? Merkwürdig bleibt es, daß aus Frances Schule Johann Julius Hecker hervorgieng, der im Jahre 1747 die erste bedeutende deutsche Realschule in Berlin stiftete und ebenso Heckers Rachsolger als Director dieser Schule: Johann Elias Silberschlag.

Bir mußen bei Betrachtung bes ftarfer und ftarfer auftretenden

<sup>1)</sup> Bum Theil fehr feltsame, 3. B. eine Machina, "baran bie einige mahre Urfache ber Ebbe und Fluth bemonstriret wirb."

<sup>2)</sup> Mehr habe ich über Semler bis jest nicht erfahren können. Schulz (in ben Rheinischen Blattern Marz und April 1842 S. 159) spricht beilaufig von "schmeige lichen Erfahrungen Semlers zu halle," beffen Realschule vom Jahre 1705 bis 1739 einige mal eröffnet und wieber geschloßen worben sei.

Reglismus ameierlei unterscheiben. Ginmal fieng man an bie, bisber durch bie Sprachftubien gang unterbrudten, Realien richtiger au wurdigen und fucte fie in Die gelehrten Schulen einzuführen; andrerseits aber brang fich die lleberzeugung auf, baß man ben Unterricht auf Diefen Schulen nur fur bie jum gelehrten Stanbe porzubereitenben Anaben angemeßen eingerichtet, nur Diefe berudfichtigt, alle übrigen Schuler aber genothigt babe, Dinge ju lernen, ja, oberflächlich ju treiben, welche fle in ihrem folgenden Leben nicht brauchen fonnten. Ge mar flar, daß für Diefe nicht ftubirenben Schuler, manche Realfenntniffe weit munichenswerther feien, ale bloge ziellofe Anfange im Latein. Darauf weift icon bas mitgetheilte Botum ber Berliner Afabemie über Semler Siermit übereinstimment ichrieb Rector Gesner in Rotenburg um Das Sahr 1720 "Die eine Claffe, welche nicht flubirt, sondern entweber ein Sandwerf, ober die Raufmannicaft ober ben Soldatenftand erwehlet, muß man im Schonschreiben, Rechnen, Mathefis, Briefschreiben, Geographie, Beltbeidreibung und Siftorie unterrichten. Die andere Claffe machen bie Stubirenben aus." Schöttgen, Rector in Dresben ichrieb 1742 einen "Unporgreiflichen Borfchlag, wegen einer besondern Rlaffe in öffentlichen Stadtschulen." In Diesen Schulen fagt er, fei Alles auf Erlernung bes Latein gerichtet, Rinber "welche unlateinisch bleiben wollen," lage man gang aus ber Acht. Sie mußten ben Dongt und bie Grammatif mitlernen, welche fur fie unnut; Sachen bagegen, bie Sandwerfern, Runftlern, Raufleuten bienlich, wurden nicht getrieben. Bas es biefen bulfe, wenn fie gelernt: anthrax, colax zc. Stadt und Land brauchten nicht bloß lateinische Leute, auch andere. Darum rath er ebenfalls, fur biefe eine besondere Rlaffe ju ftiften. - "Mein Borfchlag, schließt er refignirend, ift icon verworfen, ebe ich ibn and Tageslicht gebracht. Aber was liegt baran . . . ift er jegund noch nicht reif, fo wollen wir warten, bis feine Beit fommt." 1

Auch der früher schon erwähnte prenzlauer Rector Wenzeh schrieb im Jahre 1751 eine Abhandlung "daß die Realschulen noch gemeiner sein könnten und mußten," und der eben so gelehrte als umsichtige Joh. Matthias Gesner äußerte sich also: "Es ist ein gemeiner Fehler der meisten Schulen, daß man in denselben nur auf diejenige siehet, welche

3

2

1

11:

٠.,

:÷

Y

; ....

<sup>1)</sup> Acta scholastica, herausgeg. von Biebermann. 2, 221.

sogenannte Gelehrte von Profession werden wollen und in dieser Absicht von allen jungen Leuten durch die Bant ein vollsommenes Bermögen in der lateinischen Sprache fordert. — Hingegen wird meistentheils dassenige versaumt, was im gemeinen dürgerlichen Leben bei Künsten und Professionen, in Hof, und Kriegsbiensten unentbehrlich oder doch nüblich ist... Ein wohl angelegtes Gymnassum hingegen muß diese Eigenschaft und Einrichtung baben, daß die Jugend von allerlei Extraction, Alter, Beschaffenheit und Bestimmung, ihre Rechnung dabei sinden und zum gemeinen Ruben in demselben bereitet werden könne. Es wird demnach die Jugend in Ansehung ihrer fünstigen Lebensart in 3 Klassen eingetheilt, 1) die zu Handwerfern, Künsten und zur Kausmannschaft angehalten werden, 2) die ihr Slück im Krieg oder bei Hof machen, und 3) die beim Studiren bleiben und auf Universstützten geben sollen."

So forberten viele tuchtige Manner, baß man nicht einseitig und ungerecht nur für die Bilbung Studirender forgen, sondern auch Rinder, "welche unlateinisch bleiben wollten" berücksichtigen muße. Allein es war eine schwer zu beantwortende Frage: wie dieß anzugreifen sei?

Rach Gesners Ansicht hatte jedes Symnafium die Aufgabe, jene gang verschiedenen Arten von Schülern zu bilden. Es leuchtet ein, wie schwer diese Aufgabe zu lofen sei, wie man, beim Streben hocht difparaten Forderungen zu genügen, Gefahr laufe, keiner zu genügen und ganz charakterlos zu werden.

Warum aber diese gemischten Schulen, fragten Andere? Bare es nicht beger, wo nicht für alle und sebe einzelnen, doch für die Masse der nichtstudirenden Stände eigene Unterrichtsanstalten zu errichten? Diese Fragen mußten sich um so mehr auforängen, als späterhin die Verwirrung auf den Gymnasien durch das Verfolgen verschiedenartiger Zwede und zugleich die Ueberzeugung wuchs, daß jede Schule nur Ein Princip, Ein Ziel, Einen Charafter haben muße.

Die Geschichte ber Berliner Realschule ift in Dieser Sinfict febr lehrreich, fie gibt und eine Kolge von Bersuchen, Die humanistischen

<sup>1)</sup> J. M. Gesner, kleine beutsche Schriften S. 355. Da biese 1756 erschienen, so muß Gesners "Bebenken wie ein Gymnasium einzurichten" aus welchem bie oben ans geführte Stelle entnommen ift, früher geschrieben sein. Seine Gymnasialordnung sucht jenen 3 Rlassen, ber Schüler zu genügen.

Studien mit ben Realftudien, Die Bilbung ftudirender und nicht ftudirender Schüler ju vereinigen und in harmonie ju bringen.

Inline Seder mart oben ale Stifter iener Schule genannt. Diefer murbe im Sabre 1739 als Brediger an ber Dreifaltigfeitofirche in Berlin angestellt und erhielt augleich Die Aufficht über Die gur Barochie gehörigen beutiden Schulen. Er betrachtete Die Unterrichtsanstalten als Bflangarten bes Staates, aus benen bie jungen Leute, wie Baume aus einer Baumidule in Die besonderen Stande verfest murben. Daber verlangte er Soulen, welche fur Die Racultatoftubien, andere Die fur ben Burger. Runftler. Militar. und Landwirtstand porbereiteten, noch andere für ben Bauern, und Taglobnerftand. Diefer Anficht entiprechend organistrte er bie im Jahre 1747 gestiftete Realschule. Sie bestand aus 3 theile fub, theile coordinirten Soulen, aus ber beutschen, lateinischen und ber Realschule im engeren Sinne. Einzelne Schuler ber lateinischen und beutschen Schule konnten bem Unterricht in ber Realfchule beimobnen. In Diefer lehrte man Arithmetif, Geometrie, Dechanif, Architectur. Beidnen, Raturlehre. Befonders handelte man vom menichlichen Rorper, Dann von Bflangen, Mineralien, gab Anweisung gur Bartung ber Maulbeerbaume und Erziehung ber Seibenwurmer, auch führte man Die Schus ler in Die Berfftatten. Unter ben Rlaffen wird eine Danufacturs, eine Architecturs, ofonomifdes, Buchalters und Bergmerteflaffe genannt.

Die Einrichtung der eigentlich lateinischen Schule bietet nichts besonders. Da man in derselben wöchentlich 12 Stunden latein, 5 Stunden französisch und anderes lehrte, die Knaben außerdem an mannigsaltigem Realunterricht Theil nahmen, so waren sie mit Lectionen überhäuft; mit Ausnahme der Stunde von 12—1, ward von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends Unterricht ertheilt.

Im Jahre 1753 trat J. F. Sahn als Lehrer zur Realschule, welcher beim Unterricht, nach Semlers Art, von ber Anschauung ausgieng. Eine große reale Sammlung biente hierzu, in berfelben fand man Mobelle von Gebäuben, Schiffen, Schränken, Pflügen, Butterfäßern; Saulen

<sup>1)</sup> Das Folgende entnehme ich vorzüglich aus des herrn Oberlehrer Schulz "Geschichte der Realschule in Berlin." S. Diesterwegs Rheinische Blätter. Bb. 25 u. 26. 1842.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1748 warb eine Benfionsanstalt mit ber Realschule verbunden, ber erfte Benfiongir war Kriedrich Ricolai.

ber verschiedenen Ordnungen, bildliche Darstellungen eines vollständigen römischen Triumphzugs, Sammlungen von Kausmannswaaren, dazu Kausmannsläden en miniature, eine pharmafognostische Sammlung, Leder, proben u. s. w. u. s. w. Dazu kam ein der Realschule gehöriger bota, nischer Garten und eine Maulbeerplantage.

Heder und Hahn legten bem Publicum ihre padagogischen Anfichten vor. Jener verfaste unter Anderm im Jahre 1749 einen "Bohlgemeinten Borschlag, wie die lateinische Sprache bei Würden und Ehren zu erhalten." Er sagt: man strebe vergebens, das Latein auf seinen vorigen Thron zu setzen; schnitzerreiche juristische und medicinische Disputationen und Candidateneramina bewiesen, wie sehr es in Berfall gesommen. Sein Rath ist: bis ins 11te und 12te Jahr Realien zu treiben und dann erft latein anzusangen.

Hahn schrieb: "Wie das Nothwendige und Rugbare von Sprachen, Künsten und Wiscenschaften in Realschulen zu verbinden. 1753." Er räth den Kindern nicht bloß munbliche Beschreibungen zu geben, sondern ihnen die Dinge entweder in natura ober in Modellen und Bildern zu zeigen. Man ersieht aus seiner Abhandlung unter Anderm, was es mit der Manusacturklasse und den erwähnten Lederproben auf sich habe. "In der Manusacturklasse, erzählt er, hat man seit Weihnachten den Lederhandel angesangen. Um die Sache praktisch und nupbar auf das künstige Leden zu treiben, so ist eine Sammlung von allerlei Leder gesmacht worden. Man kann der Jugend von mehr als 90 Arten des Leders, sedes Stück so groß als ein Octavblatt austrägt, zur Probe vorzeigen. Man sindet darin allerlei Sohlleder und Schmalleder von Ochsen, Kühen, Pferden, Kälbern, Schafen: desgleichen Proben von Jiegens und Bockssellen, von Rehs und Hirschleder, von Corduan, Sassian, Juchten und andere Sorten mehr."

Julius Heder ftarb 1768, Sahn verließ ichon 1759 bie Soule. Aus bem Mitgetheilten wird es ziemlich flar, daß ber Unterricht Studirender von dem der nicht Studirenden, die gelehrten Studien von ben Realftudien nicht gehörig in der Realschule geschieden waren und man allen Schülern zumuthete, fast Alles zu lernen. Daher fam bie

<sup>1) &</sup>quot;Altes und Reues von Schulfachen, gefammelt von Biebermann. 1752" Th. 6.

<sup>2)</sup> Ib. Th. 8., 257.

<sup>3)</sup> Ib. 278.

unerhörte Jahl von täglich 11 Unterrichtsftunden; die Menge der Lehrsobjecte machte dieß nothwendig. Ganz unzweidentig stellt es sich aber heraus, daß Heder seinem "oberften Grundsatz: Non scholae sed vitae discondum" nicht nur treu war, sondern denselben aus Misverstand bis zur Caricatur verfolgte.

Die Schule foll bem Leben wohl vorarbeiten, nicht aber ihm vorgreifen, fie foll nicht lehren wollen, was nur bas Leben lehrt und lehren kann. Jene citirten Borte Hahns: "seit Beihnachten haben wir ben Leberhandel angefangen", mußen jedem verständigen Menschen albern dunken. Ift denn das die Meinung des weisen Bortes: Non scholae sed vitae disoendum? Hatte sich in jener durren todten Zeit der leben, dige Begriff von vita ganz verloren? —

Rach Heders Tobe erhielt ber, als Mathematifer und Physiter bekannte Johann Elias Silberschlag, die Direction ber Anstalt. Dieser scheint eine schärfere Begriffsbestimmung ber oben genannten brei, unter dem allgemeinen Ramen "Realschule", befasten Anstalten beabsichtigt zu haben. Er gab den Dreien die Ramen: Padagogium, Kunftschule und deutsches oder Handwerfer-Schule.

Die deutsche Schule war Elementaricule für alle, doch hatte fie eine besondere Sandwerfoflaffe. In der Runftidule legten auch die Studirenden den Grund in der Mathematif, im Latein und im Krangofischen, wiewohl biefe Schule vorzugeweise für nichtstudirende Runftler, Defonomen ic. bestimmt mar. Bom Lehrer ber Mathematif murben bier "Axiomata und Theoremata ale Regeln vorgetragen, die nicht nach ber theoretischen Scharfe erwiesen wurden", mas erft im Babagogium gefcabe. In Diefem waren "zwei theoretifch mathematifche Rlaffen", in ber untern marb Arithmetit, in ber obern Algebra gelehrt; Die übrigen Unterrichtsgegenftanbe bes Babagogiums entsprachen benen oberer Gym. naftalklaffen. - Ale Silberfchlag im Jahre 1784 abtrat, fo folgte ihm Andreas Jacob Seder im Amte. Dehr und mehr ward jest in ber Runftidule eine Bildung für fpezielle Berufe bezwect; es gab befonbere Lectionen fur funftige Bergwerfe, und Suttenbediente, besondere für praftische Geometer, Artilleriften, Forftbediente, Defonomen, Raufleute u. f. w. Ja im beutschen Sprachunterricht wurden einige Stunden

<sup>1)</sup> Es charafterifirt ben Mann, baß er zugleich Oberconfiftorialrath und Obers baurath war.

wöchentlich bestimmt; "biejenigen, welche sich tunftig bei verschiedenen hohen Landes-Collegien als Secretaires engagiren wollten, mit dem Gange der Geschäfte derselben befannt zu machen." So ward die Runstschule ein Aggregat von den disparatesten Berufsschulen. "Es drängt sich der Gedanke auf, sagt der Geschichtsschreiber der Schule, daß, wer Alles zu erreichen strebt, am Ende nur wenig erreicht. So gieng es auch wirklich mit unserer Realschule."

Bu gleicher Zeit gewann bas Pabagogium unter Heder mehr ben eigenthümlichen Charafter einer gelehrten Schule. Im Jahre 1797 erhielt es, bei Gelegenheit seiner 50jährigen Jubelseier, den Ramen Friedrich Wilhelms-Gymnasium; endlich ward es im Jahre 1811 in Ansehung der Lehrer und Lectionen von der Realschule getrennt. Uman hatte sich durch lange und schwere Erfahrungen überzeugt, daß die bisherige genaue Berbindung beider Anstalten eine Mésalliance gewesen, durch welche die Selbständigkeit des Charafters beider gelitten.

Sind die Ziele zweier Lehranstalten verschieden, so mußen es auch die Wege sein, es muß das Lehren der Realien auf dem Gymnasium von dem auf der Realschule ganz verschieden sein und ebenso das Lehren der Sprachen auf der Realschule von dem auf Gymnasien. Es ift ein Unsterschied in Auswahl, Methode und Zweck. —

Eine Betrachtung brängt sich hier auf. Symnasien sind in Bezug auf das Lernen dadurch wesentlich und scharf von den Universitäten versschieden, daß sie einzig die allgemeine Bildung als Grundlage aller Berufsbildungen, bezwecken, während Facultätsstudien die Universität darakterisiren und den Uebertritt in das praktische Leben vermitteln. Mit Recht erregte es den größten Unwillen, als ein Minister zu Ende des vorigen Jahrhunderts verlangte: man solle auf den Symnasien mit fünstigen Juristen nicht mehr den Tacitus und Birgil, sondern des Heineccius Institutionen lesen. Das Symnasium weiß von keinen Fachstudien, darf von keinen wißen, wosern es nicht voreilig unreisen Knaben eine fundamentlose Berufsbildung gewaltsam aufprägen will.

Erleidet dieß Anwendung auf die Realschulen? Bar es nicht der größte Misgriff, daß man in der Berliner Schule direct auf Bildung von Bergleuten, Defonomen, Artilleriften u. f. w. ausgieng? Dug nicht

<sup>1)</sup> Ramlich von ber Realfchule im engeren Sinne, ber Runftschule Silberfchlags.

vielmehr die Realschule nach Art ber Symnasien, eine allgemein menschliche Bilbung ins Auge faßen, Elemente heraussinden, welche wahrhafte Fundamente ber spätern Berufsbilbung bes Bergmanns, Dekonomen, Artilleriften u. f. w. find?

Ein solches Ziel hatte ber treffliche Spillete im Auge, welcher im Jahre 1820 die Direction der Realschule erhielt. Eeine Ansicht war: diese Schule sollte in ihren obern Rlassen "diesenige Bildung geben oder wenigstens einleiten, die ohne durch genauere klassische Studien bedingt zu sein, für die höhern Berhältnisse der Gesellschaft vorausgesett wird; eine speciellere Borbereitung jedoch auf besondere Berufsarten, wie man solches in früheren Zeiten in dieser Abtheilung der Schule bestimmt anstrebte, fand nicht statt."

Sind wir hierin mit Spillete einverstanden, so brangen fich neue Fragen auf. Entspricht die Realschule bem Gymnasium, wie mußen die, ben Universitäten entsprechenden realen Lehranstalten eingerichtet sein, in welche die Realschiler nach vollendeten Schulftubien übertreten?

Sind unsere polytechnischen und höhern Gewerbschulen wahre Realuniversitäten? Zerfallen sie, bei der großen Mannigsaltigseit der Kunste und Gewerbe, in Abtheilungen, welche den afademischen Facultäten entsprechen? Ober sind solche Realuniversitäten nicht wohl möglich, müßen spezielle Berufsschulen schon deshalb eintreten, weil die meisten Berussarten ein eigenthümliches Lebenselement haben? Der Bergmann muß zulett im Gebirge, der Seemann am Meere, der Landwirt auf dem Lande gebildet werden, könnten auch alle drei in derselben Realschule ihre allgemeine Borbisdung erhalten. Ja sollte sich nicht für Lehrlinge vieler Gewerbe und Kunste, dem mehr oder minder weit geführten ersten Unterricht zunächst ein rein practisches Erlernen und Einüben ihrer Kunst 2c. unter der Zucht von ausübenden Meistern anschließen, und eine seinere kunstlerische oder wißenschaftliche Ausbildung erst auf diese Lehriahre folgen?

Doch baß ich nicht vorgreifend meine historische Aufgabe überschreite. Bir werben später seben, wie viel in unserer Zeit für eine zwedmäßige Organisation ber mannigfaltigsten Realschulen 2c. gescheben ift und ge-

<sup>1)</sup> A. J. heder ftarb 1819, ihm folgte Bernhardi, (welcher aber schon 1820 ftarb,) biesem Spillete, nach beffen, 1841 erfolgtem Lobe, ber als Schulmann und Gelehrter ausgezeichnete F. Ranke Rector wurde.

schieht. Wenn ber Dresbner Rector Schötigen im Jahre 1742 einen unworgreislichen Borschlag machte, boch auch für ben Unterricht ber Kinder einigermaßen zu sorgen, "welche unlateinisch bleiben wollten," so sügte er, wie wir sahen, hoffnungslos hinzu: "mein Borschlag ift schon versworsen, ehe ich ihn ans Tageslicht gebracht." Doch rafft er sich auf und fährt fort: "Aber was liegt daran, ist er jehund noch nicht reif, so wollen wir warten bis seine Zeit kommt."

Der alte Rector hat richtig geweißagt. Ein Jahrhundert, nachdem er schrieb, gahlte man allein im preußischen Staat 42 Realinstitute bei 126 Gomnafien.

## 9. Reformatorifde Philologen.

3ch habe bisher vorzugsweise Manner ber beiben letten Jahrhunderte geschildert, welche, unbefriedigt vom Herkommlichen, neue padagogische Ansichten und Spsteme aufstellten, nach neuen padagogischen Methoden erperimentirten.

Wir sahen auch, daß solche Reuerungen nicht ohne Einfluß auf das ganze deutsche Erziehungswesen waren. Dennoch blieb die Mehrzahl der Schulmänner während des 17ten Jahrhunderts im Wesentlichen den Ansichten und Methoden Melanchthons und Sturms treu. Im 18ten Jahrhundert aber änderte es sich. Einige sehr bedeutende Philologen, welche zugleich praftische Schulmänner waren, siengen an aus ein oder die andre Weise neue Bahnen einzuschlagen. Manches, was dem alten Sturm hoch stand, erschien ihnen geringer, anderes, was er vernachläßigte, machte sich ihnen geltend. Man würde sich irren, wenn man glaubte: sie seien immer erst durch die früheren Reuerer zu solchen neuen Ansichten hingeführt worden, vielmehr läßt sich nachweisen. daß sie dieselben nicht nur auf eigenem Wege fanden, sondern auch, daß sie spätern Reuerern oft vorgearbeitet haben.

Unter ben reformatorischen Philologen, welche ber pabagogischen, burch Rousseau veranlaßten, Revolution vorangehen, nimmt ber schon mehrmals erwähnte Johann Matthias Gesner ben erften Blat ein, ihm schloß sich Johann August Ernesti an.

<sup>1)</sup> Schulg über bas Befen ber Realinstitute. In Diesterwegs Abein. Blattern Rovbr. u. Decbr. 1841. S. 274.

## Johann Matthias Gesner. 1891—1761.

'Der Sohn eines Predigers, ift er im Jahre 1691 zu Roth, einem ansbachschen Städtchen an der Rezat, geboren. Er verlor früh seinen Bater, ward aber nach deffen Tode von seinem Stiefvater, Prediger Zudermantel, gut unterrichtet und dann auf das ansbacher Gymnasium geschickt. Unter dem gelehrten Rector Köhler lernte er hier nicht bloß latein und griechisch, sondern auch hebraisch, arabisch, sprisch und mehrere neue Sprachen.

3m Jahre 1710 bezog er bie Univerfitat Rena, wo er unter Dana grundlich Sebraifd trieb, und theologische Borlesungen bei bem trefflichen Budbeus borte, welcher ibn febr lieb gewann. Diefer hatte icon langft ben Bunfc gehegt, bag einem wefentlichen Mangel ber Universität abgeholfen werben mochte. Es famen namlich bie meiften Theologie Studirenden nach ben Univerfitätsjahren in Lagen, welche entschieden padagogische Renntniffe und Fertigfeiten verlangten. Biele erhielten Schulamter, andere murben Sofmeifter, noch andere follten Schulen inspiciren. Und auf ber Universität war nicht im Beringften geforgt, Die Studirenden nur einigermaßen für Diefe ihnen bevorftebenden Anforderungen porzubereiten, ein Mangel, bem nach Budbeus Meinung am beften burch Grundung eines padagogifden Seminare abgebolfen werben fonnte. 3m jungen Geener glaubte nun Bubbeus ben rechten Mann gefunden au baben, um an die Spite eines folden Seminars gestellt zu werden. Er veranlagte ihn beshalb, die Institutiones rei scholasticae zu ichreiben, welche im Sahre 1715 erschienen, und als Compendium für Bortrage am Seminar bienen follten. Man erftaunt über Die Belehrsamfeit, bas gesunde Urtheil und Die flare Darftellung bes 24iabrigen Autors.

- 1) Quellen :
- 1. Jo. Aug. Ernesti narratio de Jo. Matthia Gesnero ad Davidem Ruhnkenium.
- 2. Beenere Berte. Bierber:
  - a. J. M. Gesneri Institutiones rei scholasticae. Jenae 1715.
  - b. 3. M. Gesners fleine beutsche Schriften. Gottingen 1756.
  - c. J. M. Gesneri opuscula minora. Vratislaviae. 1743.
  - d. J. M. Gesneri primae lineae Isagoges in eruditionem universalem.
     Accedunt nunc praelectiones ipsae per Jo. Nic. Niclas. 2 Tomi.
     Lipsiae 1774.

Schon in diefem Buche zeigt fich Gesners Reigung gur "Polymathia", baffelbe enthalt bereits viele Umrife für feine fpatere Sfagoge in eruditionem universalem.

Ausführlich behandelt er den Unterricht in den alten Sprachen. Man glaubt einen alten erfahrenen Schulmann zu hören, wenn man die zum Theil feinen Regeln lieft, welche er für Lebrer aufftellt.

Auch über ben Unterricht im Sebraischen und in neuern Sprachen spricht er und bewährt seine ansbacher und jenaer Sprachftubien.

Dann geht er zu andern Disciplinen über, besonders empfiehlt er fehr die reine und angewandte Mathematif.

Er beschränkt sich jedoch nicht bloß auf den Unterricht, sondern handelt von Allem, was in den Bereich der Padbagogif gehört. So spricht er aussührlich barüber, welche Ansprüche an einen Lehrer zu machen seien, sowohl hinsichtlich seiner Kenntnisse und Lehrgaben, als seines sittlichen Charafters. Weiter schildert er die Schüler und gibt an, wie man sie prüfen, richtig würdigen und behandeln solle.

Rurg, bas kleine Buch entsprach bamals ganz bem bestimmten 3wede: als Compendium für padagogische Borlefungen auf Universitäten zu bienen und man konnte nur wunschen eine abnliche, unserer Zeit angemeßene, Schrift zu haben.

Aber eine Bestimmung biefer Institutiones schlug fehl: Gesner selbst fam nämlich nicht bazu über dieselben in Jena zu lesen, da er bald als Conrector und Bibliothefar nach Weimar berusen ward. Während der 13 Jahre seines dasigen Ausenthalts, bildete er durch die umfaßendsten Studien, zu welchen ihn besonders das Bibliothefaramt veranlaßte, die Universalität seines Wißens immer mehr aus. Er ward dadurch gründlich befähigt später eine der größten Europäischen Bibliothefen, die göttinger, gründen zu helsen und ihre jugendlichen Anfänge, als erster Borstand, zu leiten. Bon Weimar fam er 1728 als Rector an das Gymnasium zu Ansbach, von da wieder 1730 als Rector an die berühmte Thomasschule in Leipzig.

Diese fand er, sowohl hinsichtlich ber Studien als auch ber Disciplin, in tiefem Berfalle.

Es war nämlich Jacob Thomastus vom Jahre 1676 bis 1684

<sup>1)</sup> Bater bes berühmten Chriftian Thomaffus.

Rector diefer Schule. Im fratern Alter ward Thomafins ' "ber Lecture ber alten Claffiter auf Schulen abgeneigt und faßte felbft gegen fie endlich einen entschiedenen Biberwillen." Daber verbannte er bie Claffifer faft gang, und führte an ihrer Stelle Lefebucher und Chreftomathieen neuerer Lateiner ein. Man las ben Muret, Buchanani Psalterium, Schoenaei Terentius christianus etc. Johann Seinrich Ernefti, welcher nach Thomasius von 1684 bis 1729, 45 Jahre lang Rector war, traf bierin feine Menderung. Als Geoner nun an Erneftis Stelle trat und fand, bak faum ein ober zwei Glaffifer auf ber Schule gelesen wurden, fo ward er bedenflich. Er batte früher bas Refen ber Clafifer entichieben vertheidigt, und nur folde ausgeschloßen. welche frech Gottlosiafeit und Sundigen lehrten. 2 Bon dieser Seite fam ihm auch in Leipzig fein Bebenten, bas aber überlegte er: 3 ob man mit Schulern, Die in ber Regel bas Latein nur aum Berftanbnis ber Schriften ibres Raches lernten, ob man mit biefen nicht ohne weiteres Rachidriften lefen follte, mit ben Theologen Die fombolifden Buder und ben Sutterus, mit ben Juriften bie Inftitutionen ic. Aber in dem claffifch gebildeten Manne fonnte wohl nur aus einer momentanen Bergweiflung an jedem eblern Streben ber Jugend ein folder, ibm wahrhaft unnaturlicher & Disgebante auffteigen; er befann fich balb und führte Die Claffifer von Reuem ein. - Bugleich fab Geoner auf ein zwedmäßiges Treiben ber Reglien, besonders ber Mathematif, welche burd ben, ale Bhpfifer ausgezeichneten, Johann Beinrich Binfler feit dem Jahre 1731 gelehrt wurde.

Die Thomasschule ift durch ihr aus alter Zeit stammendes Gesanginstitut berühmt, welchem einst die trefflichsten Rusiter, wie Sethus
Calvisius, Hermann Schein und Rühnau vorstanden. Den ausgezeichnetsten Meister aber fand Gesner vor, als er das Rectorat antrat,
nämlich den unsterblichen Kantor Johann Sebastian Bach, b welchen er
auch sehr boch achtete.

<sup>1) &</sup>quot;Die Thomasschule zu Leipzig. Eine Sacularschrift von G. Stallbaum, Doctor ber Bhilosophie, ber Schule Rector. 1839." Das. S. 42 sqq.

<sup>2)</sup> Inftitut. 183.

<sup>3)</sup> Isagog. 1, 118. Stallbaum 54.

<sup>4)</sup> Spätere tonnten genannt werben, benen biefer Disgebante natürlich war - und ift.

<sup>5)</sup> Stallbaum 67 sqq.

<sup>6)</sup> In einer Anmerfung jum Quintilian 1, 12, 3 fcbreibt Geener: Maximus

Ich ermabnte, bag nicht blog bie clafficen Studien, fonbern auch Die Disciplin ber Thomasichule im größten Berfalle mar, als Gesner nach Leipzig fam. ' Es berrichte nämlich eine gemeine Befinnung und ichmäbliche Tragbeit unter ben Alumnen. Befonbere pflegten fie fich gern frant zu ftellen, um bas begere Rranfenegen zu erhalten und oft Monate lang Kerien ju baben. Arinei melde fie befamen, idutteten fie weg. Daburch bauften fich bie Ausgaben an bie Apothete und für Rrantenpflege, fo bag man batte glauben follen, bie Unftalt fei feine Schule sonbern ein Spital. Dem fleuerte Besner auf Diese Beife. Burbe ibm ein Souler ale frant gemelbet, fo gieng er fogleich zu ibm, fragte freundlich mas ibm feble und fagte: noch ftelle es fich nicht flar beraus, welcher Art bie Rrantbeit fei, bis babin folle er nur bunne Suppe genießen und im Bett bleiben. Dann erhielt ber Rranfe einen Barter, ber Sorge tragen mußte, bag ber Schuler biefer Berordnung nadfam. Bei weitem bie meiften ftanben etwa nach zwei Tagen, burch Kaften und Langeweile gang bergeftellt, auf; für feltene wirflich Rrante Dagegen, Die genothigt maren liegen zu bleiben, forgte Geoner vaterlich.

Im 2 Jahre 1733 erschienen von ihm versaßte Gesetze der Thomassschule, durch welche besonders die Zucht der Schüler geregelt wurde. "Es ist unglaublich," sagt Ernesti, "wie sehr Gesner jener Schule gesnützt, nicht bloß indem er die Zucht gehöriger und durch neue Gesetze sest stellte und frästiger übte, sondern auch auf eine, uns damals neue, ausgezeichnet schöne Weise lehrte. " 3 Im solgenden Jahre (1734) versließ Gesner Leipzig, da er an die neugestistete Universität Göttingen einen Ruf erhielt. Er ward Prosessor der Eloquenz und Poesse, auch Bibliothekar. Als Borsteher des philologischen Seminars und Inspector aller hannoverschen Schulen erhielt er zugleich zwei wichtige pädagogische Memter, denen er durch die in drei Rectoraten gesammelten Ersahrungen ganz gewachsen war. Was er in Jena, von Buddeus veranlaßt, schon im Jahre 1715 beabsichtigte, das führte er nun 23 Jahre später (1738) im Göttinger Seminar aus. Dieß war bestimmt junge Theologen

alioquin fautor antiquitatis muitos unum Orpheas et viginti Arionas complexum esse Bachium meum, et si quis illi similis sit, arbitror." Stallbaum 69.

<sup>1)</sup> Stallbaum 58 nach Riclas Erzählung.

<sup>2)</sup> Ib. 59.

<sup>3)</sup> Erneftis Urtheil ift hierin von so größerm Gewicht, als er Gesners Rachsfolger im Rectorate ber Thomasschule war.

theoretisch und praktisch für das Lehrfach auszubilden. Bei den Borlefungen über padagogische Encyflopadie legte er seine Institutiones rei scholasticae zu Grunde. Außer den philologischen Studien trieben die Seminaristen auch reine und angewandte Mathematik, Raturwisenschaften und Geographie. In der Göttinger Stadtschule übten sie sich im Lehren. 1—

Bu ben bedeutendsten Borlefungen Geoners gehörte bie Isagoge in eruditionem universalem, eine rein wißenschaftliche Encyflopable. Wir besitzen jene Borlefungen so wie sie ein gelehrter Buhörer, Riclas nachschrieb. Als Riclas seine Rachschrift Gesnern vorlegte, sagte dieser: ich erkenne mich selbst barin. laß sie drucken.

Im Jahre 1740 ward in Göttingen eine deutsche Gesellschaft gestiftet und Gesner zum Präsidenten gewählt. Später (1751) gründete man die Göttinger Societät der Wißenschaften; Gesner ward an die Spise der historischen und philologischen Klasse gestellt, zulest stand er als Bräsident der ganzen Societät vor.

Ungeachtet der vielen Aemter, welche so seine Thatigkeit in Anspruch nahmen, hat er außerordentlich vieles und treffliches geschrieben. Zwei seiner Werke erwähnte ich schon; dazu kommen viele vorzügliche Ausgaben von Classifern — die des Livius, Duintilian, Horaz, der Seriptores rei rusticae u. a. — dazu sein berühmter Thesaurus. <sup>3</sup> Eine Menge einzelner lateinischer Abhandlungen, Denkschriften, Reden, Borreden 2c. sind unter dem Titel: "Gesneri opuscula minora" herausgekommen, aus einer ähnlichen Sammlung deutscher Aussaben: "Gesners fleine deutsche Schriften."

In der Ifagoge und in diefen gesammelten lateinischen und deutschen Schriften findet sich ein Schat padagogischer Erfahrungen und Urtheile. "Wöchten, sagt Gesner in der Borrede zu den deutschen Schriften, diese auf eine mehr als vierzigsährige eigene Erfahrung und eine vielfältig wiederholte Ueberlegung gegrundete Lehren einen Einfluß in die Ausübung haben." Borzüglich beschäftigte ihn fort und fort das Lehren und Lernen der alten Sprachen, wie schon früher, als er die Institutiones

<sup>1)</sup> Opusc. 1, 70 seqq.

<sup>2)</sup> Riclas in ber Praefatio jum erften Theile.

<sup>3)</sup> Grnesti (226) nennt ben Thesaurus: opus maximum et laboriosissimum et eruditissimum, vei unum ad immortalitatem nominis et perennem gloriam suffecturum.

Er batte bierüber febr eigene bem Serfommlichen agna miberiprechenbe Anfichten, besonbere über bie Rolle ber Grammatif auf Soulen. Uripringlich, fagt er, fei biefe gur Grieichterung bes Sprachenlernens bestimmt gemefen, fpater aber feien bochft gelehrte Grammatifen ericbienen, Die "aur erften Grundlegung ebenfo ungeschickt feien, ale bie fubtilefte und portrefflichft gefaßte gancette jum Brobfoneiben." ... "Rinber," bemerft er weiterbin, "folle man nicht mit unverftanblichem Auswendiglernen ber Regeln und Ausnahmen martern. und ihnen baburd ben Geschmad am ftubiren gleich anfangs und vielleicht auf immer benehmen." Sprachen feien vor ber Grammatif gewesen, bie Menichen batten recht gerebet, ebe fie an bie Sprachfunft gebacht. Alfo, fagt er, "ift es hunbertmal leichter, burch ben Gebrauch und die Uebung ohne Grammatif eine Sprache au lernen, ale ohne llebung und Gebrauch, allein aus ber Grammatif ... Das lettere ift schlechterbings unmuglich." - Es fei überhaupt nicht nothig, lateinische Regeln vom Geithlecht ber Borter u. a. burch bie Knaben auswendig lernen au lagen, beger fei es, fie lernten einen Bere ober Spruch, in welchem die Regel vorfommt. lleberhaupt gebe ja unfere Erfenntnis nicht von allgemeinen abgezogenen Saben, fonbern vom Ginzelnen aus. 2

Er spricht bann gegen die Ueberschähung grammatifalischer Renntnisse. Es "gehöret, sagt er, unter die gar gemeinen Gebrechen ber
lateinischen Auferziehung, daß man bisweilen heftiger eisert, strafet oder
boch spottet, wenn Jemand etwas wider die Grammatif versehen hat,
als wenn er wider göttliche und menschliche Gesetz gesundigt hatte."
Ueberhaupt, heißt es weiter, sind diejenigen, welche die lateinische
Sprache nur dazu brauchen, daß sie die darinnen geschriebenen Bücher
verstehn können, wunderselten in den Umständen, da sie eines grammatifalischen Orafels nöthig hatten, und dieser werden allezeit 20 oder 30
gegen einen sein, dessen Umstände oder Reigung ihn zum Schreiben
und zwar zum eremplarischen Schreiben, wie man es nennen kann,

<sup>1)</sup> Deutsche Schr. 256 seqq. Bgl. 296, die Schilberung bes schlechten sprachlichen Elementarunterrichts, wie er in Schulen gewöhnlich.

<sup>2) 1</sup>b. 304, 305. Auch beim Raturunterricht, bemertt Geener.

<sup>3)</sup> Ib. 346. Aus gleicher Gefinnung fagt Gesner in ben Institut. 81: satius fuerat barbare loqui et pie sentire, quam malitiam animi elegantissimis etiam verbis prodere; womit fic Augustinus Conf. 1, 18 gang übereinstimmenb außert.

verbinden und veranlaßen." Diese Ansichten Gesners ftanden ben bisherigen Schulmeinungen so sehr entgegen, daß er deshalb von vielen Seiten her angesechten wurde, meist aus Misverstand. "Ich verwerse die Grammatik, erwidert er seinen Gegnern, nur in Bezug auf Jüngere, als welche sie mehr drückt als schmückt. Aber den Erwachsenen ist sie bochst nothig." — 2

Hier muß auch Gesners treffliche Borrebe zu seiner Ausgabe bes Livius erwähnt werden, in welcher er über den Gegensat des cursorischen und statarischen Lesens der Classifter spricht. Und da stellt er sich der Schulgewohnheit entgegen. Er gibt zwar zu, daß es gut sei, ansänglich ein Buch von mäßigem Umfange, oder wenigstens einen Theil desselben, recht genau zu lesen, um dadurch volle Sicherheit zu gewinnen, auch als an einem Beispiele zu lernen, was zum gründlichen Berstehen der Classifter gehöre. Dann aber wendet er sich aufs Entschiedenste gegen das völlige Borwalten des statarischen Lesens auf Schulen, welches dahin ausgeartet sei, daß man beim Erklären eines Autors auch das Fremdartigste mit den Haaren herbeiziehe. Daher lese man Jahre lang an einem Buche der Briefe Ciceros oder der officia und zerreiße ein terentianisches Schauspiel, ein Buch des Cafar in so viele Theilchen, daß auch ein sehr gutes Gedächtnis nicht im Stande sei das Ganze ausgammen zu saßen.

Darauf darakterisirt und empsiehlt er das cursorische Lesen, bei welchem man mit ganzer Seele und ungetheilter Ausmerksamkeit den Autor, welchen man eben liest, fixire, nur ihn zu verstehen strebe und an seiner Schönheit sich freue. <sup>6</sup> Er erzählt: als er auf solche Weise mit seinen Schülern den Terenz gelesen, da hätten sie mit offenem Munde gesesen, schweigend, Augen, Ohren und Gedanken angespannt, auch lächelnd, indem sich ihre Freude durch ihr Mienenspiel verrathen

<sup>1)</sup> Ib. 347. Bogu und in welchem Grade Renntnis bes Latein nothig, barüber außert fich Gesner in ber Isagogo 1, 114 sqq.

<sup>2)</sup> Isagog. 1, 124.

<sup>3)</sup> Der Livius erschien in Leipzig 1735. Die Borrebe findet sich neu abges brudt in Gesners Opuscul. 7, 289. Bgl. Ernesti (232) welcher in Bezug auf cursorisches Lesen ganz Gesner beipstichtet und erzählt, daß er auf der Thomasschule beim Erklären der Rlassifer bessen Methode befolat habe.

<sup>4)</sup> Ib. 292.

<sup>5)</sup> Ib 295.

habe. — Als er aber mit benfelben Schülern bes Euripides Phoniffen statarisch gelesen, ba hatten sie freilich auch mit offenem Munde geseßen — weil sie gegähnt und schweigend — weil sie geschlafen. — '

Geoner gehört auch, wie wir fahen, 3 zu ben Ersten, welche ernstlich barauf brangen, baß man in ben Gymnasien nicht bloß für fünftig studirende, sondern auch für nicht fludirende Anaben sorgen, und eben beshalb mehr Realien lehren muße. —

Bie er nun ernftlich, umfichtig und fachverftanbig auf Berbegerung bes Schulmefens binarbeitete, fo lag ibm auch, mabrent ber 27 Rabre feines Gottinger Brofefforgte, bas Bobl ber Universität febr am Bergen. Dieß tritt und in ben gfabenifden Anichlagen ! entgegen, welche er als Professor eloquentiae forieb. Man wird aus benfelben erfeben, foreibt er, "wie ernftlich man fich angelegen sein lage, Die akabemische Jugend, welche einen gegründeten Anspruch auf die edle Freiheit hat, burd Mittel, welche nicht bie Gestalt ftrenger Gefete, wie fie por ben gemeinen und unvernünftigen Saufen geboren, sonbern bie Form vaterlicher und freundschaftlicher Borftellungen haben, in Ordnung au halten, und von bem Berberben ju bewahren, in welches ber Diebrauch ber Freiheit fo viele berfelben fturget." Rlar und liebenewurdig außert er fich in einer "Betrachtung vom Studentenfreunde." Alle Lehrer einer hoben Soule, fagt er, feien "ihrer Bestallung und Berordnung nach beftimmte und gleichsam geborne Studentenfreunde," welche ber Studirenben Beftes ohne Abficht auf eigenen Rugen ju fuchen Daher burften fie auch benen, "welche es annehmen wollen, ihre Fehler nicht verbergen," felbft auf die Gefahr bin, daß die Barnungen Unmuth erregen. Er bittet Gott, bag er "bie Bater ber Schule bei biefer allein liebreichen Gefinnung gegen bie ihnen Unvertrauten erhalten" und bie Universität vor "icabliden Studentenfreunden," vor "Schmeichlern" behüten moge. 4

Wie offen und bestimmt er aber in seinen Borlesungen gegen bie Buhorer auftrat, bavon finden fich Zeugniffe in ber Isagoge. Da

<sup>1)</sup> Man vergleiche was Gesner zwanzig Sahre früher (Institut. 50) gang übers einstimmend vom ftatarifchen und curforischen Lefen sagt.

<sup>2) 6. 164.</sup> 

<sup>3)</sup> Abgebrudt in ben "beutschen Schriften."

<sup>4)</sup> Deutsche Schriften 229 sqq.

<sup>5)</sup> Isag. 1, 32.

flagt er a. B. baß, mabrend bie Bigenichaften anwüchsen, ber Stubirenben Rleift abnehme. 216 er in Jena flubirt, maren im Sommer foon fruh um 5 Uhr Borlefungen gehalten worben; fvater babe ein Brofeffor publica auf morgens 7 Ubr angefest, weil fic bann gewife fein Buborer einfinde. "Sonft, fagt er, borten bie Studirenben ben aangen Zaa, jest bringen fie amei Stunden beim Raffee bin; ' bis Die Friseurs fommen, Die Brenneisen beiß gemacht, Die Saare gefraufelt werden, geben Stunden bin. Abende nach 4 ober 5 Uhr zu ftubiren balten viele für eine beleidigende Bumutbung." Im Brogramm au ben Sommervorlefungen bes Sabres 1743, ermabnt Beener febr ernft bie Studirenden zu ausdauernd fleißigem Besuche ber Collegien. Je tuchtiger ber Lehrer fei, fagt er, je inniger feine Borlefungen aufammenbangen. fo daß die fpatern fich auf die vorangebenden grunden und alle Ein Banges bilben, um fo mehr ichabe ben Studenten ein haufiges Beg. bleiben.2 Ein anderesmal ermabnt er feine Buborer jur Aufmerksamfeit in ben Borlesungen. Diese errege und mehre ben Gifer bes Lehrers. Gefällt etwas in meinen Buchern, fage Martial, fo bat es ber Borer . mir eingegeben. Das entipringe aus einem gludlichen Ginfluß menich. licher Gemuther aufeinander, es gebe aber auch einen ichablichen. "Gin Bahnenber, fahrt er fort, macht ben anbern gahnen. Richts ift mubfeliger ale lebren follen, wenn die meiften Buborer foldfrig find. Duintilian fagt: wie es ber Lebrer Bflicht zu lebren, fo ift es ber Souler Bflicht, lernbegierig ju fein." 3

Wir sahen, daß Gesner für Schulen neue Bege aufsuchte und einschlug, es wurde auch erwähnt daß er gegen ein akademisches Hertommen auftrat, gegen den Gebrauch des Latein bei den Borlefungen. Eaßen wir noch anderes ins Auge, wodurch er sich von den meisten philologischen Babagogen seiner Zeit unterschied. —

Bundchft dadurch, daß er die Realien wiederholt empfahl. Sprachlicher Unterricht, sagt er, durse nie vom sachlichen getrennt werden; biese Trennung dessen, was seiner Ratur nach innig verbunden, sei ein wesentliches Uebel. Daher lerne die Jugend so viele Ramen ohne irgend einen Begriff der benannten Dinge zu erhalten. Man solle sich deshalb beim Elementarunterricht solcher Bücher bedienen, aus denen man

<sup>1)</sup> Isag. 1, 33: duae horae dicantur τῆ δερμοποσίς. — 2) Opusc. 4, 516.
3) Ib. 63. — 4) S. 103. — 5) Isag. 1, 75. 76. 112. Deutsche Schr. 74. 75.

auch Realkenntnisse schöpfen tonne. So der Schriften des Comenius, welche ihm deshalb sehr lieb seien, besonders der Ordis pictus. Als Prasident der deutschen Gesellschaft in Göttingen — ein Amt, das man schwerlich einem andern classischen Philologen seiner Zeit übertragen hatte — preist er die Schulen glücklich, deren Borsteher durch Theilnahme an jener Gesellschaft "Liebe zu der vielfältig so verabsaumten Ruttersprache und Geschicklichkeit sich wohl in derselben auszudrücken, erlangen." Diese Geschicklichkeit erwerbe man aber nicht durch Regeln, sondern indem "man sich bemühe die Reisterstücke der Alten durch Ueberssehungen gleichsam abzusormen."

Unter den Realien hob Gesner die Raturwißenschaften hervor, für welche in neuerer Zeit so viel geschehe. Hörte er doch selbst, da er schon Rector der Thomasschule war, Hausens Borlesungen über Experimentalphysit. 2 — Zeichnen, sagt er, sollten die Knaben ja lernen; wie hoch er die mathematischen Wißenschaften besonders die Astronomie hielt, sahen wir schon. "Gott, bemerkt er, hat uns so mit dem Himmel verbunden, daß wir nur durch bessen Betrachtung ersahren wo und zu welcher Zeit wir leben." 1 — Die Geographie empsiehlt er als "Borhalle, Grund und Licht der Geschichte," vor allem die vaterlandische.

So zeigt sich Gesner als ein Mann, der mit der gründlichken Renntnis und Liebe des Alterthums, eine richtige Würdigung der Realien verband und auf neue Lehrweisen dachte, wenn er von den Fehlern früherer Methoden überzeugt war. Daß er deshalb etwa mit Basedow in eine Klasse zu setzen sei, kann niemanden einfallen. Zum Uebersluß möge hier nur eine Stelle seiner Isagogo stehen, welche recht flar zeigt, wie er im tiefsten Princip von den meisten Reuerern des 18ten Jahrhunderts verschieden war. Er sagt: "die Ansänge aller Wisenschaften müßen geglaubt werden. Dieß ist eine höchst wichtige Regel, vorzüglich heut zu Tage, da die Kleinen von den Lehrern von früh auf gewöhnt werden, nichts zu glauben. Sobald sie nur ansangen ein Fünschen Berstand und Weisheit zu zeigen, sagt man ihnen von Borurtheilen. Und weil es nur zu sehr in unserer Ratur liegt, alles selbst sehen, nicht einsach glauben, sondern selbst das Wahre sinden

<sup>1)</sup> Deutsche Schr. 55 sqq. — 2) Isagog. 333 sqq. Ernesti 229. — 3) lb. 375. — 4) lb. 352. 371. — 5) lb. 89 sqq. — 6) An einer anbern Stelle führt Gesner bes Aristoteles Wort an: δεῦ πιζεύειν τὸν μανθάνοντα.

au wollen, ba überbieß ben Rnaben nur au früh beigebracht wirb, mahr fei bas mas wir burd unfere gefunden Sinne auffagen: fo bat biek Die üble Kolge, bag fie nicht glauben wollen, bas Rotbige nicht lernen. ben Lebrern nicht gehorchen wollen. - Durch fich felbft fann ber Menfc nicht bie erften Elemente erlernen, er muß fie von anbern empfangen, und benen, die fie ibm lebren, muß er alauben. ein Rnabe barüber bisputiren, warum man ben einen Buchftaben A. ben anbern B nenne, wollte er überall Grunbe forbern, fo fonnte er Sabre lang fragen und wurde boch nichts lernen. Auch mare es nicht möglich ibm zu antworten. - Rann man boch öfters nicht über bie erften Glemente Rechenschaft geben. Fruge einer: marum beißt bas: Bunft? Linie? Alace? - und wollte er nichts auf Glauben annehmen, bis man ihm ben Grund angabe, so wurde er in Ewigfeit nichts lernen. — Das habe ich erfahren. In vornehmen Kamilien fah ich oft folde frühmeise Rnaben, welche ben gangen Tag fragten. Aber es traf bei ihnen auch bas beutide Spruchwort au: bag ein Rarr taufendmal mehr fragen fann, als ein Beifer antworten. Damit meine ich nicht: man muße an ben Worten bes Lehrers als an nicht zu verandernden Drafelivruchen feftbalten, fondern nur dies will ich bebaupten: man muße alauben, fo lange man lernt. Spater erft, wenn unfer Berftand gereift ift und wir felbständig geworben find, mogen wir bas Erlernte prufen."

So lernen wir in Gesner einen Mann kennen, ber ausgezeichnet war durch gründliche Gelehrsamkeit, klaren Berstand, padagogische Einssicht und Lehrgabe, in seinen Aemtern unermüdet thätig und gewißenshaft. Ernesti, welcher ihm viele Jahre lang nahe stand, schildert ihn überdieß als einen sehr religiösen, gottergebenen und dadurch in bösen und guten Tagen gleichmüthigen Mann; als einen liebevollen Haus, vater und Freund. Nach einem langen thätigen Leben kam er aufs Sterbelager. Als die Aerzte ihm seinen nahen Tod verkündigten, sagte er: was mit Gott abzumachen ist, habe ich nicht auf diese Zeit versichben. — In stillem Frieden eines Christen verschied er am 3ten August, 1761.

### Johann Auguft Ernefti.

#### 1707-1781.

Wir lernten Ernesti als ben Freund Gesners fennen. Er ift 1707 in Tennstädt, einer fleinen Stadt Thuringens geboren, wo sein Bater Geistlicher war. Den ersten Unterricht erhielt er in der Tennstädter Stadtschule; in seinem 16ten Jahre ward er in die Fürstenschule Schulpforte gethan. hier zeichnete er sich schon durch bedeutende Leistungen, besonders im Griechischen aus.

Im zwanzigsten Jahre bezog er die Universität Bittenberg, wo die Wolfsche Philosophie ihn sehr in Anspruch nahm; dann gieng er nach Leipzig und hörte hier unter andern Gottsched über deutsche Berredtsamkeit und Hausen über Mathematik.

Im brei und zwanzigsten Jahre ward er auf Gesners Empfehlung Hauslehrer beim Appellationsrath Stiglit, demselben, an welchen er die Spistel über das Studium der Alten gerichtet hat, welche seiner Ausgabe des Cicero vorgedruckt ift. Stiglit war Borstand (antistes) der Thomasschule, auf seinen Betrieb hatte Gesner das Rectorat derselben erhalten, er war es auch, welcher den 24jährigen Ernesti zum Conrector, und nach Gesners Abgang (1734) zum Rector jener Schule beförderte. Zugleich las Ernesti bei der Universität über Humaniora. Späterhin gab er das Rectorat auf und trat ganz zur Universität über, indem er sich vorzugsweise der Theologie zuwendete.

Er ftarb in Leipzig 1781 im 74ften Lebensiahre. -

Aus den eigenen Aeußerungen Ernestis geht hervor, daß er sich im Lehrsach Gesnern vorzüglich jum Muster genommen. Dieser war es auch, welcher ihn im Jahre 1734 bewog, die Initia doctrinae solidioris herauszugeben, ein Buch das wiederholte Auflagen erlebte und in mehrern Ländern — so in Sachsen, Hannover — als Schulbuch eingeführt wurde. Ernesti beabsichtigte in demselben bestimmte Disciphinen in möglichst lateinischem Latein darzulegen, daher er auch, wie

<sup>1)</sup> Ernestis Biograph bemerkt: berselbe sei gegen Orthobore gewesen, qui systematis arbitrarii tenacitatem orthodoxiam censerent, plebeculae similes, quae cantionibus sacris in melius (?) mutatis, cultum divinum in deterius mutatum opinatur.

sich bei Bergleichung früherer Ausgaben mit spätern ergibt, ' fort und fort an Berbeserung des Styls arbeitete, und so seinem ciceronianischen Iveal immer näher zu kommen strebte. In der Borrede erzählt er, wie er für jede einschlagende Disciplin die betreffenden römischen Schriftssteller des goldenen, und wo es nicht anders gieng, auch des silbernen Zeitalters, wiederholt gelesen. Dadurch, sagt er, glaube er es erreicht zu haben, daß sich in sein Werk nichts eingeschlichen, was im alten Latium nie gehört worden. Musdruck gebraucht. —

Man durfte nun wohl aus bem: nihil veteri Latio inauditum schon ben Schluß machen, daß bas Buch auch bem Inhalt nach nichts Unerhörtes für das alte Latium enthalte. Dieser Schluß ist bem größten Theile bes Buches nach, richtig. Es handelt zuerft von ber Arithmetif und Geometrie, dann folgen die Elemente der Philosophie, und awar

- 1. Metaphviit, Bivcologie, Ontologie, natürliche Theologie.
- 2. Digleftif.
- 3. Raturrecht und Ethif.
- 4. Bolitif.
- 5. Phyfif.

Den Schluß bes Gangen bilden die Elemente ber Rhetorif. Diefer Inhalt erinnert an den Cyflus ber Lehrbucher Melanchthons, an feine Dialeftit, Rhetorif, Bhyfif, Bfochologie 3 und Ethif:

Daß Ernestis Buch nicht für unsere jesigen Gymnasien geeignet sei, unterliegt bei Sachverständigen wohl keinem Zweifel. Der mathes mathische Theil erscheint uns ziemlich durftig; erwägen wir aber, daß

- 1) Gleich die erste Beriode des Buches kann als Beispiel dienen. In der Aussgabe von 1734 lautet sie: eum ad libellum hune seridendum adjiceremus animum, facile praevidedamus, sore ut hoc consilium nostrum in multas multorum repredensiones incurreret. Statt sacile praevidedamus hat die Borrede von 1750: non parum suspicadamur.
- 2) Prima autem cura nobis haec fuit, ut puritas in dicendo servaretur . . . Atque hac diligentia effecisse nobis videmur, ut nihil veteri Latio inauditum in hoc opusculum irrepserit. Doch gehörte Ernesti keinesweges zu ben Philologen, welche bie Alten fast nur in ber Absicht lasen, um aus ihnen Flossein behufs bes Lateinschreibens zu sammeln. Gegen ein Lesen der Art erklärt er fich aufs Stärffte in bem erwähnten Briefe an Stiglis.
  - 3) "Commentarius de anima."

in einer Preußischen Schul-Berordnung vom Jahre 1735, welche also ein Jahr nach Herausgabe ber Initia erschien, daß in bieser von ben Abiturienten ber Gymnasien gar keine mathematischen Kenntnisse geforbert wurden, so nehmen wir unser Urtheil zurud. —

Die philosophischen Disciplinen sind weitläuftig auf etwa 450 Seiten abgehandelt. Da hierbei alles Christliche völlig ignorirt wird, während doch so vieles vorkommt, was den Schülern schon vom katechetischen Unterricht her bekannt war, so mußten diese an solchen Untersuchungen und Betrachtungen ganz irre werden. Wenn nach Picus von Mirandola Philosophie die Wahrheit sucht, Theologie dieselbe sindet, Religion ste besitht — so konnte es ihnen, da sie von früh an im Besit waren, nur seltsam vorkommen, wenn sie das suchen sollten, was sie zu besitzen meinten. Ganz anders wäre es, wenn in einem Lehrbuch die Theologie der Griechen und Römer im Verhältnis zur christlichen dargelegt würde, doch dürsten Gumnasiasten auch einer solchen Betrachtung nicht gewachsen sein. —

Bang unbegreiflich ift es, wie Ernefti in fein Lehrbuch Ravitel aufnehmen fonnte, wie bie: de conjugii felicitate consequenda, de cura subolis. - Letteres Rapitel mußen wir bier naber betrachten. Ernefti legte in bemfelben feine Anfichten über Erziehung bar, welche jum Theil mit ben frubern Lode's, ben fpatern Rouffegus übereintreffen. Er spricht über Zeugung, und vom Berhalten fcwangerer Krauen, bringt barauf, bag bie Mutter ibre Rinber felbft ftillen und fie nicht luberlichen Ammen preisgeben follten, ' wobei er fich auf Bellius beruft. 2 Die Mutter, fagt er weiterbin, mußten ihre Rinber von früh auf nicht ben Rinderfrauen überlaßen, fondern fie felbft ergieben, thaten fie bas, fo wurden fie auch von ben Rindern geliebt werben. - Befehlen ober verbieten Die Eltern etwas, fo follen fie ben Rindern die Grunde bagu angeben, weil fie bemohne ungern gehorchten und lieber überzeugt als gezwungen fein wollten. 3 Die Eltern follten nicht meinen, ihre Rinder mußten fehlerfrei fein, auch fie nicht abwechfelnd bald verziehen, bald übermäßig fireng behandeln. Der Unterricht muße so fein, daß die Rinder nichts blind (temere) auf Glauben

<sup>1)</sup> Ne molestiae, laboris, vigiliarum vitandarum causa, meretriciae curae infantes relinquantur.

<sup>2)</sup> Gell. 12, 1.

<sup>3)</sup> Dieg erinnert an Lode.

annahmen, sonbern nur bas, wovon man ihnen ben Grund angabe, überall müßten fie auch nach Gründen fragen. So bewahre man fie vor Leichtgläubigkeit, Aberglauben, Borurtheilen. — Auch solle man sich hüten, ihr Gedächtnis papageienmäßig mit leeren oder unverstanzbenen Worten anzufüllen.

Hierauf empfiehlt Ernesti noch Sorgfalt in Bahl ber Lehrer und in Bestimmung des fünftigen Berufs ber Kinder. Frühzeitig solle man ihnen Liebe ber rechten Ehre, guten Gebrauch bes Gelbes und Bahrhaftiakeit einpflanzen. —

Solche padagogische Regeln sollte man kaum von einem frengen Philologen ber alten Schule erwarten. Gewiss hat der umsichtige, universell gebildete und sich frei nach den verschiedensten Richtungen bewegende Gesner, hierbei den größten Einstuß auf Ernesti geübt. Was ich aus den Schriften beider Männer mitgetheilt, wird den Leser überzeugt haben, daß sie, obwohl im Wesentlichen conservativ gesinnte Philologen, doch nicht blind sind gegen die Fehler des Alten, neue Wege suchen und einschlagen und so eine Stellung zwischen den Anhängern der alten und denen der neuen Pädagogis einnehmen. Man vergleiche sie nur mit Tropendorf und Sturm einerseits, Lode und Rousseau andrerseits.

# 10. 3. 3. Mouffean. '

Unsere Zeit wird von bestimmten Ansichten, Urtheilen, sa Worten beherrscht, wie von selbständig eristirenden Wesen. Wenige fragen: woher diese Wesen stammen, als hätten dieselben weder Bater noch Baterland. Andererseits sind die Ramen berühmter Männer in der Menschen Munde, ohne daß man recht weiß, wodurch sene berühmt sind. Mancher würde sich oft wundern zu hören, daß diese und sene ihm wohlbefannten Ansichten von einem, ihm dem Ramen nach wohlbefannten berühmten Manne herrühren, der eben durch Ausstellung solcher Ansichten berühmt ward, die zu seiner Zeit neu waren, später alltäglich geworden sind. Das Gesagte dürfte in hohem Grade auf Rousseau Anwendung

<sup>1)</sup> Schon fruber ichrieb ich eine Charafteriftit Rouffeaus. Siehe meine "vers mischte Schriften. Berlin 1819 bei Reimer." Thl. 1, 110 sqq.

erleiben und auf fo vieles, mas er im Gebiete ber Religion, Bolitif und Babagogif Reues, jest aber faft trivial Geworbenes, aufbrachte.

Eine Charafteriftif biefes Mannes ift außerorbentlich fcwer, was man ichon baraus abnehmen tonnte, weil er von ben Einen in ben himmel erhoben, von ben Andern in gleichem Maße heruntergesett wurde. Bas noch mehr ift: seine entschiedenften Gegner loben Einzelnes sehr an ihm, bagegen enthustaftische Berehrer nicht umhin tonnen zu gesteben, daß er sich öfters als ein Rarr, ja als fehr bose gezeigt habe.

Rouffeau hatte bie eminentesten natürlichen Gaben. Mit genialet Originalität trat er fühn, neu, piquant seinen abgelebten heruntergestommenen Zeitgenoßen entgegen; ein vollendeter Meister des Styls übte er eine unerhörte geistige Gewalt über sie. Mit verzehrendem, schonungsslosem Ingrimm fluchte er dem tiefen, sittlichen Berderben seiner Zeit, ward aber selbst von ihren trüben Fluten sortgerißen. Ergrissen, ja beseßen von einer bittern Reue, sagte er im eigenen Ramen und im Ramen des in Sünden versunkenen Frankreichs die Beichte. Allein es war eine Reue zum Tode, und statt des Friedens der Absolution verssank er selbst tief in seinoseligen Haß; den Andern aber verkündete er mit Entschiedenheit das Strafgericht der hereinbrechenden Revolution. Berzweiselnd sehnte er sich aus seinem unseligen Zustand heraus nach einem klaren unschuldigen Dasein, doch nie die eigene Schuld eingestehend.

Wir können viel von ihm lernen, befonders wenn er, emport über Sünde und Unnatur seiner Zeit, divinatorisch das Gegentheil des her-kömmlichen lehrt. Aber wir durfen uns ihm nie hingeben, wir haben es mit einem komplicirten, versatilen, unreinen, eiteln Manne zu thun, welcher den Unachtsamen durch eine Birtuosität in der Sophistif, die kaum ihres Gleichen hat, irre führt. Besonders in religiöser hinsicht, wie wir sehen werden.

Aus diesem Grunde mußen wir, um Rousseau's hochft wichtiges, eben so lehrreiches als verführerisches padagogisches Werf — ben Emil — richtig zu wurdigen, den Mann so viel möglich nach seinem Leben und aus seinen anderweitigen Schriften kennen lernen; seine Bershältniffe zu Freunden und Feinden, zu seiner Vaterstadt Genf, zu Frankreich, zu Europa, ja zu der, 12 Jahre nach seinem Tode ausgebrochenen, französischen Revolution, der er Schlagworte und Missbeale hinterließ.

Das wichtigfte Werf um Rouffeau's Berfonlichfeit fennen ju lernen,

find feine berühmten und berüchtigten Confossions, welche er im 58ften Jahre fchrieb. Sie liegen vorzüglich ber folgenden Darftellung zum Grunde.

Charafteriftifch ift bie Einleitung bes merfwurbigen Buchs, welche fo lautet:

"Ich unternehme etwas Beispielloses, beffen Ausführung feinen Rachahmer haben wird. Ich will meinem Geschlechte einen Menschen in ber gangen Bahrheit ber Ratur zeigen, und Diefer Mensch bin ich selbst."

"Ich allein. Ich fühle mein Herz und kenne die Menschen. Ich bin nicht geschaffen wie irgend einer von benen, welche ich gesehen; ich wage es zu glauben anders beschaffen zu sein, als irgend einer auf der Erbe. Bin ich nicht beger als alle, so bin ich wenigstens anders. Die die Ratur gut ober bos baran gethan, die Form zu zerbrechen, in welcher sie mich gebildet, barüber kann man nur urtheilen, nachdem man mich gelesen hat." —

"Moge Die Bofaune bes jungften Gerichts erschallen, wann es auch fei; ich werbe fommen und mich por ben bochken Richter, mein Buch in ber Sand, ftellen. Laut werbe ich fagen: fiebe bas habe ich gethan, bas habe ich gebacht, bas mar ich. Mit berfelben Freimuthiafeit habe ich Gutes wie Bofes von mir ausgesagt. 3ch habe nichts Bofes verschwiegen, nichts Gutes jugesett, und wenn ich etwa irgend eine unbebeutenbe Ausschmudung anbrachte, fo geschah es nur um eine Bebachtnislude auszufüllen; ich konnte wohl einmal irrig etwas als mahr annehmen, wenn ich wußte, daß es wirflich mahr fein fonnte, nie etwas, wovon ich wußte, es sei falsch. Ich habe mich gang so gezeigt, wie ich war, verächtlich und niebertrachtig wenn ich es war; gut, großmuthig, erhaben, wenn ich es mar; ich habe mein Inneres enthüllt, so wie bu es felbft gefeben haft, ewiges Wefen; versammle um mich die jabllofe Menge meiner Mitmenfchen; fie mogen meine Befenntniffe boren, fie mogen feufren über meine Unmurbigfeit, fie mogen errotben über meine Elendigfeiten. Moge jeber von ihnen seinerseits zu ben Rugen beines Thrones mit berfelben Aufrichtigfeit fein Berg aufbeden, und bann moge auch nur ein Ginziger, wenn er es magt, ju bir fprechen: ich mar befer ale Diefer Menich." -

Wer nur einige Selbsterkenntnis hat, wird über biefen Eingang erschreden, was soll er aber erft sagen, wenn er bas Buch zu Ende lieft? — Ronnte Rouffeau bei wachem Gewißen so schreiben, und wenn sein Gewißen schlief, wie konnte er dann bekennen? — Er erklärt sein Unternehmen, Bekenntniffe zu schreiben, für beispiellos. Kannte er Augustins berühmte Confossiones nicht?... Ein anderer Mann hatte auch schon 12 Jahre vor ihm — 1758 — Bekenntniffe geschrieben, welche aber erst später gedruckt wurden; dieß war Hamann. Richts dürfte geeigneter fein, den Charakter der Rousseau'schen Confossions in seinem wahren Lichte zu zeigen, als die Mittheilung einiger Parallelstellen von Augustinus und Hamann.

Rener fdreibt im 10ten Buche feiner Befenntniffe: "Ber bie Rahrbeit thut, fommt an bas Licht. 3ch will fie bekennend vor bir in meinem Bergen thun, in meiner Schrift aber por vielen Beugen. Und bir amar. . o Berr, vor beffen Augen ber Abgrund bes menschlichen Gewißens aufgebedt ift, mas tonnte Dir in mir verborgen fein, wollte iche Dir auch nicht bekennen? Ich wurde wohl Dich vor mir, nicht aber mich por Dir verbergen. Rent aber, nun ich mir felbft misfalle, ba leuchteft Du mir freundlich und wirft von mir geliebt und erfebnt, bag ich über mich errothe, mich verwerfe, Dich erwähle, und weber mir noch Dir gefallen möchte, es fei benn burd Deine Gnabe. . . . Belde Rrucht wirb es nun bringen, o mein Berr, bem mein Gewißen taglich beichtet, wenn ich por Deinem Angesicht auch ben Menfchen burd biefe Schrift betenne. wie ich gegenwärtig fei. Bollen fie mir Glud wunschen, wenn fie gehört, wie weit ich mich Dir burd Deine Gnabe nabere, ober wollen fie für mich beten, wenn fie vernehmen, wie febr ich burch meine irbifche Somere von Dir gurudgebalten werbe? Go Gefinnten will ich mein Inneres zeigen. . . Das bruberliche Gemuth liebe an mir, mas Du ihm ale liebenswurbig, es bedaure an mir, was Du ale bedauerns. wurdig bezeichneft; jenes bruberliche Gemuth, bas, wenn es mein Thun billigt, fich jugleich über mich freut, wenn es mich aber ftraft, bann augleich über mich betrübt ift, weil es mich liebt, moge es mich loben ober tabeln. — Bas ich Gutes habe, ift Dein Berf und Befchent, mas Bofes, ift meine Gunde und Deine gerechte Strafe. Du aber, o Berr. erbarme Dich meiner nach Deiner großen Barmbergigfeit, um Deines Ramens willen, gib nicht auf, was Du in mir angefangen baft, vollende, was an mir noch unvollfommen." 4

<sup>1)</sup> Confess. X.

. So weit Augustinus; folgende Worte aus Hamann's "Gedanken über meinen Lebenslauf" mögen sich anschließen. "Ich habe", sagt Hamann, ' "in denselben mit Gott und mit mir selbst geredet; den ersten in Ansehung meines Lebens gerechtsertigt und mich angeklagt, mich selbst darin angegeben und entdeckt, alles zum Preise des allein guten Gottes.... Mein Sohn gib mir Dein Herz! — Da ist es, mein Gott! Du hast es verlangt, so blind, hart, selsig, verkehrt, verstockt es war. Reinige es, schaffe es neu, und laß es die Werkstatt Deines guten Geistes sein. Es hat mich so oft getäuscht, als es in meiner Hand war, daß ich selbiges nicht mehr für meines erkennen will. Es ist ein Leviathan, den Du allein zähmen kannst, durch Deine Einwohnung wird es Ruhe, Trost und Seligkeit genießen."

Der Leser vergleiche selbst Rouffeau, wie er, seine Consessions in der Hand, in verblendeter Dreistigkeit Gott und Menschen heraussfordernd, hintritt, mit Augustin und Hamann. — Der Leviathan, den Gott allein zähmen kann, ist ungezähmt Rouffeau's Göte; sein Herzist ihm die höchste Instanz, an welche er wiederholt appellirt als an den Richter über Wahrheit und Irrthum, über Gut und Bose. Daß sich aber das Wort: wer sich auf sein Herz verläßt, ist ein Thor, an Rouffeau als wahr bewähre, davon werden wir uns wiederholt überzeugen, wenn wir nun sein Leben, vorzüglich nach Anleitung der Consessions kennen lernen. —

Rouffeau ift im Jahre 1712 zu Genf geboren; seine Mutter starb bei seiner Geburt. Sein Bater war ein wenig begütezter Uhrmacher. Mit ihm las er schon vor bem siebenten Jahre Rächte hindurch Romane, welche die Mutter hinterlaßen, begriff nichts davon, fühlte aber alles. 3 Im Sommer 1719 waren Bater und Sohn mit ben Romanen sertig; nun kam die Reihe an die vom mütterlichen Großvater, einem Prediger, ererbten Bücher, an Bossuet und Ovid, Fontenelle und Labrühere; besonders aber sand der Knabe Gefallen am Plutarch.

Rouffeau gesteht, Kinderfehler gehabt zu haben. "Ich war geschwähig, sagt er, gefräßig, zuweilen log ich. Ich wurde Obst, Bonbons, Eswaaren gestohlen haben, aber nie fand ich Bergnugen daran Boses zu thun, etwas zu verberben, jemanden zu schlagen." Unmittelbar barauf

<sup>1)</sup> hamann's Schriften 1, 215.

<sup>2)</sup> Je n'avois rien conçu, j'avois tout senti.

erzählt er jedoch, wie er ben Topf einer Rachbarin verunreinigt, worüber er noch lachen muße. "Das ift," fährt er bann fort, "bie furze, wahrhaftige Erzählung meiner findischen Missethaten. Wie hatte ich auch bose werden sollen," sagte er, "ba ich nur Beispiele von Sanstmuth vor Augen hatte und die besten Wenschen mich umgaben?" 1—

So ergahlt Rouffeau, in einem Athem, Bofes aus feinen Jugends jahren, und verfichert zugleich, ganz unschulbig gewesen zu fein.

Meiterbin fagt er von biefer feiner unidulbigen Anabenzeit: 2 "So begann fich mein Berg au bilben und au außern, bas augleich ftolg und gartlich, und mein Charafter, ber weibifch und bennoch unbegahmbar war, ber, ftets awischen Somacheit und Muth, Beidlichkeit und mannlicher Tugend schwantend mich bis ans Ende mit mir felbft in Biberipruch gefett bat." Begen eines Streits mußte Rouffeau's Bater Genf verlagen, worauf ber Rnabe au einem Bfarrer fam, fpater bei einem Rupferftecher in die Lehre gethan murbe. Er gefteht, bag er 3 "tros ber beften Erziehung eine große Reigung jum Ausarten gehabt; benn bas babe fic bei ibm raid und ohne alle Dube entwidelt." Beiterbin ergablt er, wie er bem Rachbar Spargel, bem Meifter Mepfel geftohlen und bafür geschlagen worben fei. 3m Andenken an einen übel abgelaufenen Apfelbiebftabl muße er noch jugleich gittern und lachen. -Aus Kurcht vor Rüchtigung wegen zu fpaten Rachbaufefommens entlief Rouffeau feinem Meifter, tam ju einem fatholischen Pfarrer, ber ibn nach Annech au einer Krau von Barens schickte, welche ihn weiter nach Turin beforberte, wo er im Jahre 1728, sechzehn Jahre alt, von ber reformirten gur fatholischen Confession übertrat. 3m Sofpig ber Ratechumenen 6 ward er jum Uebertritt vorbereitet und erlebte bort an Lebrern und Mitidulern Entfesliches. Er gefteht, bag er fich megen Diefes Schrittes vergebens mit Mangel an Rraft jum Biderftande entfoulbige. "Wir fallen," fagt er, "endlich in ben Abgrund, indem wir au Gott fprechen: marum baft Du mich fo fcwach gemacht? Aber wiber

<sup>1)</sup> Conf. XIX., 10.

<sup>2)</sup> Ib. 13.

Ib. 45. Il faut que, maigré l'éducation la plus honnête, j'eusse un grand penchant à dégénérer, car cela se fit très rapidement, sans la moindre poine.

<sup>4)</sup> Ib. 50. Man vergleiche ben luftigen Ton biefer Ergablung mit Augustins ernften Betrachtungen über einen Birnbiebstahl, ben er in ber Jugend verübt.

<sup>5)</sup> Ib. 95. L'hospice des catechumenes.

unsern Billen antwortet er uns burch unser Gewißen: ich habe bich zu schwach gemacht, um aus bem Abgrund herauszukommen, weil ich bir hinlangliche Stärke verlieh, um nicht hineinzufallen."

Sobald ber Rnabe übergetreten mar, entließ man ibn mit blutmenigem Gelbe. Rach mancherlei abenteuerlichem Berumtreiben und Gunbigen fehrte er 1732 gur Frau von Barens gurud, welche in Chambery wohnte und blieb bis jum Sabre 1741 bort, 2 grbeitete mit an einem Ratafter, zeichnete und muficirte. Gine gefährliche Rranfheit erinnerte ihn an ben Tob; bie Frau von Warens, mit welcher er - wie viele Andere - in verbotenem Umgang lebte, troftete ibn, inbem fie bie Solle leugnete, bas Regfeuer annahm, erflarte: bie Bibel werbe gar gu buchftäblich ausgelegt und fich babei entschieben ber fatholischen Rirche unterwarf. Bei ihr, fagt Rouffeau, babe er alle Marimen gefunden. um feine Seele gegen bie Schreden bes Tobes und ber Emigfeit qu ichuten, und an biefer Quelle babe er mit Sicherheit Bertrauen geschöpft. -Rur machten ibn einige janseniftische Schriften bennoch unrubig, mitten in feinem unschuldigen Leben; \* es beruhigten ihn aber zwei liebe Jefuiten und lofdten Die traurigen Ginbrude bes rigoriftifden Sanfenismus aus. 5 io daß er fortan ohne große Gewißenebige über bie Bergangenheit lebte, 6 und nie ber Beisheit fo nahe mar - wie er fagt - als in biefer aludliden Epode.

In dieser Epoche studirte er die Philosophen: Lode, Leibnis, Des, cartes, Malebranche mit möglichster Hingebung. Dann wandte er sich zur Mathematif. Bei Euflid fand er mehr eine Kette von Demonstrationen, als eine wahre Ibeenverknüpfung. Die Anwendung der Algebra auf die Geometrie war ihm zuwider. "Ich 7 mochte dies Verfahren nicht," sagt er, "da man nicht sieht, was man thut: ein geometrisches

<sup>1)</sup> Ib. 102.

<sup>2)</sup> Ib. XX., 1. 6.

<sup>3)</sup> Ib. 89-95.

<sup>4)</sup> Ib. 115. Au milieu d'une vie innocente autant qu'on la puisse mener.....

<sup>5)</sup> Ib. 116. Rouffeau warf mit einem Steine nach einem ihm ganz nahen starten Baum, traf er, so wollte er es als ein Zeichen nehmen, daß er selig, vers fehlte er ihn, daß er verdammt wurde. Rein Bunder, daß er ihn traf.

<sup>6)</sup> Ib. 117. Je n'ai jamais été si près de la sagesse... sans grands remords sur le passé...

<sup>7)</sup> Ib. 107.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Mufl.

Problem durch Gleichungen zu lösen, das kam mir vor, wie das Hervorbringen einer Melodie durch bloßes Umbrehen der Aurbel an der Drehorgel." Da Rouffeau durch Calcul das Quadrat von a+b gefunden, so wollte er seiner Rechnung nicht glauben, die er sie durch eine Figur anschaulich gemacht.

Das Latein machte ihm viele Muhe, besonders die Grammatif mit ihren unzähligen Regeln. Durch Zeit und Uebung brachte er es dahin, ziemlich geläufig die lateinischen Autoren zu lesen, aber nie bis zum Latein sprechen und schreiben, nie zur Festigseit in der Brosodie.

Ein Sahr lang mar Rouffegu Ergieber im Saufe eines herrn von Dably in Loon. 1 . "3ch batte," fagt er, "ungefahr bie fur einen Lehrer nothigen Renntniffe, und glaubte auch bas bagu nothige Talent ju befigen. Ein Jahr beim Berrn von Dably reichte bin, um mir meinen Arribum zu benehmen. Dein fanftes Raturell murbe mich für Diefen Beruf geschickt gemacht haben, batte nicht mein Aufbraufen brunter gebonnert. Go lange alles gut gieng und ich fab, bag meine Sorge und Dube, woran iche nicht fehlen ließ, Krucht brachte, fo lange mar ich ein Engel. Aber ich war ein Teufel, wenn es schlecht gieng. Berftanben mich meine Boglinge nicht, fo war ich außer mir, zeigten fie Bosbeit, fo hatte ich fie gern umgebracht; bas mar freilich nicht ber rechte Weg, fie gelehrt und weise ju machen .... Durch Gebuld und faltes Blut batte ich vielleicht Erfolg gehabt, weil mir aber beibes mangelte, so taugte mein Thun nichts und meine Boalinge geriethen schlecht. Es fehlte mir nicht an Mubfamfeit, wohl aber an einem gleichförmigen Benehmen und gang besonders an Rlugheit. 3ch wandte nur brei Erziehungsmittel (instrumens) an, welche immer unnug und oft gefährlich für die Rinder find, nämlich bas Rühren (sentiment), bas Raisonniren und ben Born. Bald rührte ich mich felbft bis jum Weinen, und wollte baburch ben einen Rnaben rubren, als ware ber einer mabren Berglichkeit falig, balb ericopfte ich mich gegen ihn mit Darlegung von vernunftigen Grunden, ale wenn er im Stande gewesen mare, mich ju verfteben; und ba er mir zuweilen febr feine Dinge entgegnete, fo bielt ich ibn in allem Ernft für raisonnabel, ba er boch nur ein Raisonneur mar. Der andere Rnabe mar noch unbequemer; benn ba er nichts verftand, nichts

antwortete, durch nichts gerührt wurde, dazu eine unüberwindliche Hartenäckigkeit hatte, so triumphirte er nie bester über mich, als wenn er mich in Buth versetze: dann war er der Weise, ich aber war das Kind. — Ich sahe alle meine Fehler und fühlte sie; ich studirte meine Jöglinge, durchschaute sie sehler und glaube nie, daß sie mich durch ihre List hinters Licht geführt haben; aber was half mirs, das Böse zu sehen, ohne mich auss heilen desselben zu verstehen? Während ich alles durchschaute, verhinderte ich nichts und that von Allem was ich hätte thun sollen, das Gegentheil." —

Rouffeau verließ seine Schüler, überzeugt, daß er nicht im Stande sei, sie gut zu erziehen. Auf kurze Zeit kehrte er zu Frau von Warens zuruck und reiste dann 1741 nach Paris, in der Hoffnung dort sein Glück zu machen durch die Erfindung, Musiknoten vermöge Ziffern zu ersehen. In die Alademie durch Reaumur eingeführt, las er hierüber 1742 eine Abhandlung. Rameau widerspkach ihm; das Lesen der Ziffern sagte er, sei eine Berstandesoperation, welche mit der Erekution nicht gleichen Schritt halte!

Rouffeau's parifer Leben ward unterbrochen, indem er als Sefretär achtzehn Monate beim Grafen Montaigu, französischen Gesandten in Benedig lebte. Bon seinen fandalösen Abenteuern in dieser Stadt, welche der 58jährige Bekenner mit brennendem Blute lüstern erzählt, will ich schweigen.

Rach Paris zurucgekehrt, lernte er Therese Le Basseur tennen, und erklärte ihr: sie nie zu verlaßen, aber auch nie zu heiraten. Ich habe nie einen Funken Liebe gegen sie gefühlt, sagt er. Lerese war, wie sich aus Rousseau's eigenen Schilderungen ergibt, eine sehr gemeine Person; wie gemein er aber selbst, trot der sublimsten, verzücktesten Liebestiraden und des immer wiederkehrenden Selbstrühmens, daß er das zärtlichste Herz habe, wie gemein er über Liebe dachte, dafür könnten eine Menge Zeugnisse aus den Consessions angeführt werden — könnten sie angeführt werden. Aus dieser Gemeinheit seiner Fleischeslust erklärt

<sup>1)</sup> Ib. 164. - 2) Tom. XXI, 12 - 15. - 3) Ib. 91. - 4) Ib. 235.

<sup>5)</sup> Zehn Jahre vor feinem Tobe ließ fich Rouffeau bennoch mit Therefe topuliren; nach feinem Tobe heiratete fie, 55 Jahre alt einen Stallfnecht! Auf Barreres Borfchlag erhielt fie 1790 eine Penfion von 1200 Livres; bennoch farb fie 1801 in großer Armut.

es sich am besten, daß ihm völlig ein väterliches Herz gegen die mit der Le Basseur erzeugten Kinder sehlte. Das älteste gab er mit einem Erkennzeichen ins Findelhaus, wiewohl sich Therese sehr dagegen sträubte. Bier nachfolgende Kinder schiefte er, troß Theresens Widerspruch, ebensfalls ins Findelhaus, aber ohne alles Erkennungszeichen. Nicht er, sondern die Marschallin von Lurendurg, wollte späterhin jenes älteste Kind aus dem Findelhause holen laßen. "Sie wußte," erzählt Roussieau, "daß ich in die Windeln des ältesten eine Chiffer legen laßen; sie verlangte von mir die Gegenmarke;" allein das Kind ward nicht herausgefunden.

Was Rouffeau auch zur Vertheibigung seines herzlosen, unmenschlichen Versahrens vorbringt; es wäscht ihn nie rein, und er hätte beßer
gethan, jede Rechtsertigung auszugeben. So 3 erzählt er, daß er um
die Zeit, da sein erstes Kind geboren ward, gewöhnlich mit erzlüderlichen
Menschen zusammen gegeßen, da man denn bei Tische nur scandalöse
Geschichten von betrogenen Männern, verführten Frauen vorgebracht,
und der, welcher die Findelhäuser am meisten bevölkert habe, sei dabei
am meisten applaudirt worden. "Das gewann mich," sagt er, "ich
bildete meine Denkweise nach der, welche ich bei diesen sehr liebenswürdigen und im Grunde sehr honnetten Leuten im Schwange sah." \*
Der 58sährige Bekenner nennt solche Leute liebenswürdig und honnett!

Wir lernen aus ben Confessions viele bedeutende Manner, besonders die berühmten und berüchtigten Encyclopabiften, Diberot, d'Alembert u. A. kennen; Rouffeau felbft nahm Theil an der Herausgabe der Encyklopadie, er lieferte ein Dictionnaire de Musique, welches er spatterhin ganz umarbeitete.

3m & Jahre 1749 fand er zufällig in einem Zeitungsblatt folgende Preisfrage ber Atabemie in Dijon: "Haben bie Fortschritte ber Wißensschaften und Kunfte zur Reinigung ber Sitten beigetragen?" So wie

<sup>1)</sup> Ib. 116.

<sup>2)</sup> Ib. . . au chiffre près qui fut négligé.

<sup>3)</sup> Tom. XXI, 113 etc.

<sup>4)</sup> Det erste bieser liebenswürbigen, honnetten Menschen war "le commandeur de G... vieux débauché, plein de politesse et d'esprit, mais ordurier... bann le commandeur de N. chevalier de toutes les filles de l'opéra etc.

<sup>5)</sup> Ib. 128.

er bief las, marb er auferft ergriffen und beichloft fogleich bie Rrage au beantworten. In ichlaflofen Rächten arbeitete er bie Antwort aus, und biftirte fie im Bette. "Aber bieß Werf," fagt er, "wiewohl voller Barme und Rraft, ermangelte burchaus ber Logif und ber Drbnung; pon allen Werfen, Die ich geschrieben, ift biefes binfictlich bes Rais fonnement am fdmadften. Aber, welche Talente uns fonft auch angeboren fein mogen, Die Runft au fcreiben lernt man nicht mit einem Mal." - Im folgenden Jahre 1750 erhielt Rouffeau von der Afademie ben Breis für feine Schrift, in welcher er Runfte und Bigenschaften auf bem Altar ber Tugenb - feiner Tugenb - opfert, mit bem eifenbarten Sinn eines Monoflaften und Rnor. ' Die Rachricht, bag er ben Breis erhalten, versette ben Berfager feltfamer Beife, wie er felbft erzühlt, in einen Enthusigemus für Die Tugend. "Ich fand," fagt er "nichts groß und icon, ale frei und tugenbhaft au fein, erhaben über Blud und Deinung, und fich felbft zu genügen." Daß bie Beidreibung Diefes, burch ben afgbemischen Breis bewirften ethischen Rausches, ben Lefer nicht zu febr entbufiasmire, bafur bat Rouffeau, mobl unwillfubrlich, gesorat. Es geht nämlich seiner Beschreibung eine Erzählung von icondlicer Unaucht voraus, an welcher er, bei einem beutiden Beiftlichen in Baris zu Gafte, Antheil nahm; es folat ihr ber Bericht, wie ibm fein brittes Rind geboren worben, bas er wieber aus vernünftigen Brunden und awar ohne Gegenmarte, ins Kindelhaus gethan. 2 "Alles wohl erwogen," fagt Rouffeau, "fo wählte ich für meine Rinber bas Befte ober bas, was ich für bas Befte hielt. Ich hatte gewünscht, bag ich fo wie fie erzogen worben mare, ja ich munichte es noch." (!) Gang entgegengesett außerte er fich fruber: "Wer nicht," fagt er im Emil, "Die Pflichten bes Batere erfullen fann, bat nicht bas Recht, Bater ju werben. Weber Armut noch Arbeiten noch Rudficht auf Menichen entbinden ihn davon, feine Rinder zu ernahren und felbft zu erziehen. Leser, ihr konnt mir bieß glauben. 3ch versichere jedem, ber ein Berg bat und so beilige Pflichten verabfaumt, bag er lange Beit bittere Thranen

<sup>1)</sup> Discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon en l'année 1750, sur cette question proposée par la même Académie: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs. Die Schrift fûht bas Motto: Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis. Ovid.

<sup>2)</sup> Tom XXI, 139, 140.

über seine Sould vergießen und sich nie darüber trösten werbe." — 'Bie viele ähnliche Wibersprüche laßen sich bei Rousseau nachweisen! — Ein Mann, welcher bei einem durchdringenden Blid die größte Berachtung gegen jede Ziererei mit Tugend hatte, der würde wahrscheinlich Rousseaus Preisschrift oder vielmehr ihren Bersaßer nicht ganz so beurtheilt haben, als er es gethan, wenn er ihn, besonders seine Consossions, schon gefannt hätte. Der Mann ift Lessing, welcher jene Preisschrift im Jahre 1751 anzeigte. Er gab einen Auszug derselben und fügte einige treffende Bemerkungen hinzu. —

Rouffeaus Abbandlung zerfällt in zwei Theile; ber erfte fucht voraugsweise bas Misverhaltnis awifden ethifder und intelleftueller Bilbung biftorifc nachzuweifen; lettere Bilbung babe Die Menfchen gefelliger gemacht, urbaner, babe ihnen aber ftatt mabrer Tugenden bie Runft. tugenbhaft zu icheinen, gelehrt. Un Die Stelle offener Sunden feien feige, beuchlerische getreten; figtt groben Beleidigens finde fic Berlaumbung, fatt ber Unwisenheit 3meifelfucht; Lafter galten fur Tugenben. Das verbante man vorzüglich ben Bigenschaften und Runften; Die Tugend fei entflohen in bem Dagge, ale bie Sonne ber Auftlarung über ben Borizont fich erhoben. Go fei es in Megypten, Griechenland, Rom zc. geschehen, bagegen habe man Tugend und fiegreiche Tapferfeit bei minder aufgeklarten Boltern gefunden, bei ben alten Berfern, Scothen, Deutschen, Spartanern zc. Besonbers fei in Rom bie muthige friegs, luftige Baterlandeliebe verschwunden, ale Philosophen, Runftler zc. einzogen und in ihrem Gefolge Lurus und Laster. Solder Rluch treffe alle, welche aus Stols nach Bifen trachten, Die ewige Beisbeit babe und zu einer gludlichen Unwigenheit bestimmt.

Im zweiten Theile seiner Schrift, spricht Rouffeau zuerft von ben Duellen ber Wißenschaften, welche sehr unlauter seien. Aftronomie ftamme aus Aberglauben, Beredtsamteit aus Ehrgeiz, Haß, Schmeichelei, Geometrie aus Geiz, Physik aus Fürwis, Moral aus Stolz; turz alle Bigenschaften und Kunfte stammen von unsern Lastern. Eben so verwerslich seien sie ihren Objekten nach. Die Kunste dienen dem Lurus;

<sup>1)</sup> Emil, Livre I. — Er ermahnt biefe Stelle in ben Confessions mit ber Bemerkung, bag er im Begriff gewesen, fein Geheimnis ju verrathen.

<sup>2)</sup> In bem "Reuesten aus bem Reiche bes Biges," einer monatlichen Beilage jur Berliner Boffifchen Zeitung.

wozu bie Rechtsgelehrfamfeit, wenn bie Ungerechtigfeiten ber Menfchen megfielen? Bas murbe aus ber Geschichte, wenn es feine Eprannen. feine Rriege 2c. gabe? — Eben fo feien bie Wifenichaften wegen ihrer Wirfungen anzuflagen. Sie befordern ben Duffiggang, indem fie uns abhalten. Gutes zu thun; ig noch ichlimmer; fie bilben eitle Declamas toren, die mit gräulichen Bargborieen allen Glauben und alle Tugenb untergraben, nur um fich auszuzeichnen. Aus ben Runften ftamme ber Lurus, welcher bem friegerischen Duth Abbruch thut, arme einfache Bolfer seien flegreich gemesen. Das batten bie Gothen gewußt, welche ben besiegten Griechen ihre Bibliothefen ließen, als Ableiter friegerischer Begeifterung. - Eine unfinnige Ergiebungemeife vernachläßige bas Sitt. liche, auf beffen Untoften bilbe fie ben Berftanb. Es fei überhaupt babin gefommen, bag man nicht mehr nach ber Rechtschaffenheit, nur nach ben Talenten eines Menschen frage, nicht barnach, ob ein Buch nublich, fondern nur, ob es gut geschrieben fei. Angenehme Talente wurden ben nubliden vorgezogen; wir batten Bhpfifer, Geometer, Maler. Philosophen, aber feine Burger mehr. Und Diese Philosophen feien ein Saufe mabrer Charlatans; jeber ichreie Die Leute an: fommt zu mir, ich allein betrüge euch nicht. Giner lebre immer unfinniger, ale ber andere, und durch die Buchdruderfunft murbe bie Tollheit auf die Rachfommen gebracht. Die wurden, wofern fie nicht noch unfinniger, als wir, fprechen: allmächtiger Gott, befreie uns von ber Aufflarung und ben verberblichen Runften unferer Bater und gib une bie Unwigenheit wieder, Die Unschuld und Die Armut, Die einzigen Guter, welche uns gludlich machen fonnen. Wenn nun ber Kortidritt ber Wifenichaften und Runfte nicht unfere mabre Gludfeligfeit vermehrt, unfere Sitten verdorben habe und mit ben Sitten unfern Geschmad, mas follten wir ju ben Menichen fagen, welche bie Wißenschaften ju popularifiren fuchen, Die Thuren ihrer Tempel eingeschlagen und unwurdigen Bobel bineingelagen hatten? - Rein, nur bie größten Beifter, wie Remton, Baco, Descartes, follten fich ben Bigenschaften weihen, nur fie, fein mittels mäßiger Ropf; fie follten auch ben Ronigen gur Seite fteben.

"D Tugend, schließt Rouffeau, du erhabene Wißenschaft einfältiger Seelen, braucht es so vieler Zuruftungen, um bich kennen zu lernen, bist du nicht jedem ins Herz geschrieben? Ueberlagen wir neiblos ben berühmten Schriftsellern ihren Ruhm und unterscheiben wir uns von

ihnen durch diese glorreiche Unterscheidung, welche man einft zwischen zwei großen Bollern machte: bas eine verstehe es, gut zu sprechen, bas andere, gut zu handeln."

Dieß ift in ber Rurge ber Inhalt ber Rouffeauschen Breisschrift, welche bas größte Auffeben machte, viele Gegenschriften bervorrief, auch eine von Stanislaus, ebemaligem Konig von Bolen. 3ch will nur einige von Leffings treffenden Gegenbemerkungen mittheilen. Berfall ber Sitten und Staaten, faat er, begleiteten einander, ohne die Urfache und Birfung von einander ju fein. Das tugendhafte Sparta fei mit ber Beit eben fowohl zu Grunde gegangen, als bas witige Athen. Wenn Rouffeau behaupte, Die friegerischen Gigenschaften ber Bolfer verschwanden burch Gemeinmachung ber Wißenschaften, so frage es fich, ob bas für ein Glud ober fur ein Unglud ju balten fei. "Sind wir beswegen auf ber Welt." fragt Leffing, "baß wir und unter einander umbringen follen?" Und wenn Runfte und Wißenschaften ben ftrengen Tugenden nachtheilig feien, fo mare es blog burch Diebrauch berfelben; es liege nur an uns, wenn bie Runfte uns fo jum Schaben gereichen. - Inbem ich biefen Bemerkungen Leffings gang beipflichte, will ich bier noch nicht untersuchen, was Rouffeau eigentlich unter Tugend verstebe. So viel ift gewis, bag von driftlicher Tugend bei ibm nicht die Rebe ift, vielmehr vom ethischen Pseudoideal der Stoifer. Chriftliche Tugend ftebt nimmermehr mit gottaefalliger Runft und Bigenicaft im Biberfpruche. Bollte man übrigens Alles verwerfen, mas je von Menfchen gemisbraucht worben, fo murbe man alle Baben Gottes vermerflich finden, man mußte, wo möglich, Sonne, Mond und Sterne gerftoren, weil Die bimmlifden Rorber ju Beiten angebetet worben finb. -

Es fallt in die Augen, in wie genauem Berhältnis die Rouffeausche Preisschrift zu seinem Emil steht. Die Kinder sollen in ethischer wie in intellektueller hinsicht ausgebildet werden, beide Bildungselemente sollen einander möglichst fördern. Hätte aber Rouffeau Recht, diese zwei Elemente als einander seinbselig entgegengesette barzustellen, wie bann? Was soll der Erzieher thun, wenn Tugend mit Ignoranz, Wißenschaft mit Laster unzertrennlich verbunden sind?.....

Biewohl mit Rouffeau nicht einverstanden, wünscht Leffing boch bei genauer Kenntnis ber frangösischen Literatur — wenn auch minder gesnauer Rouffeaus — ben Frangosen mehr folder Tugendprediger. "Welcher

Damm." fragt er, "wird bie Lafter, die bei ihnen zu Artigfeiten werben, aufhalten? Beldes find bie Deifterftude, die uns ihr berüchtigter Bis liefert? Sie find zu gablen. Die Schriften aber, welche bie Religion untergraben und unter lodenben Bilbern bie ichimpflichfte Bolluft ins Sers floken, fint bei ihnen ungablbar." - Leifing abnete nicht, Daß ber ftrenge Tugendprediger Rouffeau folder Art Schriften viele berauds geben murbe. Batte biefer boch, ftatt ber mehr abstraften Bearbeitung ber Aufgabe, eine Charafteriftif ber meiften frangofischen Gelehrten und Rimftler feiner Beit und ihres ruchlofen Lebens gegeben, Diefes Lebens, bas er, wie fich aus ben Confessions ergibt, um fo genauer fannte, als er Mitaenoße beffelben war. Satte er boch nach bem Borte: Die Beisbeit fommt nicht in eine bosbaftige Seele und wohnet nicht in einem Leibe ber Sunde unterworfen - batte er nach diesem Die Beisbeit Diberot's, Grimm's, Boltaire's und feine eigene gebruft und gerichtet. Giner folden gottlosen Beisbeit ift freilich Die einfaltiafte fromme Ginfalt und Bilbungelofigfeit vorzugiehen; fie nothigt jum Abhauen brandiger Blieber. 1 Doch ich febre ju Rouffeaus Lebensgeschichte jurud.

Um das Jahr 1752 ward er sehr frank, sein Arzt glaubte, daß er nur noch sechs Monate zu leben hatte. 2 In solchem Justande kam ihm zuerst der Gedanke, fortan in unabhängiger Armut zu leben. "Ich strengte," sagt er, "alle meine Seelenkräfte an, um die Feßeln der Meinung zu zerbrechen und muthig alles zu thun, was mir recht schien, ohne mich irgend um das Urtheil der Menschen zu bekümmern." — Durch Rotenschreiben wollte er sich Unterhalt verschaffen. Er legte die seidenen Strümpfe und den Degen ab, verkaufte die Uhr, und trug sortan eine runde Perrücke; auf solche Weise suchte er sich dem primitiven Raturstande möglichst zu nähern. Ein Dieb, der seine seine Wäsche stahl, erleichterte ihm dadurch sein Bemühen, sich zu vereinsa-

<sup>1)</sup> Die Texte zu Rousseaus Preisschrift finden sich bei Montaigne, dessen furz hingeworfene Bemerkungen Rousseau mit der Birtuosität eines sophistischen Rhetors ausgeführt und übertrieben hat. Man vergleiche besonders Montaignes Kapitel: "von der Bedanterei." Rousseau selbst beruft sich in seinem Discours auf Montaigne's Ausspruch: daß er die einsache gesellige Ordnung (Police) nordamerikanischer Wilden den Gesehen Platos, ja allem, was die Philosophie nur an Staatsweisheit aussinnen könne, vorziehe. (!)

<sup>2)</sup> Ib. 147. .

<sup>3)</sup> Ib. 150. Statt ber Mongeperrude.

chen. — "Getäuscht durch meinen thörichten Stolz," erzählt Rousseau selbst, "hielt ich mich für fähig, als Blendwerke zu zerstreuen, und glaubte, um mir Gebör zu verschaffen, müße ich mein Leben mit meinen Grundsätzen in Einklang bringen. Bis dahin war ich gut, nun ward ich tugendhaft, oder wenigstens tugendtrunken. Diese Trunkenheit begann in meinem Ropse, war aber ins Herz übergegangen. Der edelste Stolz keimte in demselben auf den Ruinen einer ausgereuteten Sitelkeit." — War diese wirklich ausgereutet? Hatte er den Teusel durch Beelzebub ausgetrieben. Tritt nicht vielmehr in jener Zeit bei ihm ein stetes Schwanken zwischen der servisken Sitelkeit und dem radikalsten Stolz hervor, z. B. bei der Aufführung seiner Oper: le Devin du village? Der große Beisall, welchen das Publikum, besonders der König Ludwig XV. dieser Oper schenkte, machte den freiheitssüchtigen Bersaßer übersschwenglich selfg. Gesteht er doch selbst, daß die Esservescenz seiner stolschen, stolzen Jugend nur vier Jahre gewährt habe.

Im Jahre 1753 gab die Afademie von Dijon wieder eine Preis, aufgabe, und zwar: über den Grund der Ungleichheit unter den Menschen. Rousseau beantwortete dieselbe, erhielt jedoch den Preis nicht. <sup>2</sup> Er meditirte seine Abhandlung im Walde von St. Germain, da fand er das Bild der Urgeschichte, welches er fed ausmalte. "Ich bekämpste," erzählt er von seiner Arbeit, "die kleinen Lügen der Menschen, ich wagte es, die menschliche Natur in ihrer Nachtheit darzustellen, den Fortschritt der Zeit und der Dinge zu verfolgen, durch welchen diese Natur entstellt wurde, und, indem ich den Menschen des Menschen mit dem natürlichen Menschen verglich, dem Leser in seiner eingebildeten Bollsommenheit die wahre Quelle seiner Elendigkeiten zu zeigen." "Ihr Unstnnigen," ruft er aus, "die ihr euch unausschörlich über die Natur beklagt, lernt, daß alle eure Leiden von euch selbst kommen."

Rouffeau erklart felbft, daß er bei feiner Untersuchung von allen Thatsachen ber Geschichte abgesehen. Er malt fingirte Raturmenschen und ihre Berhältniffe, ergablt, wie fich aus bem primitiven Naturftande

<sup>1)</sup> lb. 239.

<sup>2)</sup> Question proposée par l'Académie de Dijon: Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle? Oeuvres de Rousseau. Tome I.

<sup>3)</sup> Conf. l. c. 192.

<sup>4)</sup> Discours sur l'origine p. 45. 46. 47.

ber gegenwärtige, gang entfekliche civilifirte Buftand allmählich entwickelt babe: Diefe Erzählung gibt er bem Lefer ale Die Beidichte feines Befolechte. Dennoch tabelt er es jum Schein, baß ben meiften nicht eins gefallen fei, an einem folden Raturauftanbe au zweifeln, ba boch nach Mojes, bem fie ale driftliche Philosophen Glauben ichenken mußten, Abam, von Gott unterrichtet, nicht mehr ein blober Raturmenich gewesen Richts besto weniger, fagt er, burfe man Bermuthungen auffiellen, was mobl aus bem Menichengeschlecht geworben ware, wofern es gang fich felbft überlagen geblieben mare. - Gine feltfame Biographie bes Menidengeschlechts! 216 wollte man bie Lebensgeschichte eines Meniden ichreiben mit völligem Abfeben. Daß er einen liebevollen Bater gehabt, ber freundlich für seine bulflose Jugend geforgt; als mare die Erbe ein arokes Kindelhaus, in welches Gott ber Bater ben Abam ausgesett, fich felbft überlagen und völlig preisgegeben batte. - Doch von Gott bem Bater ift nicht die Rebe, nur von einer gemiffen Mutter Ratur. Bie febr nun Rouffeau ben fingirten Urftand ber Menscheit vhantaftifc ausmalt und preift, fo wird fich bod jeber Lefer, ber nur einiges Gefühl, ber nur die leiseste Ahnung bavon bat, mas es mit bem Ebenbilbe Gottes auf fich habe, mit Biderwillen von seinem roben Joull wegwenben. "Wenn ich ben Menichen," fagt er, 1 "aller übernatürlichen Saben entfleibe, welche er erhalten, und aller funftlichen Kabigfeiten, Die er nur in einem langen Entwicklungsprocess erlangen fonnte, indem ich ibn, mit einem Mort, so betrachte, wie er aus ber Sand ber Ratur bervorgeben mußte, fo febe ich in ibm ein Thier fcwacher, minber gemandt als manche andere Thiere, boch alles ausammengenommen, portheilhafter organifirt ale alle übrigen."

Diese Thiere, Menschen genannt, lebten nun, nach Rouffeau, ohne Obdach, in Wälbern sich herumtreibend, ohne Sprache, ohne alle Sehnssucht nach ihres Gleichen, vielleicht ohne sich irgend persönlich zu kennen, ohne Ehe. sich zufällig begattenb. 2 Rach ber Begattung liesen sie wieder aus einander. 2 "Die Mutter stillte zuerst die Kinder, weil

<sup>1)</sup> Ib. 49,

<sup>2)</sup> lb. 69. 90.

<sup>3) 97.</sup> Ce penchant aveugle, dépourvu de tout sentiment de coeur, ne produisoit qu'un acte purement animal. Le besoin satisfait, les deux sexes ne se reconnoissoient plus; et l'enfant même n'étoit plus rien pour la mère, sitôt qu'il pouvoit se passer d'elle.

es ihr selbst gut that, länger ernährte sie die Kinder nur, weil sie ihr durch Gewohnheit lieb geworden; diese verließen aber die Mutter, sobald sie nur irgend Kraft hatten, sich selbst ihre Rahrung zu suchen. Da es damals fast kein anderes Mittel gab, sich wieder zu sinden, als daß man sich nicht aus den Augen verlor, so dauerte es nicht lange, und Mutter und Kinder kannten einander nicht mehr." Bom Bater war nicht die Rede, er kannte seine Kinder nie, Erziehung siel ganz weg. Die ersten Menschen lebten auch stumm, da die Sprache erst im Laufe von Jahrtausenden erfunden ward.

Es wird faum nothig sein, Rousseaus weitere Aussührung und Ausmalung dieser Raturmenschen zu verfolgen, so wie sie nach ihm "aus der Hand der Ratur hervorgegangen." Wer ist denn diese Ratur Rousseaus? Ift sie etwa jenes ewig verschlingende, ewig wiederkauende Ungeheuer Göthes? Jedensalls ware sie eine pfuschernde herzlose Kunstlerin, wenn ihre Menschen so waren, wie Rousseau sie schildert. Er behauptet dennoch: diese Menschen hätten "ruhige und unschuldige Tage verledt," ihr Herz sei in Frieden, ihr Leib gesund gewesen; leider nur seien sie durch ihre "Berkettibilität" ienes Baradieslebens beraubt worden.

Es wurde mich zu weit von meinem Ziele entfernen, wollte ich hier die hypothetische Geschichte der Entwidlung vom Raturzustande zum civilisirten, wie uns Rouffeau dieselbe in der Abhandlung über rie

<sup>1) 6. 91.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 68. Boltgire ichrieb im Jahre 1755 an Rouffeau über beffen Abhanblung folgenben darafteriftischen Brief: "Ich habe Ihr neues Buch gegen bas menschliche Beschlecht erhalten und bante Ihnen bafur. Sie werben ben Menschen, welchen Sie bie Bahrheit fagen, gefallen, aber fle nicht begern. Dan fann nicht mit ftarfern Farben bie Grauel ber menschlichen Gefellschaft malen, von welcher fich unsere Unwißenheit und Schwachheit so viel Liebes versprechen. Rie hat jemand so viel Beift aufgewenbet, um uns ju Beftien ju machen; lieft man 3hr Buch, fo manbelt einem bie Luft an, auf allen Bieren zu laufen. Beboch, ba ich schon über fechzig Jahre biefe Gewohnheit abgelegt, fo fuble ich leiber, bag es mir unmöglich ift, fle wieber anzunehmen, und ich überlage andern biefen Raturgang, welche beffen wurdiger finb, als Sie und ich. Auch tann ich mich nicht einschiffen, um bie Bilben in Ranaba ju besuchen, erftlich, weil bie Rrantheiten, ju benen ich verbammt bin, mir einen euro: paifchen Argt nothig machen, bann, weil jest in jenem ganbe Rrieg ift und bas Beispiel unserer Rationen bie Bilben fast so bofe gemacht hat, ale wir felbft finb. 3ch beschränke mich barauf als ein friedlicher Bilber in ber, Ihrem Baterlande benachs barten, einfamen Begend zu leben ac." (Oeuvres de Rousseau, Tom. XXV. S. 285.)

<sup>3) 6. 77.</sup> 

<sup>4)</sup> Ib. 61.

Ungleicheit ber Denicen ergablt, verfolgen. Bum Berftanbnis ber frangofischen Revolution ift ein genaues Studium biefer Abhandlung wie ber fpateren: über ben gesellichaftlichen Bertrag, von größter Rich. tiafeit. Benn Boltaire alles that, um jedes Reine au beschmuten und in ben Krangofen ben letten Runten Chrfurcht gegen bas Seilige aus. auloichen, fo mirfte er nur gerftorent. Rouffeau bagegen organifirte politiv, besondere burch iene zwei Berte, Die Revolution. Bredigt auch er Berftorung bes Alten, fo geschiebt es mit Sinweisung auf einen neuen Tempelbau. Bon ibm rubren die Schlagworte ber Repolution: Freiheit und Gleichheit, Bolfssouverginetat, ber Ronig ein Mandatar bes fouverginen Bolfs u. a. Diefen Disibeglen Rouffeaus folgten Die Revolutionairs, Dies maren ihre Irrlichter; - ben Contrat social nannten fie felbft: ben Bharus ber Repolution. Aber nicht einzig zum Berftanbnis ber politischen Revolution, auch jum Berftanbnis ber pabagogischen burch ben Emil trägt bie Abhandlung über Die Ungleichbeit ber Menichen fehr bei. Gemiffermaßen laßt Rouffeau feinen Emil Dieselbe Entwidlung erleben, welche nach jener Abhandlung bas gange Menidengeschlecht burchlebte. In ben Anabeniabren moglichft Raturmenfc, nabert er fic, wie er beranmacht, allmablic bem unseligen civilifirten Buftande, wird julet vom Strudel ber Belt ergriffen und baburch höchst unglücklich. -

Müßen wir Rouffeau's Abhandlung auch phantastisch schelten, so hat sie boch, wie seine frühere Preisschrift, nach einer Seite hin, entschiedene Bahrheit. Umgeben von einem gottlosen, ruchlosen Geschlechte, selbst angestedt vom Berderben, wandte er seinen Blid verzweiselnd zu Bölfern, in benen er das Gegentheil französischer Ueberkultur sah, und berief sich wiederholt auf Hottentotten und Karaiben, beren Art zusein, dem Raturstande des Menschen noch am nächsten stehe. Er gleicht einem Arzte, der die klarste Einsicht in den desperaten Zustand eines Kranken hat, das rechte Heilmittel aber verkennt und verschmäht, und deshalb sich nach falschen umthut.

3ch febre nun jum Leben Rouffeaus jurud. — 3m Jahre 1754 fab er auf einer Reise nach Genf, nach 13

<sup>1) 3.</sup> B. S. 53. 59. 65. 88. Les Caraïbes, celui de tous les peuples existans, qui jusqu'ici s'est écarté le moins de l'état de nature. S. 109.

Jahren, die Frau von Warens noch einmal. "Ich fah fie wieder,"
rufd er, "aber in welchem Zustande! Wie war fie heruntergekommen!
Was blieb ihr noch von ihrer frühern Tugend?" Das war die Frau,
durch welche Rouffeau einst gegen das Schreden des Todes getröstet
wurde.

In Genf trat er zur resormirten Konsession zurud, nur weil er sich schämte, als Ratholik von den Rechten eines genfer Burgers aus, geschloßen zu sein. Das Fundament der verschiedenen konsessionellen Bestimmungen, sagt er, sei ein und dasselbe, nämlich das Evangelium; dem Staate komme es zu, sestzusezen, welche Konsession bei ihm als die alleinige gelten solle. Dieser müße sich jeder Bürger des bestimmten Staates anschließen. Ueber die konsessionellen Unterschiede erklärt sich Rousseau kraft seines Bibelstudiums und seiner Philosophie erhaben, er balte sest am Wesentlichen. — Ein Beistlicher unterrichtete ihn, vor sechs Geistlichen sollte er sein Glaubensbekenntnis ablegen, brachte aber nur Ja! und Rein! vor, so daß jene statt seiner sprechen mußten.

Rouffeau wollte nach Genf ziehen, gab es aber vorzüglich auf, weil Boltaire um Diefe Zeit feinen Bohnfit in ber Rabe von Genf, in Ferney, aufschlug.

Im Jahre 1756 bezog Rouffeau l'Hermitage, unweit Paris. Dort arbeitete er an einem großen Werke über politische Institutionen. Dreizzehn Jahre früher faßte er dazu in Benedig den ersten Gedanken, sein ganzes Leben wollte er ihm widmen, es sollte seinem Ruse das Siegel ausdrücken und die Frage beantworten, welche Regierungsform am geeignetsten sei, ein Bolk zur höchsten Tugend, Aufstärung, Weisheit und Güte zu bilden? Das Werk kam nicht zur völligen Aussührung, nur der Contrat social, ein Theil des Werkes, ward gedruckt.

In jener Zeit fann Rouffeau, burch eine Dame veranlaßt, auf ein Spftem ber Erziehung. Aus Kreunbicaft zur Dame, fagte er, fei

<sup>1)</sup> Conf. Tom. XXI. 197.

<sup>2)</sup> Ib. 198. Fêté, caressé dans tous les états, je me livrai tout entier au zèle patriotique, et honteux d'être exclu de mes droits de citoyen par la profession d'un autre culte que celui de mes pères, je résolus de reprendre ouvertement ce dernier. Souft gibt et feinen Grund an.

<sup>3)</sup> Ib. 199. 200.

<sup>4)</sup> Ib. 206.

<sup>5)</sup> lb. 219... qui devoit mettre le sceau à ma réputation.

ihm der Gegenstand, wiewohl er an fich weniger nach feinem Gefcmad war, bennoch vor allem werth gewefen. '

Ich übergebe die Ergablung Rouffeau's von feinen Berhaltniffen und Misverhaltniffen mit Beibern und Mannern und feiner wachsenden Mijanthropie. Befonders zerfiel er mit Grimm und Diberot.

1757 zog er nach Montmorency. Dort schrieb er zugleich die neue Heloise, den Emil und den Contrat social. Jene 2 erschien zuerst im Jahre 1761; sie war nach Rousseaus Bemerkung in Paris sehr, im übrigen Europa weniger, am wenigsten in der Schweiz bewundert. "Herrschen denn, fragt der eitle Autor, Freundschaft, Liebe und Tugend mehr in Paris als anderweitig? Rein, antwortet er, das Berderben ist allgemein. Sitten und Tugenden sind aus Europa verschwunden; aber wenn sich für beide irgendwo noch eine Liebe regt, so ist's in Paris." I So äußert er sich bei Gelegenheit eines Werks, in welchem er, nach dem Ausdruck des Erzbischofs von Paris "das Gist der Wollust beis bringt, während er sie zu verdammen scheint."

Um jene Zeit forderte der Buchhändler Rey Rouffeau auf, Memoiren zu schreiben. Dieser gieng darauf ein. "Ich beschloß," sagt er,
"aus ihnen ein Werf zu machen, das einzig ware durch beispiellose Wahrhaftigkeit, damit man wenigstens einmal einen Menschen so sahe,
wie er in seinem Innern beschaffen ist." "Ich hatte, fahrt er fort, immer über die falsche Naivetät Montaignes gelacht, der, indem er sich stellte,
als gestehe er seine Fehler, sehr bemüht ist, sich nur liebenswürdige beizulegen, während ich, der ich mich, alles in allem gerechnet, von jeher

<sup>1)</sup> Ib. 229.

<sup>2)</sup> Tom. XXII, 72, 121.

<sup>3)</sup> Ib. 122.

<sup>4)</sup> Stärfer brückt sich Boltaire in seinem Briese an den Dr. J. J. Pansophe aus. (Ib. Tom. 31, 309): Vous avez barbouillé un roman ennuyeux, où un podagogue suborne honnétement sa pupile en lui enseignant la vortu etc. Diese Schülerin, Julie, später an einen Herrn von Bolmar verheiratet, wird Mutter mehrerer Kinder. Derselbe Bolmar sucht zu beweisen, niemand sei geeigneter für das heilige Amt diese Kinder gemeinschaftlich mit Julie zu erziehen, als eben jener podagogue, "l'ancion amant do Julie" (Vol. 3. Brief 20). Im 26sten Briefe des 3. Theils wird die von Julie besolgte Erziehungsweise mitgetheilt, vieles stimmt wörtlich mit dem Emil; Ronseaus Erziehungsprincip ist im 5ten Briefe des 4ten Bandes so ausgessprochen: Tout consiste à no pas gater l'homme de la Nature, en l'appropriant à la société.

für ben besten Menschen von ber Welt hielt und noch halte, wohl fühlte, daß es kein menschliches Innere gebe, moge es auch noch so rein sein, das nicht irgend ein häßliches Laster in sich verstedte." 1

Im Jahre 1759 zog Rouffeau zum Marschall Luxenburg in Montsmorency; 1760 las er ber Marschallin ben Emil vor. Buchhändler Duchesne bezahlte bas Manustript mit 6000 Franken, Rep gab, fast um bie gleiche Zeit, 1000 Franken für ben Contrat social. 2

In jener Beit ichon fürchtete Rouffeau, und er nicht allein, ben naben Berfall Franfreichs, er bachte fogar barauf, ob er nicht, bevor bie Unruben ausbrächen, außerhalb bes Königreichs ein Alvl fuchen follte! 3

Während ber Emil gedruckt ward, welchen Rouffeau fein bestes und würdigstes Werf nennt, befam er Anzeigen perfonlicher Gefahr, er wußte aber nicht, ob biefe von Zesuiten, Jansenisten ober Philosophen brobe. —

Bom größern Publifum ward nun der Emil, als er endlich im Jahre 1762 erschien, nicht mit so großem Beifall aufgenommen, als andere Werke Rousseaus; Urtheile einzelner Sachverständiger bestätigten aber den Berfaßer in der Meinung, daß es seine beste und zugleich wichtigste Schrift sei. Bald nachher erfuhr Rousseau durch die Marsschallin von Lurenburg, daß der Hof und das Parlament entschloßen seine, ihn wegen dieses Werks sogleich verhaften zu laßen, worauf er in die Schweiz, zunächst in das später durch Pestalozzi so bekannt geswordene Nverdon, sioh.

Er ergahlt, a daß er früher beim Schlafengeben die Bibel wohl fünf bis fechsmal durchgelesen und die Geschichte des Leviten von Ephraim (im Buch der Richter) einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht habe. Auf seiner Flucht verarbeitete er die Erzählung der entsehlichen That zu einem kleinen Gedichte, das, sagt er, "wenn nicht das beste,

<sup>1)</sup> Ib. Tom. XXII. 74.... tandis que je sentois, moi qui me suis cru toujours et qui me crois encore, à tout prendre, le meilleur des hommes, qu'il n'y a point d'intérieur humain, si pur qu'il puisse être, qui ne recèle quelque vice odieux.

<sup>2)</sup> Bom Jahre 1817 bis 1824 sollen in Paris 13 verschiebene Ausgaben von Rouffeaus Berfen gebruckt, und über 480,000 Exemplare verbreitet worben sein. —

<sup>3)</sup> Ib. 155, 156. Gine abuliche, nur ftartere, Neußerung finbet fich im Emil.

<sup>4)</sup> Ib. 180.

<sup>5)</sup> Richter 19, 21.

doch das beliebteste unter meinen Werken bleiben wird." Es herrsche in demselben eine rührende Sanstmuth der Sitten, frisches Colorit, Raivetät u. s. w., alle Philosophen möchten es nur versuchen, in einer ähnlichen Lage ein ähnliches Buch zu schreiben! . . . Wer die Erzählung im Buche der Richter kennt, wird vieses unbegreislich sinden. — Bald darauf vertrieben die Berner Rousseau aus Yverdon, worauf er sich nach Motiers im Fürstenthum Reuchatel unter den Schutz des Königs von Preußen begab.

Ehe wir die letten sechzehn Lebensjahre Rousseaus (1762—1778) betrachten, fragen wir: wie doch ein padagogisches Werk seinem Bersfaßer solche Berfolgungen zuziehen konnte, und dieß in einem Lande, wo Diderot u. A. die ruchlosesten Bucher publicirten. Wir könnten glauben, persönliche Intriguen mußten hierbei stark eingewirkt haben, erführen wir nicht, daß das vom Pariser Parlament und vom Pariser Erzbischof verdammte Buch zugleich von den Genfer Reformirten versbrannt worden sei.

Es ist vorzüglich eine Episobe bes Emil, welche von ben Richtern bei ihrem Berbammungsurtheil ins Auge gefaßt wurde, eine Episobe, die so selbständig und vom übrigen Berke getrennt ist, daß wir sie für sich betrachten können. Sie führt die Ueberschrift: Glaubensbestenntnis eines savopischen Bikars.

Im ersten Theile dieses Bekenntnisses gibt Rousseau eine sich mögelichft einschmeichelnde Darstellung einer sogenannten natürlichen Religion; im zweiten eine, meist hämische Kritif der Offenbarung. Mitten drin sindet sich, befremdend genug, eine Stelle zum Preise Christi und der h. Schrift. Wahres und Falsches ist nämlich theils vermengt und inzusset gemischt, theils steht es auch ganz unvermittelt neben einander. Viele Begriffe sind irrig definirt und aus dem Irrigen werden die stärfsten Folgerungen gezogen. Man kann sich nicht einen Augenblick der Führung Rousseaus anvertrauen, sondern muß stets nüchtern und wachsam auf seiner Hut sein. Wer ihn und Lessing studirt, dem dürste in den spätern rationalistischen Angriffen gegen das Christenthum wenig Reues aufstoßen. —

3ch will nur Einiges zur Charafteristif jenes berühmten und bestüchtigten Glaubensbekenntniffes mittheilen; lernen wir in ihm boch Anfang und Ziel ber Padagogik Rouffeaus kennen, seine Ansicht v. Raumer, Geschichte ber Padagogik. II. 2. Aust.

vom Menschen, von Gott und vom Berhältnis ber Menschen zu Gott, b. i. von der Religion. — Fast am Eingange des Bekenntuisses sinden sich die ftärken Angriffe gegen die Philosophen, man meint einen gläusbigen Christen zu hören. Zene seien allzumal stolz, rechthaberisch, glaubten Alles zu wißen, bewiesen nichts, spotteten einer über den andern, triumphirten, wenn sie angriffen, zeigten sich schwach, wenn sie sich vertheibigten; Gründe brächten sie nur vor, wenn es gälte, etwas zu zerstören. Dahin führten Beschränktheit und schrankenloser Stolz. Mit Gebeimnissen umringt, wolle man doch Alles erkennen, und erkenne am wenigsten die Schranken seines Wißens. Richt um die Wahrheit sei es diesen Menschen zu thun, sondern nur darum, ihren Systemen Geltung zu verschaffen und sich irgendwie auszuseichnen. —

Der Bifar, b. i. Rouffeau selbst, beschließt nun einzig bas "innere Licht" zu befragen, nur bas "als evibent anzunehmen, bem er in ber Aufrichtigkeit seines Herzens bie Zustimmung nicht versagen könne."

Auf Dieses innere Licht beriefen fich bekanntlich die verschiedenften Schwärmer aller Zeiten, phantaftisch Abergläubige, wie phantaftelose, übernüchterne, misverständige Ungläubige; es ift bas, Abergläubigen und Ungläubigen gemeinsame Brincip ber Bseudo-Inspiration. —

Run stellt Rouffeau die Dogmen seiner natürlichen Theologie auf. "Ich glaube," sagt er, "erstlich, daß ein Wille das Universum bewegt und die Ratur belebt" — zweitens "daß eine nach bestimmten Gesetzen beswegte Materie lehre, es sei eine Intelligenz." "Dieß Wesen, das da will und kann, das durch sich thatig das Universum bewegt und Alles ordnet, nenne ich Gott." "Jur Intelligenz, Macht, Willen Gottes süge ich als nothwendige Kolge (?) die Gute." —

Ale Rouffeau biefe wohlfeile troftlose Beisheit aufstellte, erfannte er ba auch nur entfernt bie Schranten feines Bigene?

Ber barf ihn nennen Und wer bekennen: 3ch alaub ihn? --

So fragt man mit vollem Recht jeben natürlichen Theologen. — Wenn es bem Bofen gut, bem Guten bos in diefem Leben geht, so muß, nach Rouffeau, um Gottes Gerechtigkeit zu rechtfertigen, die Unsterblichkeit bes Menschen geglaubt werben.

<sup>1)</sup> Emile. Genève 1793. Tom. 3. 6. 23. 24.

Ein späterhin oft wiederholter Sat, auf welchen Pfalm 130 benen, die da mahnen, Gläubiger Gottes zu sein, antwortet: Herr, wenn Du willst Sunde zurechnen, Herr, wer wird bestehen? — Einzig im Ramen Christi darf ber Mensch es wagen an die höchste Instanz, das jungste Gericht, zu appelliren. —

Bom Tode sagt Rouffeau: "Wer möchte wohl ewig leben? Der Tod heilt die Uebel, welche ihr euch selbst zufügt, die Ratur wollte nicht, daß ihr ewig littet." — Ift das ein Trost am Sterbebett?

Ueber das Gewißen außert er sich so: "es sei ein göttlicher Inftinst, ein sicherer Führer des Menschen, der Borzug seiner Natur und die Moralität seiner Handlungen, der Richter über gut und bose, es mache den Menschen Gott ähnlich;"— weiterhin: "es sei eine Stimme der Natur, eingeschüchtert werde es furchtsam, treibe zur Liebe des Guten, welche Liebe und so natürlich sei, als die Selbstliebe."

Macht das Gewißen uns Gott ahnlich, ift es das Organ einer uns von Ratur inwohnenden Liebe des Guten, kann es je furchtsam sein? — Hier scheint es, mußen wir das Princip des Rousseuschen Belagianismus suchen, welches seiner ganzen Padagogik als Proton-pseudos zu Grunde liegt.

Das Gewißen an sich macht uns so wenig Gott ahnlich, daß es uns vielmehr auss Schmerzlichste unsere Undhnlichkeit, unsere Entfernung von Gott sühlen läßt. Es ist wahrlich keine sanfte, furchtsame Ratursstimme, sondern eine entsehliche, surchtbare, es ist jener Geist, bei dessen Erscheinung dem Menschen die Haare zu Berge stehen; es ist keine Stimme der Natur, sondern die Stimme des heiligen Gottes gegen die unerkannte Sünde unserer Natur. Wer sie hört, der erschricht wie Adam nach dem Falle, Rain nach dem Brudermorde; Furcht Gottes ergreist ihn, eine so unerträgliche Furcht, daß Verbrecher sich selbst ansgaben, um auf dem Schassot in Neue Frieden für ihre Seele zu sinden. Organ der Furcht, aber nimmermehr der Liebe Gottes, entstand das Gewißen mit dem Sündensalle, ein Korrelat der Erbsünde, ein dem Menschen inwohnender Fluch zum Segen, ein lebendiger Beweis, daß Gott uns nicht ganz verlaßen, seinem heiligen Geist nicht vom gefallenen Renschengeschlecht nehmen wolle, ein Zuchtmeister, auch der Heiden, auf

<sup>1)</sup> Ib. 83-85.

<sup>2)</sup> Siob 4, 15.

Chriftum, burch welchen Zuchtmeister die Hoffnung ber Erlöfung und einstiger Rindschaft erhalten ward. Wie konnte freilich Rouffeau bas Gewißen kennen, er, ber sich selbst für den besten Menschen von der Welt hielt, der zu sagen sich erfrechte, er wolle sich, wenn die Posaune des jüngsten Gerichts erschalle, seine, zum Theil ekelhaft schmutigen, lüsternen Konfessionen in der Hand, vor den hochsten Richter stellen?

3ch muß bieß feft und icharf ine Auge fagen; benn bier liegt, ich wiederhole es, bier liegt ber fundamentale Irrthum Rouffeaus und feiner Babagogif. Er felbft fpricht anderwarts offen Diefen 3rt. thum fo aus: "'Das Grundprincip aller Moral," fagte er, "auf welches ich mein Raisonnement in allen meinen Schriften gebaut, und welches ich im Emil mit aller mir moglichen Rlarbeit entwidelt habe, ift: baß ber Menich ein von Ratur gutes Wefen fei, bas Gerechtigkeit und Ordnung liebe, und daß feine ursprungliche Berfehrtheit im menfch. lichen Bergen wohne." - 3m Emil felbft fagt er: "Balten wir als unbeftreitbare Marime bieß feft, daß die erften Bewegungen ber Ratur immer richtig find; es gibt feine ursprungliche Berfehrtheit im menfche ' lichen Bergen; es findet fich in ihm fein einziges Lafter, von welchem man nicht nachweisen fonnte, wie, und auf welchem Bege es bineingefommen." Beginnt boch ber Emil mit ben Borten: "Alles ift gut, wie es aus ben hanben bes Schopfers bervorgeht, alles artet aus unter ben Sanben bes Meniden." Rouffeau fpricht bier nicht von ber erften Schöpfung, nicht von ber Bute Abams vor bem galle, fonbern von ber Gute jebes neugeborenen Rinbes. Bie merben aber aus engelreinen Rinbern bofe Menichen? Sie werben, antwortet Rouffeau, von ben Eltern, Lehrern, Erziehern, furg von ber gang verberbten Beneration ber fie umgebenben Erwachsenen verborben. Und mas verbarb Diefe Generation? Die ihr vorangebenbe verdorbene. Das Rind wird alfo vom Bater, biefer vom Grofvater, ber Grofvater vom Aeltervater verborben. So gehte in auffteigender Linie, - benn wo und warum follen wir ftill fteben? - bis jum Stammvater bes Denfchengefdlechts. Daber mußte, naber betrachtet, Rouffeau fein Gunbergeichlechteregifter mit bem letten Bliebe, mit neugeborenen Rinbern anfangen, und auf bas erfte Blieb, auf Abam gurudführen, ftatt bag man jenes Regifter

<sup>1)</sup> Oeuvres de Rousseau Tom. XI, S. 18, im Briefe Rouffeaus an ben Ergs bifchof von Baris.

in umgefehrter Ordnung ju betrachten pflegt. Rur bleibt ber Unterichieb. baß Rouffeau leugnet, aus fündlichem Camen erzeuget und in Sunben empfangen zu fein, baß er alaubt, man konne Trauben lesen von ben Dornen. Alles Bose wird ja, nach ber erwähnten Anficht Rouffeans, ben Rinbern erft von anbern beigebracht. Belde entfekliche Gunbe und Berantwortung labet er fo auf Eltern . Lebrer. Erzieher bes Rindes, alle find Berführer beffelben; fich felbft überlagen. mare es mohl ein reiner (ob ein unfterblicher?) Engel geblieben. Bare es nothig, fo tonnten wir uns gegen Diefe antidriftliche, thorichte Anficht am beften auf Rouffeaus eigenes Beispiel berufen. Er fagte, wie ich icon anführte, von feiner Anabenzeit: "wie hatte ich boch follen bofe werben, ba ich nur Beisviele von Sanftmuth por Augen batte, und nur bie beften Menichen mich umaaben." Das fagte er, nachdem er ergoblt, wie er gefraßig, lugenhaft, jum Stehlen geneigt gemefen, ber Rachbarin einen Topf verunreinigt. Bar er zu allem Diesem Boien nun nicht burch seine Umgebung verführt, wie er ja felbft verfichert, so bleibt einzig die Annahme, daß er die bosen Triebe mit auf die Welt gebracht. Ba er befennt: "Ich muß tros ber beften Erziehung eine große Reigung gur Ausartung gehabt haben; benn Diefe entwickelte fic raid und ohne Die geringfte Dube." - Bei Rouffeaus Anficht von ber ursprunglichen Reinheit jedes Menschen, bei ganglich mangelnber Erfenntnis feiner eigenen Sundenschuld, fonnte er Die Erlösung ber Menscheit von Sunde und Tod nicht begreifen, fich nicht nach ihr sehnen. Den Tob, ber Sunde Sold, wähnte er mit Euphemismen, leeren Rebensarten, ju befeitigen.

So barf es uns nicht wundern, wenn er im zweiten Theile 'seines Glaubensbekenntnisses unverholen erklärt, daß er an der Raturreligion volle Genüge, und alle Bücher der Offenbarung zugeschlagen habe. "Rur ein Buch," sagt er, "liegt vor aller Augen offen, das Buch der Ratur. In diesem erhabenen Buche lerne ich seinem göttlichen Urheber dienen und ihn anbeten. Reiner ist zu entschuldigen, der nicht in demselben liest, weil es zu allen Menschen in einer allen Geistern verständlichen Sprache spricht. Wäre ich in einer wüsten Insel geboren, hätte ich niemanden als mich selbst gesehen, nie gelernt, was sich vor

Zeiten in einem Winkel ber Belt (Bethlehem 1c.) begeben: übe ich aber meine Bernunft, kultivire fie, gebrauche ich ber unmittelbaren Fähigsteiten, welche Gott mir gibt, so wurde ich burch mich selbst lernen ihn zu lieben, seine Werke zu lieben, bas Gute zu wollen, was er will, und ihm zu Gefallen alle meine Pflichten auf Erden zu erfüllen. Was kann mich alles menschliche Wißen mehr lehren?" —

36 will gar nicht auf die Charafteriftit jurudweisen, welche Rouffegu pon bem Thiere gab, welches er Raturmenich nannte, in welchem feine Spur von Gottabnlichfeit, Religion und Erfenntnis ber Ratur fich zeigte. ' Und zu biefen Thieren mußte er fich boch felbft auf feiner muften Insel rechnen. - Bas legt er fich nun Alles bei, mas vermifit er fich aus eigener Rraft zu erfennen und zu üben! Bie anbere ipricht Bastal über biefe fogenannte Raturreligion, ein Mann, ber aufrichtig, tieffinnig und mit beiligem Ernft fich felbft erfannte und ben berben Somera feiner Sunbe nicht mit flachem fobbiftifdem Befcmat ju beilen vermeinte. Er fagt: "Wenn ich bie Blindheit und das Elend bes Menichen febe, und die auffallenben Widersprüche, welche man in feinem Befen entbedt, wenn ich bas gange Universum ftumm und ben Menfchen ohne Licht febe, fich felbft überlagen und wie verirrt in einem Bintel bes Univerfit, ohne ju wißen, wer ihn babin gefest hat, wozu er ba ift, was aus ihm im Tobe wird: fo ergreift mich ein Schauber, wie einen Menfchen, ben man ichlafend auf eine wufte fürchterliche Insel getragen, und ber erwacht, ohne zu wißen, wo er fich befindet, und ohne irgend ein Mittel zu haben, von der Insel au entfommen. Und bann fann ich mich nur wundern, wie man über eine fo elenbe Lage nicht in Bergweiflung gerath. - 3ch blide nach allen Seiten umber und fche überall nur Kinfternis. Die Ratur bietet mir nichts, mas mir nicht 3weifel und Unruhe erregte. Gabe ich gar nichts, was auf Gott beutete, fo wurde ich mich jum völligen Unglauben entichließen, fanbe ich überall Spuren bes Schöpfers, fo murbe ich im Frieden bes Glaubens ruben. Aber ba ich ju viel febe, um ju leugnen, und zu wenig, um gewis zu werben, fo bin ich in einem beflagenswerthen Buftanbe." - Es fei vergeblich, fagt Bastal an einer anbern Stelle, Gottlose burch hinweisung auf Die Werte Gottes, auf ben

<sup>1)</sup> Oeuvres Tom. XI, 86, im Brief an ben Erzbischof von Baris.

Lauf bes Mondes, der Planeten ze. bekehren zu wollen. Die Schöpfung predige eben nur denen den Schöpfer, welche schon lebendigen Glauben im Herzen trügen. '— Wie anders Rousseau! Rachdem er seine Raturreligion für hinlänglich ausreichend, die Natur für ein Buch erflärt hat, aus welchem alle und jede zur Genüge Gotteserkenntnis schöpfen könnten, wendet er sich frech spottend gegen die geoffenbarte Religion. "Wir haben in Europa," sagt er, "drei Hauptreligionen. Die eine nimmt eine, die andere zwei, die dritte drei Offenbarungen an. Jede verabscheut die andere, klagt sie der Lüge an. Welcher Unparteiische würde über sie zu entscheiden wagen, wenn er nicht vorher ihre Beweise erwogen, ihre Gründe gehört? Die Religion, welche nur eine Offenbarung annimmt, ist die älteste, und scheint die sicherste; die, welche drei annimmt, ist die neueste und erscheint als die konsequenteste; die, welche zwei annimmt und die dritte verwirft, kann vielleicht die beste sein, aber gewis hat sie alle Borurtheile gegen sich; die Infonsequenz springt in die Augen."

Da haben wir den Grundgedanken von Lessings Rathan. Es wird hier von Rouffeau das Christenthum im Berhältnis zum Jubenthum und Muhammedanismus hintangestellt, aus einem Grunde, ber nur einem Ignoranten genügen könnte, weil der Christ nämlich das alte und neue Testament annimmt!

"Benn uns," heißt es an einer andern Stelle, "eine Offenbarung nur absurde, unvernünstige Dinge lehrte, einen zurnenden, parteilschen Gott, so würde sich mein Herz nicht zu diesem schrecklichen Gott hin, gezogen fühlen, und ich würde mich hüten, meine natürliche Religion für eine solche geoffenbarte hinzugeben." "Euer Gott, würde ich zu den Anhängern dieser Offenbarung sagen, ist nicht der unsere; ein Gott, welcher damit anfängt, sich ein einziges Bolf auszuwählen und die übrigen zu prostribiren, er ist nicht (der gemeinsame) Bater der Menschen." So mußte ein Mann, der bei schlasendem Gewißen von keiner Furcht Gottes wußte, über das alte Testament, diese Offenbarung der göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit, raisonniren. Er vergißt auch oder verschweigt die Berheißung, daß in Abraham alle Bölker der Erde gesegnet werden sollten.

Rur so viel als Brobe. Biewohl nun Rouffeau die heilige Schrift

<sup>1)</sup> Pascal pensées. Amsterdam 1701. S. 47, 48. R. v. Raumere "Rreugs guge." I. S. 129.

angriff, glaubte er bennoch aus ben Offenbarungen, welche Juben, Chriften und Muhammedaner annehmen, lake fich - wie aus Betrachtung ber Ratur - eine allgemeine, alle brei Religionen umfagende, Religion abstrabiren. In feinem Briefe an ben Erzbischof von Baris laft er Befenner jener brei Religionen aufammenfommen, um, nach Beriggung ber Theologen, eine Union au ftiften. Sierauf ftellt er Fragen. 3br Juben, mas benft ihr vom Urfprung bes Menidengeichlechts? Antwort: Wir glauben, es babe einen gemeinsamen Stammvater. ihr Chriften? - Ginverftanden. - und ihr Turfen? - Ginverftan. ben. — Beiter find alle einig, daß ber Schöpfer himmels und ber Erbe ben Stammvater ericaffen, fie einigen fich auch über Borfebung, Unfterblichfeit u. f. w. "Bilbet nun aus biefen wenigen Artifeln eine Universalreligion," fagt Rouffeau. "Wenn jemand gegen biefelbe lebrt, fo merbe er aus ber Gesellichaft verbannt als ein Reind ihrer Grund. gesehe." - Das fagt berfelbe Rouffeau, welcher überall Tolerang predigt, und gegen die Intolerang ber Chriften fcreit. Sie nos, non nobis. Und wurden nicht die unirten Juden, Chriften und Duhammebaner alle Seiben aus ihrem Staat verbannen mußen? - 3ch mag Die fophistischen Einwurfe, Die hohnende Stepfis und ben ebenso flachen als frechen Spott, welchen Rouffeau über bas Chriftenthum ausgießt, nicht weiter mittheilen. Aber, ale hatte ber Mann es barauf angelegt, alle Welt an fich irre zu machen, fo bat er in ben Roth feiner Reindseliafeit einen Ebelftein bineingeworfen. 3ch meine folgenbe Stelle, ba er Christum mit Sofrates vergleicht, und jenem weit ben Borgug vor Diesem gibt. "Ich gestehe euch," fagt er, "baß bie Dajeftat ber beiligen Schrift mich in Erftaunen fest. Die Beiligfeit bes Evangelium fpricht ju meinem Bergen. Seht die Bucher ber Philosophen mit all ihrer Soffart, wie flein find fie boch neben biefem! Ifte möglich, daß ein zugleich fo erhabenes und einfaches Buch Bert von Menfchen fei? Ifte möglich, bag ber, beffen Befchichte es enthalt, felbft nur ein Menfc fei? Ift bas ber Ton eines Enthufiaften ober eines ehraeis gigen Seftenstiftere? Belde Sanftmuth, welche Reinheit in feinen Sitten! Belde Erhabenheit in feinen Marimen! Belde tiefe Beisheit in feinen Reben! Belde Gegenwart bes Beiftes, welche Feinheit und Trefflichfeit in feinen Antworten! Belde Berricaft über feine Leibenschaften! (?) Bo ift ber Menfc, ber Beife, ber es verfteht, ohne Somachheit und Brablerei zu banbeln, zu leiben und zu fterben? Benn Blato fein Meal eines Gerechten malt, ber mit aller Schanbe bes Berbrechens bebedt und bes Lobes jeber Tugend murbig ift, fo zeichnet er Jesum Christum Bug fur Bug; Die Aehnlichkeit ift fo folagend, bas alle Rirdenvater fie bemerften. Belde Borurtheile, welche Berblenduna es au magen, ben Sohn bes Sophronisfus mit bem Sohn Marias au vergleichen! Beld weiter Unterschied awischen beiben! Sofrates, ohne Somera, ohne Somach fterbend, führte feine Rolle ohne Dube bis ans Ende burd, und batte biefer leichte Tob nicht feinem leben Ebre gebracht, fo fonnte man zweifeln, ob er mit all feinem Beifte mehr ale ein Sophist gewesen sei. Man fagt: er erfant bie Moral. Anbere batten fie geubt, aus ihren Beisvielen entwidelte er nur feine Lebren. Ariftibes mar gerecht, ebe Sofrates befinirte, mas gerecht fei; Leonidas mar für fein Baterland gestorben, ebe Sofrates bie Baterlands. liebe als Bflicht aufgestellt : ebe er eine Definition von Tugend gegeben, batte Griechenland einen Ueberfluß an tugenbhaften Mannern. woher hatte Resus unter seinem Bolt biefe erhabene und reine Moral genommen, die er allein jugleich übte und lehrte? Aus bem Schooke Des wuthenbften Kanatismus beraus ließ fic Die bochfte Beisbeit vernehmen, und bie Ginfalt ber belbenmutbigften Tugenben marf Glang auf bas verächtlichfte unter allen Bolfern. Der Tob bes Sofrates, welcher rubig mit feinen Kreunden philosophirend ftarb, er ift ber sanftefte, ben man fich nur munichen tonnte; ber Tob Chrifti bagegen, welcher unter Qualen verschieb, geschmabt, verhöhnt, verflucht von einem gangen Bolt, Diefer Tob ift ber entjeglichfte und furchtbarfte. Sofrates, indem er ben Giftbecher nimmt, fegnet ben Dann, welcher ihm weinenb ben Beder reicht: Befus bittet für feine wuthend hagenden Benfer mitten unter ben fürchterlichken Duglen. Ra, wenn bas leben und ber Tob bes Sofrates eines Beifen Leben und Tob ift, fo ift bas Leben und ber Tod Christi eines Gottes Leben und Tob. Sollen wir fagen, die Geschichte bes Evangelii sei willfurlich erfunden? Rein, fo erfindet man nicht; und die Thaten bes Sofrates, welche niemand bezweifelt, find minder beglaubigt ale bie Chrifti." — Bas follen wir zu biefer Stelle fagen? Gebort fie ju den vielen Beweisen, bag Chriftus auch Die Starfen, auch die wiberftrebenben Starfen zum Raube habe?

Reißt man die Stelle aus bem Busammenhange heraus, fo besticht

fle das Urtheil; man glaubt, nur wer Chriftum von Gerzen liebe und verehre, fonne fle geschrieben haben. Aber vor ihr her geht und nach ihr folgt bas frevelhaftefte Berbohnen bes Chriftenthums.

Bum Solus bes Glaubensbefenntniffes fteht, wie auf ben erften Blattern, eine Barnung gegen gemiffe Menichen, welche man wieberum febr sum Bortheil Rouffeaus auslegen mußte, wofern er nur nicht felbft enticieben jenen Menichen augugablen mare, vor benen er warnt. "Aliebet biejenigen," fagt er, "welche.... unterm hochmuthigen Bormanbe, baß fie allein aufgeflart, mabr, reblich feien, uns gebieterifch ihren schneibenben Entscheibungen unterwerfen wollen, und bie Berftanbesspfteme welche fie in ihrer Imagination gebaut, für bie mahren Brincipien ber Dinge ausgeben. Uebrigens merfen fie alles um, mas bem Meniden beilig ift, gerftoren es, treten es mit Rugen, rauben fo ben Betrübten ibren letten Troft im Elend, nehmen ben Dachtigen und Reichen ben einzigen Bugel ihrer Leidenschaften; ben Gewißensbiß reißen fie aus bem tiefften Bergen wie die hoffnung ber Tugend, und ruhmen fich bann noch, Boblthater bes Menichengeschlechts ju fein. Rie, fagen fie, ift die Babrbeit ben Meniden icablich; ich alaube Dieß wie fie, und meiner Meinung nach ift bieß ein großer Beweis, baß, mas fie lebren, nicht Babrbeit ift."

Rämlich weil die Lehron diefer Menschen Quelle so großen Unheils. Weffen Lehren haben aber mehr Unheil gestiftet als Rouffeaus? —

So viel über dieß berüchtigte Glaubensbekenntnis. Rouffeau fagt von demfelben: ich werde es immer für die beste und nüglichste Schrift meines Jahrbunderts balten. 2

Aber das Parlament urtheilte anders; es beschloß am 9. Juni 1762, das Buch, in welchem es enthalten (ber Emil) folle zerrißen und verbrannt, der Berfaßer in die Conciergerie gesperrt, sein Bermögen konsisciet werden.

Acht Tage fpater, ben 18. Juni, ließen die Genfer bas Bert verbrennen und unterm 20. August 1762 erschien auch von Seiten

<sup>1)</sup> Ib. 145.

<sup>2) (</sup>La profession de foi). Je la tiendrai toujours pour l'écrit le meilleur et le plus utile dans le siècle où je l'ai publié. Oeuvres de Rousseau XI. p. 58 im Briefe an ben Erzbifchof von Baris.

<sup>3)</sup> Confessions. Tom. XXII, 97. Bergleiche Tom. XII, 197, bie Lettres écrites

Des Barifer Erzbischofs Christoph von Beaumont ein Berbammungs, urtheil gegen baffelbe.

Der Erabischof gibt in seinem Urtheil eine meifterhafte Charafteriftif ber Schattenseite Rouffeaus. "Der Unglaube," fagt er, "zeige fich in allen Bestalten, um fich allen Altern, Charafteren und Standen zu affommobiren. 1 Bald leichtfinnig in ichmubigen Romanen, bald fich tieffinnig gebarbend, als fliege er zu ben erften Brincipien hinab, bald Tolerang predigend. Bald endlich, diese verschiedenen Kormen verbindend, vermischt er Ernft und Scherz, reine Marimen und Obsconitaten, große Bahrheiten mit großen Brrthumern, Glauben und Blasphemie: er unternimmt mit einem Borte, Licht mit Kinfternis, Chriftus und Belial zu vereinigen. gerade dieß ift ber 3med, ben man beabsichtigt zu haben icheint in einem neulich erschienenen Werte, beffen Titel Emil. - Aus dem Schook bes Irrthums ift ein Denich hervorgegangen, ber nur die Sprache ber Bbis losophie fpricht, ohne mahrhaft Bhilosoph zu fein, ein Geift mit vielen Renntniffen, Die ibn jeboch nicht aufgeflart, mit beren Silfe er aber andere verfinstert bat, ein Charafter voll Baraborie, in Meinungen wie im Leben, welcher Simplicitat ber Sitten mit Stola ber Gebanten, Gifer für antife Grundiate mit ber Buth Reuerungen einzuführen, obfeure Burudgezogenheit mit bem Streben, aller Belt befannt zu fein, verbindet. Man fab ihn die Bigenschaften angreifen, welche er boch fultivirte, die Berrlichkeit des Evangeliums ruhmen, beffen gehren er gerftorte, Die Schonbeiten ber Tugenben malen, welche er in ber Seele ber Lefer ausloichte. Er bat fich jum Lehrer bes Menfchengeschlechts aufgeworfen, um es zu betrugen, jum öffentlichen Warner, um alle Belt irre au leiten, aum Drafel bes Jahrhunderts, um es vollends au verderben. In einem Berfe über Die Ungleichheit ber. Stanbe bat er den Menschen zu den Thieren erniedrigt, in einem neueren Berte (Beloife) hat er bas Bift ber Bolluft beigebracht, mahrend er fie ju verbammen fchien; im Emil bemachtigt er fich ber erften Lebensperiobe bes Menschen, um bas Reich ber Irreligion ju grunben." 2

de la Montagne. Mit bem Emil jugleich verbammte man in Genf ben Contrât social, doux ouvrages téméraires, scandaleux, impies, tendans à détruire la religion chrétienne et tous les gouvernemens.

<sup>1)</sup> Se proportionner.

<sup>2)</sup> Oeuvres de Rousseau Tom. 28, 253 etc. im "Mandement de Monseigneur l'Archévêque de Paris, portant condamnation d'un livre qui a pour titre Emile."

Der Erzbischof begreift es auch nicht, wie Rouffeau, nachdem er sich aufs Aeußerste angestrengt, um die Glaubwürdigkeit der Bibel zu erschüttern, bennoch die (oben angeführte) Stelle über die Majestät der beiligen Schrift ze. habe schreiben können. Er theilt selbst diese Stelle zur Erbauung mit und fagt, man könne nicht leicht ein schöneres Zeugenis für die Authenticität des Evangeliums ablegen.

\* \_ \*

Che ich nun ben Emil charafterifire und fritifire — benn wie nothing eine wachsame, nuchterne Kritif beim Lesen Rouffeauscher Schriften sei, haben wir gesehen — will ich nur noch einige Worte von den sechzehn letten Lebensjahren bes Mannes sagen.

Wir verließen ihn 1762 in Motiers unterm Schut bes Königs von Preußen. Hier gieng er mit ber reformirten Gemeinde jum Abendmahl. Später kam bas Gerücht von seinen Irriehren an biese Gesmeinde, nun ruhte man nicht, bis er ben Ort verlaßen mußte. Er zog sich auf die Petersinsel im Bieler See zurud und beschäftigte sich bort mit Botanik. Aber die Berner Regierung befahl ihm, die Insel zu verlaßen.

Gegen die Berdammungsurtheile bes Erzbischofs von Paris und ber Genfer schrieb er; 2 beibe Gegenschriften wurden 1765 in Paris öffentlich verbrannt.

Dennoch erhielt er 1766 einen freien Geleitsbrief, um nach Paris zuruchzusehren; bald darauf im März 1766 folgte er der Einladung von David Hume nach England. Aber schon im Juli deffelben Jahres überwarf er sich mit Hume und kehrte nach Paris zuruck. Später zog er nach Ermenonville, einem Landhause des Marquis von Girardin. Seine Misanthropie stieg mit jedem Jahre, wovon Folgendes zeugt. Er schrieb in jener Zeit eine lange Selbstrechtsertigung. Das Manuscript versuchte er auf den Altar der Kirche Rotre Dame in Paris niederzulegen; auf diesem Wege sollte es, wie er hoffte, an Ludwig XVI.

<sup>1)</sup> Bis hierher reichen bie biographischen Rachrichten in ben Confessions.

<sup>2)</sup> J. J. Rousseau citoyen de Genève à Christophe de Beaumont. Oeuvres Tom. XI. Gegen die Genfer sind die Lettres de la Montagne gerichtet. Tom. XII.

<sup>3)</sup> Ocuvres. Tom. XXXI, 35.

<sup>4) &</sup>quot;Rousseau juge de Jean Jacques." Tom. XXIII.

gelangen. Folgende Zuschrift fügte er dem Manuscript bei: "Depositum der Borsehung anvertraut. Beschützer der Unterdrückten, Gott der Gerechtigseit und der Wahrheit, empfange dieß Depositum, welches ein unglücklicher Fremdling auf Deinem Altar niederlegt und Deiner Borssehung anvertraut." Weiterhin nennt er sich, zur "ewigen Borsehung" gewendet, "einen Menschen ohne Galle und ohne Schminke, einen-Feind der Ungerechtigkeit, der nie jemanden Unrecht gethan noch thun wollen." Da er wegen eines Gitters nicht an den Altar gelangen konnte, so glaubte er in der ersten Auswallung "der Himmel selbst sei mit dem Werf der Ungerechtigkeit der Menschen einverstanden."

Rouffeau ftarb 1778 im 66sten Lebensjahre; man glaubte, er habe sich selbst vergiftet; ' ein Glaube, ben Girardin späterhin zu widersiegen suchte. In Ermenonville ward er begraben; zur Zeit der Revolution brachte man seine Gebeine nach Paris und sette sie im Pantheon bei. Dort ruhen sie neben Boltaires Gebeinen. Beide Männer, die einander im Leben grimmig haßten, wurden von ihren gemeinschaftslichen Schülern und Jüngern, einer ruchlosen Rotte Revolutionairs, fanonistrt und zum zweiten Male im Triumph begraben. Aber die zweimal Begrabenen ruhen nicht und verführen sort und sort die Lebendigen. Das bezeugen die zahllosen Eremplare von Roufseaus Werken, welche bis auf den heutigen Tag wie ein Heer unheimlicher apostolischer Geister und stummer Prediger in alle Welt giengen und gehen.

# Emil.

Dieß Werf ist kein System der Padagogis im gewöhnlichen Sinn. Mein System, sagt Rousseau, ist der Entwicklungsgang der Ratur. Rach einer kurzen allgemeinen Einleitung spricht er im ersten Buche von der Behandlung neugeborner Kinder, insbesondere Emils, dis zum Zeitpunkt, da dieser sprechen lernt; das zweite Buch begreift seine Erziehung von jenem Zeitpunkt bis zum zwölsten Jahre; das dritte endet, da der Knabe fünfzehn Jahre alt wird; das vierte führt ihn bis an die Zeit des Heiratens; im fünsten wird Sophie, Emils Frau, und ihre Erziehung geschisdert.

<sup>1)</sup> Ocuvres XXXIV, 96.

Das Werk entfernt sich noch mehr von einem Systeme baburch, daß es eine Menge Digressionen enthält über Gegenstände, welche mit der Pädagogik wenig oder gar nichts zu schaffen haben. Es wäre ein vergebliches Bemühen, wollte man dasselbe in eine systematische Form einzwängen. Ich werde daher dem Berfaßer Schritt vor Schritt folgen, und so einen Ueberblick seines Buches geben. Der Leser des Emil wird durch Rousseaus schriftstellerische Birtuosität leicht so fortgerißen, daß es ihm schwer fällt, dessen Paradorieen besonnen zu würdigen und seine Sophistereien zu durchschauen. Wöchte der folgende Ueberblick als ein übersichtlicher Plan jenes Rousseauschen Labyrinths, möchten die hinzugessigten Bemerkungen zu einiger Orientirung in jenem Labyrinthe dienen.

### Borrebe.

"Das Buch, fagt hier ber Verfaßer, war ursprünglich nur für eine benkende Mutter geschrieben. Taugen bie in demselben enthaltenen Gesbanken etwa nichts, so dürsten sie doch geeignet sein, gute Gedanken in andern zu erweden. — Alle Welt schreibt und schreit gegen die gewöhnliche Erziehungsweise, aber niemand schlägt eine besere vor. Die Wisenschaften unsres Jahrhunderts zielen viel mehr auf Zerstören als auf Erbauen. —

Man fennt die Rindheit nicht. Die Gescheutesten halten fich beim Lehren an das, was dem Manne zu wißen nothig, ohne zu beachten, was die Rinder zu lernen fähig find. Sie suchen immer den Mann im Rinde, ohne daran zu benten, was das Rind sei, bevor es ein Mann wird.

Mein Spftem ift der Entwicklungsgang der Ratur, das wird manden Leser an mir irre maden; er wird mein Buch nicht für eine Abhandlung über die Erziehung, vielmehr für Träumereien eines Bistionars halten. Ich sehe einmal nicht wie die übrigen Menschen, aber kann ich mir andere Augen geben? Meine Ansichten kann ich nicht ändern, nur ihnen mistrauen.

Man fagt mir wiederholt: schlage nur vor, was fich aussuhren läßt — bas heißt etwa so viel ale: schlage vor bas zu thun, was man thut, ober wenigstens etwas Gutes solcher Art, daß es fich mit dem gegenwärtigen Bosen verträgt. Aber bei einer solchen Berbindung ver-

<sup>1)</sup> Raturlich mit Befeitigung ber ermabnten Digreffionen.

beim Hertommlichen, ale bag ich halbe Dagregeln ergriffe.

Sollen Borschläge für annehmbar und ausstührbar gelten, so mußen sie der Ratur der Sache entsprechen; so muß im vorliegenden Kalle die vorgeschlagene Erziehungsweise der Ratur des Menschen gemäß sein. Eine zweite Betrachtung berücksichtigt erft zufällige Berhältniffe, wie z. B. Berhältniffe der Menschen in bestimmten Ländern oder Ständen; auf solche Berhältniffe laße ich mich nicht ein, ich handle nur von der Erziehung eines Menschen an sich."

## • , •

So wie Rousseau in ber Abhandlung über bie Ungleichheit ber Menschen ben früheren Entwicklungsgang unsers Geschlechts vom Raturzustande zum civilistrien beschrieb, so stellt er sich bier, wie wir sehen werben, eine ganz ähnliche Aufgabe. Emil, sein Zögling, ist die personisizirte Menschheit im Raturzustande des Kindes; der Hosmeister erzieht das Ratursind natürlich; späterhin soll es bennoch in den civilisirten Zustand, in die Berhältnisse der gegenwärtigen Welt eintreten, etwa in Paris unter Ludwig XV leben. Wird nicht Emil einst als ein Ratur-Don Duirote in den hohen Cirkeln gelten — wie Rousseau dafür galt?

Bom Herkömmlichen will Rouffeau gar nichts wißen, sest seine Erziehungsprincipien als etwas absolut Gutes jenem als etwas absolut Bosem entgegen. Dhne nabere Untersuchung läst sich mit Sicherheit behaupten, daß nur Einer das Recht hatte zu sagen: man faßet nicht Most in alte Schläuche.

Db es gerathen sei von der Erziehung eines Menschen in abstracto, eines personisizirten Begriffs von einem Menschenkinde zu sprechen, statt von der Erziehung eines Franzosen, Deutschen, eines Bürgers, Bauern 2c., das werden wir im Berfolg näher sehen. Rur so viel vorläusig, auch hier steht Rouffeau mit sich selbst im Widerspruch: Emil ist, näher betrachtet, doch ein Franzose in puris naturalidus, der, als er heranwächt, in einen galonnirten Rock gestedt wird, die Perrucke auf dem Kopf, den Degen an der Seite. Doch war es gewis heilsam, wenn Rousseau die Franzosen daran erinnerte, daß sie nackend auf die Welt kommen und nackend von dannen sahren.

# Erftes Bud.

Einleitung. Emile erftes Lebensiabr.

## 1. Ratur unb Runft.

"Alles ift gut, wie es aus ber Sand bes Schöpfers bervorgebt, alles artet aus unter ben Sanden bes Menichen. Er amingt ein gand Die Aruchte eines andern bervorzubringen, einen Baum bas Doft eines anbern au tragen; er permengt bie Rlimgte. Glemente und Sahreszeiten; er verftummelt feinen Sund, fein Pferb, feinen Sflaven, ftellt Alles auf ben Ropf, verunftaltet Alles; er liebt bie Disbilbung, bie Ungebeuer; nichts will er fo, wie es die Ratur gemacht, felbft ben Denichen nicht, man muß ihn, wie ein Schulpferb, für ihn abrichten, ober mobifc, wie einen Baum feines Gartens, auftuben. Geschähe bieß nicht, fo murbe alles noch folimmer geben, unfer Befdlecht will nicht bloß halb gemodelt fein. In bem Buftanbe, worin fich jest bie Dinge befinden, murbe ein Menich, ber von feiner Geburt an fich felbft überlagen unter ben Andern lebte, am meiften entftellt werden. Borurtheile, Autoritat, 3mang, Beispiel, alle geselligen Ginrichtungen, welche uns über bem Ropf aufammenfclagen, wurden in ihm bie Rafur erftiden und nichts an ibre Stelle feten. Er murbe einem Baumden gleichen, bas zufällig auf einer Strafe gewachsen bald vertommen muß burch bie Borübergebenben, welche es von allen Seiten ftogen und nach allen Richtungen biegen. - 3ch wende mich an bich, gartliche, vorsichtige Mutter, bie bu bein Rind von ber Landftrage au entfernen, und bas auffeimende Baumden vor dem Stofe menschlicher Meinungen zu bewahren verftanbeft."

Baco befinirte die Kunft: homo redus additus. Wir benten und dabei, daß dem Menschen, als dem Ebenbilde Gottes, nicht bloß die Herrschaft über die Ratur, sondern eine Art Erziehung berselben übertragen sei, damit sie unter seinen Händen schöner, ja human werde. Rouffeau, statt diese ächte, gottgefällige Kunst ins Auge zu saßen, sieht in seiner Bitterfeit nur Caricaturen, nur das, was der verfehrte Mensch zur Berhäßlichung der Natur gethan, nennt auch in einem Athem solche Berschimpstrungen und sehr erfreuliche Beredlungen. Zieht Rouffeau den Holzapfel einem Borstorfer vor — wie er den roben thierischen Naturmenschen dem veredelten Geiste vorzieht? — Das Kind selbst wird, nach

ihm, durch die gewöhnliche Erziehung eine Carifatur, die Mutter foll es möglichst bewahren; ihr, weit mehr als dem Bater, kommt die Erziehung zu. Sierin ift Rouffeau ein Borganger Bestalozzis.

## 2. Drei Ergieber. Ergiebung jum Menfchen und jum Burger.

"Wir kommen schwach auf die Welt und bedürfen Krafte, entblößt von Allem und bedürfen Beistand. Alles was wir bei unserer Geburt nicht haben, und brauchen wenn wir erwachsen sind, das wird und durch die Erziehung gegeben. Diese Erziehung erhalten wir durch die Ratur, oder die Menschen ober die Dinge. Die innere Entwickelung unserer Krafte und unserer Organe ist die Erziehung der Ratur; der Gebrauch, welchen man uns von dieser Entwicklung machen lehrt, ist die Erziehung durch Menschen, und was wir durch eigene Erfahrung an den auf uns wirkenden Gegenständen lernen, ist die Erziehung durch Dinge.

Die Erziehung durch die Ratur haben wir nicht in unserer Gewalt, baher mußen sich die beiben andern Erziehungen nach jener ersten richten. — Man sagt: Ratur sei nichts als Gewohnheit; ja, wofern die Gewohnheit ber Ratur entspricht, nicht gewaltsam, widernatürlich aufgebrungen ift.

Sensibel geboren, suchen ober flieben wir Gegenstände, je nachdem sie und angenehm oder unangenehm sind, unser Glück und unsere Bersvollsommnung zu fördern oder zu hindern scheinen. Diese Zuneigungen und Abneigungen, wosern sie nicht durch Meinungen mehr oder minder Aenderungen erleiden, sind das, was ich in und Ratur nenne. Auf sie müßte man in der Erziehung alles beziehen, wosern jene drei Erziehungs-weisen ganz harmonirten. Aber Ratur und bürgerliche Berhältnisse wisdersprechen einander vielsach, und man muß sich entscheiden, ob man einen Menschen oder einen Bürger erziehen will. Zede partielle Gesellschaft (z. B. die eines Bolks 2c.) entfremdet der allgemein menschlichen. Dennoch ists vor Allem Roth, gut gegen die zu sein, mit denen man lebt. Traut keinem Kosmopoliten, welcher die Tartaren liebt, um der Pflicht, seine Rachdarn zu lieben, überhoben zu sein.

Der Raturmenich ift alles für fich felbft, er ift bie numerische Ginheit, ein absolutes Ganze, welches fich nur auf fich felbft ober auf seines Gleichen bezieht. Der burgerliche Mensch ift nur ein Bruch, ber vom Renner abhängt und beffen Werth durch sein Berbaltnis zum Ganzen, zum gesellschaftlichen Körper bestimmt wird. Die Erziehungsweisen

sind für die Gesellschaft gut, welche es am besten verstehen dem Mensichen die Ratur auszutreiben (denaturer), ihm seine absolute Eristenz zu rauben, um ihm eine relative zu geben, so daß er sich forthin nur als ein Glied der Gesellschaft betrachtet und fühlt.

Diesem Gegensat ber Erziehung jum Burger und jum Menschen, entspricht ber Gegensat ber öffentlichen, gemeinschaftlichen und ber hauslichen Privaterziehung. Erstere eriftirte in Sparta, jest eriftirt sie nicht mehr, ba es fein Baterland mehr gibt und feine Burger. —

So bleibt uns nur die hausliche Erziehung ober (?) Die ber Ratur. 1 Aber was wird ein nur für fich erzogener Mensch einst für andere sein; barüber zu urtheilen mußte man ihn völlig ausgebildet sehen, überhaupt einen Raturmenschen kennen. Bu einer solchen Kenntonis soll bieß Buch verhelfen.

Bas foll man nun thun, um einen Raturmenschen zu bilben? Biel, obne Zweifel, nämlich verhindern, bag etwas? gethan werbe.

Das Kind soll für ben gemeinsamen Menschenberuf, nicht für einen besonderen Stand erzogen werden, es soll schlechtweg leben, Gutes und Boses, wie das Leben es bringt, mehr durch Lebungen als durch Lehren ertragen lernen. "Sieht man auf den Unbestand menschlicher Dinge, auf den unruhigen, aufrührerischen Geist dieses Jahrhunderts, der alles umtehrt, so könnte man keine unfinnigere Erziehungsmethode ersinnen, als die ist, wenn man das Kind so behandelt, als werde es nie genöthigt werden, seine Stube zu verlaßen, als werde es immer von seinen Leuten umgeben sein. Wenn der Unglückliche nur eine Stufe herabesteigen muß, so ist er verloren.

Man benkt nur immer auf Erhaltung seines Kindes; es muß ja boch einmal sterben. Es handelt sich weniger barum ihm ben Tod abzuwehren als zu schaffen, daß es lebe. Leben heißt aber nicht: athmen, sondern handeln, mit Organen, Sinnen, Fähigkeiten, mit allem, was uns das Gefühl unfres Daseins gibt, thätig sein."

So weit die Ginleitung, jum Theil mit ber Borrebe übereinftim-

<sup>1)</sup> Reste enfin l'éducation domestique ou celle de la nature.

<sup>2)</sup> Beaucoup sans doute, c'est d'empecher que rien ne solt falt. Cramer übersett: verhindern, daß nichts geschehe — was unverständlich. Man soll verhindern, daß etwas gethan werde, was der natürlichen Entwicklung und Erziehung in den Beg tritt.

mend. — Je genauer man hinsteht, um so nebliger und unbestimmter erscheinen und hier mehrere Begriffe Rousseaus. Bor allem der Begriff: Ratur. Sie soll den Menschen erziehen, indem sie seine Kräfte und Glieder entwickelt — dann ist sie ihm wieder eine instinktmäßige oder auch mehr oder minder rationelle Sympathie und Antipathie im Menschen.

Wozu der Ausdruck: Erziehung der Ratur? Wenn das Samenstorn in der Erde fich entfaltet, die Pflanze fich entwickelt und wächft, so nennt das niemand: Gärtnerkunft der Ratur, vielmehr setzt man überall Kunst — und die Erziehung ist eine Kunst — der Natur entgegen.

Wer im wohlgeordneten, auf Liebe gegründeten Familienleben bas Fundament eines geordneten Bolfslebens fieht, der wird die häusliche Erziehung nicht der bürgerlichen schroff entgegenstellen, vielmehr fie für die einzige halten, aus welcher gute Bürger hervorgehen, Bürger, welche ihre Könige und Fürsten nicht als dienende Mandatare ansehen und tritistiren, sondern als Obrigseiten von Gott eingesetzt ehren. — Ists aber zu verwundern, wenn Rousseau, ein Zeitgenoße des abscheulichen Regenten und Ludwigs XV. so spricht, im Borgefühl der herannahenden Revolution, die alle gebeiligten Bande löste? —

#### 3. Rengeborene Rinber. Mutter. Ammen.

"Sebammen modeln ben Ropf ber Kinder außerlich, Philosophen innerlich; die Raraiben find befer baran als wir.

Das Wideln ber Kinder ift die unnatürlichfte Marter, es hemmt alle nothwendige Bewegung der Glieber und des Bluts. Barterinnen haben es aus Bequemlichfeit erfunden.

Mütter stillen ihre Kinder nicht mehr; Ammen theilen des Kindes Liebe mit der Mutter, welche ihrem Bergnügen nachgeht. Hierin liegt ein Hauptgrund der Auflösung aller Familienverhältnisse, aller gegenfeitigen Liebe unter den Familiengliedern; jeder benkt nur an sich und geht seinem Gelüste nach. Der Reiz des Familienlebens ift aber das beste Gegengewicht böser Sitten.

Entgegengesett ift bas verweichlichenbe Berziehen ber Kinber von Seiten ber Mutter. Schont boch bie Natur bes Kinbes nicht; burch Bahnen und anderes macht fie ihm viel Schmerzen und bartet es ab

Warum folgt ihr hierin nicht ber Ratur? — Ueberhaupt behandelt man die Kleinen meist verkehrt. Entweder thun wir alles was ihnen beliebt, oder fordern von ihnen was und beliebt; wir unterwerfen sie unsern oder und ihren Launen. So besiehlt das Kind ehe es nur reden, gehorcht ehe es nur handeln kann, es wird ein Mensch nach unserer Phantasie, kein Raturmensch aus dem Kinde. Soll es seine ursprüngsliche Eigenthümlichkeit bewahren, so sorgt für Erhaltung derselben vom Augenblick der Geburt bis es zum Manne heranwächst."

Bas Rouffeau, hier mit Comenius zusammentreffend, so wahr über Mutterpflichten fagt, wirfte fehr heilfam.

#### 4. Rater.

"So wie die Mutter die mahre Amme des Kindes ift, so ift der Bater beffen eigentlicher Lehrer. Aber der gibt vor nicht Zeit zu haben, darum werden die Kinder in Pensionen, Alumnäen zc. ausgethan, wo sie sich von der Liebe entwöhnen; zerstreute Geschwister kennen einander kaum. Es liegt ein schwerer Fluch auf Berabsaumung der Baterpflicht."

Rouffeau gebachte hierbei ber eigenen Sunde. Wie treffend spricht er gegen die Auflosung ber Familienbande!

# 5. hofmeifter. Bogling.

"Der anderweitig beschäftigte Bater sucht nun einen Hofmeister. Dieser sei selbst gut erzogen und jung, vor Allem darf er nicht für Geld zu haben, kein Miethling sein. 'Er coordinire sich fast dem Jögling, sei sein Gespiele, bleibe von dessen Geburt an, etwa 25 Jahre bei ihm, sei ihm Lehrer und Erzieher, wie der Jögling zugleich des Hosmeisters Schüler ist.

Dieser Bögling — Emil — braucht fein eminenter Kopf zu sein, er sei aber von guter Herfunft, reich und eine Baise. Leben jedoch seine Eltern, so mag er diese ehren, aber nur dem Hosmeister hat er zu gehorchen. Hosmeister und Bögling mußen ihr wechselseitiges Berhältnis als unauslöslich ansehen, wofern sie sich einander nicht entfremden sollen.

Der Bögling fei ferner aus einem Lanbe ber gemäßigten Bone,

<sup>1)</sup> Rouffean erklart fich fur unfahig hofmeister zu werben, er will nur über Babagogit fcpreiben, und fich gang in die Berson des von ihm geschilderten hof: meiftere verseten.

etwa aus Frankreich, er sei gesund: Krankenwärter möge er (Rousseau) als Hofmeister nicht sein, er möge kein Kind erziehen, was sich und Andern zur Last siele. Der Leib muß Kraft haben, um der Seele zu gehorchen; je schwächer er ift, um so mehr besiehlt er, je stärker, um so beser gehorcht er.

Die Arzneifunst macht une niederträchtig, heilte fie auch den Leib, so tödtet sie doch den Muth. — Mäßigseit und förperliche Arbeit vertreten die Medicin. — Aerzte mit Recepten, Philosophen mit Pracepten, Priefter mit Ermahnungen machen das herz feig und find Ursach, daß man das Sterben verlernt. Bon Natur leidet der Mensch standhaft und flirbt in Frieden."

Rouffeau gibt beutlich zu verstehen, daß ein Hofmeister, wie er ihn verlangt, nicht zu finden ist. Wenn er dennoch einen solchen fingirt, warum nicht lieber einen wohlhabenden Bater, der — wie Pastals Bater — alle Zeit und Kraft der Erziehung seines Kindes widmet? Dann bedurfte es der eiskalten Bestimmung nicht: Emil solle die Eltern ehren, dem Hosmeister aber gehorchen. Die natürliche gegenseitige Liebe von Bater und Kind wäre ein lebendiges Motiv der ganzen Erziehung. Bon solcher Liebe ist bei einem Manne nicht die Rede, der die eigenen Kinder ind Findelhaus gab; wird sie auch erwähnt, so ist sie doch nie das Herz seiner Erziehungskunst.

Emil ift, wie hier klar wird, keineswegs ein absoluter Raturmensch, ein personisizirter Begriff eines Kindes; Baterland, Klima, Bermögen, Gesundheit werben bestimmt.

Der Leib ift als Diener ber Seele sehr gut gewürdigt; die Gessundheit dennoch auf spartanische, rohe Beise zu hoch gehalten. Den neugeborenen Gaukler, der sich nordischer Herkules nannte, würde Rouffeau seiner Erziehung werth gehalten haben, aber nicht den neusgeborenen schwächlichen partus septimestris, den geistigen Herkules, Reppler. — Die Medicin wird mit Rouffeauscher Uebertreibung ganz verworfen, statt daß er ein positives Jeal derselben gabe.

Sah Rouffeau einen Raturmenschen in Frieden sterben ober fingirt er biefen Frieden nach Analogie eines sterbenden Thieres? 1 —

<sup>1)</sup> Im zweiten Buche bes Emil heißt es: Bilbe, wie bie Thiere, ftrauben fich wenig gegen ben Tob und ertragen ihn faft ohne Rlage.

## 6. Erfte Erziehung unter Leitung bes Sofmeiftere.

"Stillt die Mutter nicht felbst, so mable ber Hofmeister eine Amme, ziehe mit ihr und dem Kinde aufs Land, und bleibe nicht in der, durch zusammengepackte Menschenmenge ungesunden Stadt, 'Baben und Krieschenlaßen der Kinder ift sehr zu empfehlen. — Wir kommen völlig unwißend in einem ungeschickten Leibe auf die Welt, aber mit der Fähigkeit zu lernen. —

Die Erziehung bes Kindes beginnt mit seiner Seburt, wer kanu das Ziel, das, was dem Menschen zu erreichen möglich ift, bestimmen? Unglaublich viel lernt der Mensch in den ersten Lebensjahren durch bloßes Erfahren, ohne allen Unterricht. Theilte man alles menschliche Wißen in zwei Theile, in einen Theil, der allen Menschen gemein, und einen zweiten, den Gelehrten eigenthumlichen, so würde lesterer sehr klein im Berhältnis zum ersteren sein; diesen ersten übersieht man aber, weil man ihn früh, ohne daran zu benken, erwirbt, selbst ehe man zu Bersstande kommt.

Man gewöhne die Kinder an nichts, an keine feste Es-, Schlafstunde 2c., nur daran gewöhne man sie, keine Gewohnheit zu haben; man erziehe sie zur Freiheit. Auch laße man bei ihnen keine Furcht vor bablichen Thieren, Masken, Gewehrknall 2c. aufkommen.

Sinnliche Empfindungen geben bas erfte Material kindischer Renntniffe, daher ift es gut ihnen jene Eindrucke in gehöriger Ordnung zukommen zu lagen. Besonders mögen sie Sehen mit dem Fühlen vergleichen. Durch Bewegung lernen sie Raumliches kennen, so daß sie nicht mehr nach weit entfernten Dingen greifen."

Rouffeaus Rath, Kindern, selbst solchen die noch nicht sprechen tonnen, die ersten Eindrude methodisch beizubringen, ift von Bafebow, Wolfe, auch von Pestalozzi wiederholt und möglichst befolgt worden! —

"Kinder sprechen zuerft eine allgemeine Ratursprache, die zwar nicht artifulirt, aber accentuirt und verständlich ift. Ammen verstehen sie befer als wir und unterhalten sich in dieser Sprache mit den Kinbern; Worte, welche sie dabei brauchen, find gleichgültig, nur der Accent

1) L'haleine de l'homme est mortelle à ses semblables: cela n'est pas moins vrai au propre, qu'au figuré. Les villes sont le gouffre de l'espèce humaine.

fommt in Betracht. — Dazu gesellen fich Gesten und rasch wechselnbes Mienenspiel ber Kinder. Beinen ift ihr Ausdruck für Hunger, Hige, Kälte ze. Erwachsene suchen dieß Beinen zu verstehen und zu stillen, misverstehen es aber oft und wollen das Kind durch Schmeicheln ober Schläge beschwichtigen.

Die ersten Thranen eines Kindes find Bitten, achtet man ihrer nicht, so werden fie bald zu Befehlen; es fangt damit an, fich helfen, und endigt damit, fich bienen zu lagen.

Alle Bosheit ber Kinder tommt aus Schwachheit; macht es ftart und es wird gut fein. Wer Alles vermöchte, wurde nie Bofes thun.

Ehe wir zu Berftande tommen ift in unsern Sandlungen teine Moralität, ,obgleich fich diese zuweilen in der Empfindung der Kinder bei bem, was andere ihnen thun, außert.

Der Zerftörungstrieb der Kinder stammt nicht aus Bosheit, sondern aus lebhafter Begierbe nach Thatigkeit. Die Schwachheit der Kinder wehrt größerm Schaden, den jener Trieb anrichten könnte. — Sie suchen bald die Erwachsenen als Instrumente zu behandeln, diese sollen ersehen was ihrer Schwachheit abgeht, so werden sie zu boshaften Tyrannen und es entwidelt sich in ihnen die Herrschlucht, welche sie nicht ursprünglich haben, die sie aber zeitlebens behalten."

Diese eben so seltsamen als unwahren Behauptungen — wir werden noch viele ähnliche lesen — bezielen: die angeborene Unschuld der Kinder darzuthun. Rousseau behauptete ja: es laße sich nachweisen, wie all und jedes Bose in den Menschen von außen hineingesommen. Boses, dessen Herfunft nun nicht nachweisbar ist, soll aber durchaus nicht bose, nicht sauer, sondern süß sein. Wie entgegengeset ist Augustinus dem Rousseau! "War es etwa," fragt Augustinus, "beim Kinde etwas Gutes, wenn es weinend verlangte, was ihm nur zu seinem Schaden hätte gewährt werden können? wenn es ihm nicht unterworssenen, freien, erwachsenen Menschen, ja seinen Eltern hestig zürnte; wenn es sich bemühte, Klügeren, weil sie ihm nicht auf den Winf gehorchten, durch Schläge zu schaden? Die Schwachheit der Glieder, nicht das Gemüth der Kinder ist unschuldig. (Ita indecillitas membrorum infantilium innocens est non animus infantium.)"

"Man helfe ben Rinbern, wo fie es nothig haben, achte aber nicht auf ihre Einfälle, lage fie auch, fo viel möglich, fich felbft belfen. --

Unnühem Beinen ber Kinder steuert man am besten, indem man es gar nicht beachtet; auch das Kind bemuht sich ungern vergeblich. Man fann das Beinen stillen, indem man die Ausmerksamkeit des Kindes auf einen frappirenden Gegenstand lenkt, ohne ihm dabei merken zu lagen, als bemuhe man sich seinerwegen.

Man entwöhne, wenn bie Babne burchbrechen.

Roftbares Spielzeug ift Ueberfluß, wohlfeiles, einfaches thut baffelbe. —

Kinder hören sprechen, ehe sie es verstehen und nachsprechen können. Die Ammen mögen ihnen vorsingen, aber nicht unaushörlich Worte vorschwähen, die sie nicht verstehen. Man spreche den Kindern vielmehr wiederholt wenige leicht auszusprechende Worte vor, welche Dinge bezeichnen, die man ihnen zugleich zeigt. Die unglückliche Leichtigkeit und mit Worten, die wir nicht verstehen, abzusinden, beginnt früher, als man benkt, nicht erst in Schulen. — Das Bocabular der Kinder sei möglichst klein, sie müßen nicht mehr Worte als Ideen erhalten. Kinder haben ihre eigene Grammatik. Ihre Syntax hat allgemeinere Regeln als die unsere und folgt bewundernswürdig genau gewissen Analogieen, welche regelmäßig aber von und nicht anerkannt sind. So sagte ein Kind irai-je-t-y? nach der Analogie von vas-y. Man muß nicht pedantisch solche Sprachsehler der Kinder verbesern wollen, sie verlieren sich mit der Zeit von selbst; sprecht in ihrer Gegenwart nur selbst correct.

Ein großer Misbrauch ifts, bag man ben Rinbern fehr zusest, recht fruh fprechen zu lernen: eben baburch lernen fie fpater und zubem verworren reben.

Bauerkinder sprechen deutlicher als verzogene vornehme Kinder. Recitiren auf Schulen verbefiert die Aussprache so wenig, daß die Knaben sich vielmehr beim Auswendiglernen des zu Recitirenden ans Plappern gewöhnen; beim Recitiren selbst stoden und ftottern fie, so oft das Gedächtis sie verläßt. —

Rinder, welche man zu früh zum Sprechen antreibt, haben nicht hinlänglich Zeit, um das zu begreifen, was man fie nachsprechen läßt, fie misverstehen es. Das Rind barf nicht mehr sagen, als es zu benten vermag. Ein großer Fehler ist das accentlose, ausdrucklose, seelenlose Sprechen. — Der Ausbruck lügt weniger als das Wort; vielleicht fürchten ihn beshalb die wohlerzogenen Leute so sehr, und

sprechen alles und jedes in demselben Ton. Ober man verfällt auch in einen lächerlichen, affectirten, modischen Accent, welcher an den Franzosen so sehr misfällt." —

Biele dieser Ansichten Rouffeaus über die Erziehung in frühester Kindheit haben mit Recht Anerkennung gefunden, wiewohl sie auch hin und wieder zu Ertravaganzen verleiteten. Borzüglich badurch, daß man französische und deutsche zc. Kinder wie junge Wilde behandeln wollte, während im Ganzen die Lebensweise unverändert französisch blieb. Kleine Prinzen liesen baarfuß. — Wenn Rouffeau verlangt: das Kind solle nicht mehr sagen, als es zu benten vermöge, so trifft er hierin ganz mit Comenius zusammen.

# Bueites Bud.

Emile Rinbheit bis jum zwölften Lebensjahre.

7. Unnuges Ditleib. Unnuges Lehren. Gegenwart ber Bufunft geopfert.

"Mit bem Sprechen beginnt eine neue Lebensperiode; es ersest vieles Weinen.

Man bezeuge ben Kindern nicht unnütes Mitleid bei Schmerzen, biefe follen fie ertragen lernen.

Man lehre ihnen nichts, was fie von felbst lernen; so 3. B. nicht bas Geben. Gängelbänder und andere Hülfen taugen nichts; laßt sie auf weicher Wiese immerhin hundertmal hinfallen und wieder aufstehen. — Mit den Kräften entwickelt sich in den Kindern die Fähigkeit, diese Kräfte zu beherrschen und hierdurch ein selbstbewußtes individuelles Dassein. — Durch das Gedächtnis wird das Leben eine Einheit, man muß die Kinder fortan als moralische Wesen betrachten.

Berkehrte Erzieher machen die Kinder elend, indem fie die Gegenwart der Kindheit für nichts achten und nur die Zufunft des Kindes ins Auge faßen, welche es vielleicht gar nicht erlebt. Das Kindesalter, sagt man, sei die Zeit, da man am leichteften bose Triebe verbeßern könne. Seid ihr denn eurer Sache gewis, daß eure schonen Lehren wirklich einst zum Glück des Kindes gereichen werden? Und was ist denn Glück? Am glücklichsten ist der, welcher am wenigsten leidet, am unglücklichsten der, welcher am wenigsten Freuden genießt. Rommen

Die bofen Reigungen nicht etwa mehr von euren misgreifenden Bemubungen, als von ber Ratur ber? — Seht im Rinde nur bas Rind." —

Mit Recht eifert Rouffeau gegen bas unnühe Lehren beffen, was das Kind von felbst lernt; gegen ein Lehren, wie es auch vielfach in Elementarschulen gefunden wird. Berwirft er es, daß die Zucht gegen das Bofe in den Kindern ankämpft, so folgt dieß aus seinem Berswersen der Erbsünde.

#### 8. Abhangigfeit ber Rinber fatt bes Beborfams.

"Der wahrhaft Freie will nur was er fann und thut baber, was ihm gefällt. Dieß wende man auf die Rinber an.

Das Kind foll feine Schwachheit fühlen, nicht barunter leiben; es muß abhängig fein, aber nicht gehorchen, es muß bitten, aber nicht befeblen. Es genießt einer unvollfommenen Kreibeit.

Es gibt eine Abhängigkeit von den Dingen, welche in der Ratur, eine Abhängigkeit von Menschen, welche im gesellschaftlichen Zustande gegrundet ist. Die erstere hat nichts mit der Sittlichkeit zu schaffen und verlett daher die Freiheit nicht, die andere ist eine Quelle von Lastern. Wan halte das Kind nur in dinglicher Abhängigkeit, setze seiner Anmaßung physische Hindernisse entgegen, oder Strafen, die aus seinen eigenen Handlungen entspringen. Erfahrung und Ohnmacht müßen ihm statt des Gesets sein.

In dem, was die Ratur zur leiblichen Ausbildung fordert, laße man den Kindern möglichste Freiheit, im Laufen, Springen 2c.; verslangen sie aber etwas, das andere für sie thun müßen, so sei man auf der Hut, und unterscheide wohl, ob ein wirkliches Bedürfnis oder Laune sie zu solchem Berlangen treibt.

Tropigem Weinen ber Kinder gewähre man nichts; lehre fie gegenstheils auch nicht durch höfliche Redensarten zu befehlen. In reichen Häusern bedeutet das s'il vous platt im Munde der Kinder so viel als il me platt, und je vous prie so viel als je vous ordonne. Beser das Kind sagt ohne Umftände: thu das.

Dewährt bem Kinde ja nicht alles was es verlangt, folch Forbern hat feine Granze, ihr mußtet Gott felbft fein, um ihm zu genugen. 3hr nahrt durch Gewähren die Hab, und herrschlucht der Kinder und

macht fie hochft ungludlich, wenn fie nun früher ober fpater abschlägliche Antworten erhalten und erhalten mußen.

So wenig dem Kinde das Befehlen zukommt, so wenig durfen es Erwachsene launenhaft tyrannistren und dadurch einschüchtern. Euer Rind muß nichts bekommen, weil es nach etwas verlangt, sondern weil es etwas bedarf; es muß nichts aus Gehorsam thun, sondern aus Rothwendigkeit; die Worte gehorchen und befehlen sind aus seinem Wörterbuch zu streichen, noch mehr die Ausdrücke: Schuldigkeit und Berpflichtung; aber die Worte Kraft, Rothwendigkeit, Ohnmacht und Iwang müßen in dem Bocabular die größte Rolle spielen. She das Kind zu Berstande kommt, kann es von sittlichen Wesen und gesellschaftlichen Berhältnissen nichts begreifen, daher müßen Worte, welche sich auf diese beziehen, vermieden, das Kind muß ganz an die physsische Welt verwiesen werden."

Im rouffeauschen Bocabular des Kindes sehlt das wichtigste Bort: Liebe, dankbare Liebe. Darum muß an die Stelle des Gehorsams der mit der Liebe innig eins ist, eine harte, herzlose, dingliche Rothwensdigkeit treten. — Wie anders Pestalozzi! — Fein ist Rouffeaus Besmerkung, daß die Kinder angelernte Bittsormeln zum Befehlen missbrauchen, sehr richtig die Warnung gegen das gränzenlose Gewähren deffen, wonach sie getüsten.

### 9. Rafonniren mit Rinbern.

"Man befolgt jest allgemein Locks Maxime, mit den Kindern zu rasonniren. Der Erfolg spricht eben nicht für dieselbe; nichts Alberneres, als diese Kinder, mit denen man viel rasonnirt hat. Entwidelt sich doch unter allen Fähigkeiten zulest der Berstand, und ihn will man anspannen, um die andern entwickeln zu helsen. Das heißt mit dem Ende den Ansang machen. Berstünden die Kinder vernünstige Gründe, so brauchten sie gar nicht erzogen zu werden, indem man aber mit ihnen von früh auf eine Sprache spricht, die sie nicht verstehen, so gewöhnt man sie daran, sich an bloßen Worten zu begnügen, alles zu bemäteln, was man ihnen sagt, sich für eben so weise als ihre Lehrer zu halten, streitssüchtig und widerspenstig zu werden, und was man von ihnen durch vernünstige Gründe zu erhalten wähnt, das thun sie nur aus Begehrlichseit oder Furcht und Eitelseit, welche man genöthigt ist, neben jenen Gründen anzuspannen.

Rinder seien Kinder. Wollen wir die Ordnung verkehren, so werden wir frühreise, geschmacklose Früchte ziehen, die bald verderben; wir werden junge Doctoren und alte Kinder haben. Man kann bem Kinde eben sowohl zumuthen, es solle fünf Fuß hoch sein, als, es solle im zehnten Jahre Urtheil baben.

Indem man versucht, ben Bogling von ber Bflicht bes Geborfams au überzeugen, fügt man Gewalt, Drobungen, ober mas ichlimmer ift. Someideleien und Berfprechungen bingu. So burd Gigennut gelodt ober burch Gewalt gezwungen, ftellen fie fich, als feien fie burch Grunbe überzeugt. Gelanameilt, eingeschüchtert habt ihr fie, und bildet euch ein, fie überzeugt zu haben. So gewöhnt ihr fie, ihre gebeimen Beweggrunde binter icheinbaren zu verfteden und euch zum Beften zu baben. Den Rinbern zeigt Starte nicht Autorität, ben Mannern Grunbe. Gewährt ihnen gern, verweigert ungern, mas ihr aber verweigert, bas sei umviderruflich verweigert, feine Budringlichfeit bestimme euch je euer Rein! jurudaunehmen. Sier ift fein Mittelmeg; entweber forbere man gar nichts vom Rinbe, ober beuge es ohne Umftande jum unbebingteften Geborfam. Die folimmfte Erziehung ift Die: wenn ibr bas Rind amifchen feinem und eurem Willen in ber Schwebe laft, und mit ibm unaufborlich bisputirt, mer von euch Meifter fein foll. Sunbertmal beger ifts, bas Rind ift Deifter für immer." - Gang vortrefflic!

# 10. Begen jefuitifche Ergiebungemittel

"Seit man Kinder erzieht, hat man keine andern Mittel, fie zu leiten, ersonnen, als Wetteiser, Reid, Eifersucht, Habsucht, niedrige Furcht, diese leicht erreglichen, allergefährlichsten, seelenverderblichsten Leisdenschaften. Bei jeder voreiligen Lehre, die man ihrem Kopf beibringen will, pflanzt man ihnen ein Laster tief ins Herz hinein; unstnnige Lehrer glauben Bunder zu bewirken, wenn sie die Kinder bose machen, um ihnen den Begriff des Guten beizubringen. Dann sagen sie gravitätisch: ja, so ist der Mensch. Ja, so wird er durch eure Zucht.

Euer ftetes Hofmeistern genirt bie Rinber; wenn ihr ben Ruden wendet, fo entschädigen fie fich burch lose Streiche." — Sehr mahr.

# 11. Begen Erbfunbe.

"Es gibt feine urfprungliche Berfehrtheit im menfchlichen Bergen;

es ift nicht ein einziges Laster im Herzen, von welchem man nicht nachweisen könnte, wie und auf welchem Wege es in dasselbe gekommen sei. Die einzige angeborene Leibenschaft ift Selbftliebe, welche von Ratur gutartig ift.

Das Rind kann manches Bose thun, ohne bos zu handeln, d. i. mit der Absicht Schaden zuzufügen. Hatte es auch nur einmal diese Absicht, so ware es fast hoffnungslos bose."

# 12. Regative Ergiebung bis jum gwölften Sabr.

"Die gewöhnliche Kindererziehung ift der Art, als wenn die Kinder von der Mutterbruft mit einem Sprung zu Berstande famen. Eine völlig entgegengesette ift nöthig, eine ganz negative, welche nicht Tugend und Wahrheit lehrt, sondern das Herz vor dem Laster, den Berstand vor Irrthum zu bewahren sucht. Könntet ihr euren Zögling gesund und start ins zwölfte Lebensjahr bringen, ohne daß er seine rechte Hand von der linken zu unterscheiden fähig wäre, so wurden sich die Augen seines Berständnisses bei eurer ersten Lection der Raison öffnen; da er ohne Borurtheil, ohne Angewöhnung, so wäre nichts in ihm, was der Wirksamkeit eurer Bemühungen in den Weg träte. Bald wurde er unter euren Händen der weiseste Wensch werden, und indem ihr mit Richtsstun begonnen, wurdet ihr ein Wunder der Erziehung gewirft haben.

Thut nur das Gegentheil des Herkömmlichen und ihr werdet fast immer das Rechte thun. 2

Beil man aus dem Kinde nicht ein Kind, sondern einen Doctor machen will, daher das viele Tadeln, Schmeicheln, Drohen, Rasonniren der Bäter und Lehrer. Seid so rasonnabel mit dem Zögling nicht zu rasonniren. Uebt vielmehr seinen Leib, seine Glieder, Sinne, Kräfte, aber seine Seele haltet möglichst unthätig, laßt in den Kindern ben Kindercharakter reisen. Durch solch zögernde Zurückhaltung gewinnt ihr Zeit, die allmählich hervortretende Eigenthümlichseit eures Zöglings kennen zu lernen, bevor ihr sie zu leiten unternehmt und übereilt Misgriffe thut."

Rouffeau bekampft mit Recht jene superflugen Anftrengungen, die Kinder so früh als möglich altflug zu machen, lieber gar nicht lehren und erziehen als so widerkindlich. Es gibt aber eine dem Kindesalter

<sup>1)</sup> hierüber verweise ich auf bie Ginleitung.

<sup>2)</sup> Prenez le contre-pied de l'usage, et vous serez presque toujours bien.

entsprechende positive Bucht und Lehre, von welcher Rouffeau, wie wir sehen werben, nichts weiß und nichts wißen will.

### 13. Ergiebung auf bem ganbe.

"Ce ift schwer, vielleicht unmöglich, bas Rind gang gegen bofe Ginfluße zu schützen, am erften noch auf bem Lande. Der Erzieher muß hier die Liebe ber Umgebung und biefe Umgebung eben baburch für ben Boaling zu gewinnen fuchen."

#### 14. Buriftifde Bectionen.

"Es ist widerfinnig, zu ben Kindern von ihren Pflichten nicht von ihren Rechten zu sprechen, da doch bas erfte Rechtsgefühl beim Kinde nicht von dem berrührt, wozu sie verpflichtet find, sondern von dem, was man ihnen schuldig ift. —

Buerft ift ben Kindern ber Begriff bes Eigenthums beizubringen (1) mehr thatfachlich ale burd Erklärungen." — Bon Liebe ift nie die Rebe.

### 15. Sittlich religiofe Ergiebung.

"An allen Lugen der Kinder find die Lehrer schuld. Barum lagen fie fich so viele Bersprechen geben, warum inquiriren fie, wenn etwas vorgefallen ift?

Will man die Kinder fromm machen, so führt man fie in die Kirche, wo fie sich langweilen. Indem man fie unaufhörlich Gebete bermurmeln läßt, zwingt man fie nach dem Glud zu trachten, nicht mehr zu Gott beten zu müßen. Um ihnen Barmherzigkeit einzustößen, läßt man fie Almosen geben, als wenn man es verschmähte, diese selbst zu geben. Richt das Kind, der Lehrer sollte geben. Und was gibt das Kind? Geld, das ihm keinen Werth hat, oder etwas das ihm gewis wieder erstattet wird. Lode rath es so einzurichten, daß das Kind sich überzeuge, der Freigebige fahre am Besten. Das heißt ein Kind scheindar zur Freigebigkeit, in Wahrheit aber zum Geiz erziehen.

Die einzige fittliche Lehre für Kinder ift: thue niemanden Bofes. Dem nachzukommen muß man fich möglichft isoliren, benn in ber mensch-lichen Gesellschaft zieht bas, was bem Einen zu gute kommt, nothewendig Boses für ben Andern nach fich. '-

<sup>1)</sup> Dans l'état social le bien de l'un fait nécessairement le mal de l'autre.

Unmöglich fonnen die Kinder widerspenftig, bos, lugnerisch, habs füchtig werden, wofern man nicht felbft den Samen dieser Lafter in ihre Bergen faet." —

Belde entfestiche Berfündigung gegen die Kinder ladet Rouffeau auf die Seelen aller Eltern und Erzieher, einzig um seine Irrlehre von Richteristenz der Erbfünde durchzuseten. Rach seiner sophistischen Beise gibt er diesen Behauptungen den Schein der Wahrheit, indem er Källe anführt, da Erzieher wirklich irrig oder gar ärgerlich verfahren.

# 16. Burbigung ber Rinber.

"Wirkliche Beschränktheit ift bei Kindern schwer von ber scheinbaren zu unterscheiden, welche auf einen ftarken Geist hindeutet. Das wirklich dumme Kind ist zu allem unfähig, dem scheinbar dummen sagt nichts zu. Darum beurtheile man die Kinder nicht voreilig; laßt die Ratur lange gewähren, ehe ihr an ihrer Stelle thätig einzugreifen wagt. Die Leichtigkeit, mit welcher Kinder lernen, ist nur scheinbar; sie behalten nur Worte, die sie nicht verstehen." Sehr wahr.

### 17. Bilber, 3been.

"Die Bilder (images) find nichts als vollendete (selbftändige, innerliche) Abbilder ber finnlichen Gegenstände, ' Ibeen aber find Bezgriffe der Gegenstände, bestimmt durch Berhältniffe. Ein Bild fann ganz allein im Geiste bessen sein, der es sich vorstellt, aber jede Idee seht andere Ideen voraus. Beim Imaginiren schaut, beim Begreifen vergleicht man. Für sinnliche Eindrücke verhalten wir uns nur leidend, dagegen unsere Ideen aus einem thätigen, urtheilenden Princip stammen.

Ehe das Kind zu Berftande tommt, nimmt es nur Bilber, Tone zc., nicht aber Iveen in sich auf und behalt fie; unfähig zu urtheilen, hat es fein eigentliches Gedachtnis."

#### 18. Borte. Sprachenlernen.

"Die Badagogen lehren den Kindern Worte, Worte, nichts als Worte, nicht aber Realfenntniffe.

Bas man auch sage, so glaube ich nicht, daß je ein Rind, Bun-

1) Les images ne sont que des peintures absolues des objets sensibles, les idées sont des notions des objets, déterminées par des rapports. Bgl. 32, 42.

berkinder ausgenommen, vor dem zwölften oder fünfzehnten Jahre zwei Sprachen wirklich gelernt habe. Sat doch jede Sprache einen eigensthumlichen Geift, und die Gebanken nehmen die Karbe der Ihoiome an.

Das Rind hat, bis es ju Berftande fommt, einzig feine Mutterfprache. Um zwei Sprachen zu baben, mußte es Ween vergleichen fonnen.

Aber es gab Kinder, welche funf bis fechs Sprachen rebeten, erwidert man. Doch wie sprachen fie? Ein deutsches Kind sprach deutsch-französisch, deutsch-italienisch, seine Borte waren dann nicht beutsch, wohl aber seine Sprache.

Die alten Sprachen find tobt, man ahmt nach, was man in ben lateinischen Rlassifern findet, bas nennen fie latein sprechen. Frango-fiches läßt man von ben Anaben in lateinische Worte übersehen, später läßt man fie Phrasen aus Cicero, Berse aus Birgil zusammen fliden. Dann glauben auch die Schüler latein sprechen zu können, wo sind die Leute dem zu widersprechen?"

Der beutsche Knabe wird gewöhnlich, wenn er latein spricht, entweber etwas in beutsch-latein ober nichts in auswendig gelernten lateinischen Phrasen sagen.

Gegen die blogen Wortlehren ohne alles reale Fundament, gegen das ftete Beschäftigen mit einer Welt von Abbildern, mit der Sprach-welt, ohne sich im mindeften um die Urbilder zu bekümmern, eiferte schon Comenius.

#### 19. Geographifder Unterricht.

"In jeder Bißenschaft ist die Kenntnis von Zeichen, ohne Kenntnis der bezeichneten Dinge, nichtig. Beim Unterricht der Kinder bleibt man aber bei den Zeichen stehen. So beim geographischen, da man Karten zeigt und die darauf verzeichneten Ramen von Ländern, Orten ze. beis bringt, welche für das Kind eben nur auf dem Papier eristiren. Ein geographisches Lehrbuch begann mit der Frage: was ist die Welt? Antswort: es ist eine Kugel aus Pappe. — Rach zweisährigem, gewöhnslichem geographischen Unterricht der Art, sindet sich ein Schüler nach den erhaltenen Regeln nicht von Paris die nach Saint Denis, er sindet sich nicht in seines Vaters Garten nach einem Plane zurecht. So sind die Doctoren, welche über Peting, Ispahan, Mexiko und alle Länder der Erde genauen Bescheid wisen."

#### 20. Geididteunterricht.

"Man lehrt historische Thatsachen, beren Sinn und Zusammenhang der Schüler nicht faßt. Wenn Alexander die Arznei seines Arztes trinkt, welcher des Berraths beschuldigt war, so bewunderte ihn ein Anabe, weil er den widerwärtig schmedenden Trank mit einem Zuge hinunterschluckte. Gelehrte treiben es freilich eben so urtheillos.

### 21. "Ruswenbig lernen

foll ber Zögling nichts, auch nicht La Fontaine's Fabeln, welche, trot ihrer anscheinenden Naivetät, von keinem Kinde verftanden werden; verftünde es sie, besto schlimmer."

#### 22. Befen lernen.

"Tesen ift die unselige Beschäftigung der Kinder. Emil muß im zwölften Jahre kaum wißen, was ein Buch ift. Wie viele Kunsteleien erfand man um das Lesenlernen zu erleichtern. Das wichtigste Erleichterungsmittel für den Lehrer ist es, wenn er im Jögling ein Interesse am Lesen erweckt. Je weniger man die Kinder zu etwas treibt und drängt, um so sicherer erlangt man es. Gerade weil mir wenig daran liegt, ob der Knabe vor dem fünfzehnten Jahre lesen kann, wird er vielleicht schon im zehnten Jahre schreiben und lesen können."

Die angftliche, thörichte Beforgnis ber Eltern, bag ihre Rinder nicht früh genug lesen lernen möchten, scheint in unserer Zeit mit jedem Jahr zu wachsen, und zugleich die Menge schwächlicher, Kindlichkeit affectirender Kinderschriften, eben für jene Kinder bestimmt, welche zu früh lefen gelernt.

#### 23. Ergieben gur Geiftesgegenwart.

"Befolgt ihr Regeln, welche ben herfömmlichen grabezu wider, sprechen, bemuht ihr euch, euren Zögling immer in sich gesammett und ausmerksam auf bas zu erhalten, was ihn unmittelbar berührt, statt ihn unaufhörlich in andere Klimaten, andere Zeiten, bis an die Enden ber Erbe, ja bis zu den Himmeln herumirren zu lagen, dann werdet ihr

<sup>1)</sup> A le tenir toujours en lui même; geistesgegenwärtig, das Gegentheil von gerftreut.

v. Raumer, Gefdicte ber Bavagogif. II. 2. Auft.

ihn späterhin zum Begreifen, zum Festhalten im Gedächtnis, ja selbst zum Rasonniren fahig finden; so ift die Ordnung der Ratur." Ift es hier auf ein Leben in der Gegenwart nach Art der alten Griechen oder nach Art der Karaiben abgesehen?

# 24. Leibesübung.

"Jugleich übt ben Leib bes Zöglings auf alle Beise; es ift ein erbarmlicher Irrihum, wenn man wähnt, bas thue ber Geistesbildung Abbruch. Last ben Zögling nur aufwachsen, ohne auf Schritt und Tritt gegängelt und gehofmeistert zu werben, so daß er sich selbst helfen und rathen muß, dann wird er immer Leib und Seele zugleich üben. So üben freie Wilde, aber nicht dienstbare Bauern den Leib. Röge der Zögling einst den Berstand eines Weisen mit der Stärke des Athleten in sich vereinen!" Freie Wilde, Athleten — bedenkliche Worte.

# 25. Berbaltungeregeln für ben Sofmeifter.

"Es ift eine fcwere Runft, ben Bögling ohne ftetes Befehlen gu leiten und Alles gu thun, indem man nichts thut.

Das Kind lieft gewöhnlich viel beger in ber Seele bes Lehrers, als dieser im Herzen bes Kindes, baher das Kind meift im Bortheil gegen ben Lehrer ift.

Herrscht so, bag bas Kind sich frei glaube und nicht gereizt sei, sich gegen euch zu verftellen, eure Schwächen zu erspähen und euch auf ben Dienst zu paffen.

Die Capricen ber Kinder find meift Frucht verkehrter Erziehung, ba man fie nach Laune befehlen latt und ihnen gehorcht!" Wahrheiten, welche Rouffeau aus eigener Erfahrung — er war ja Hofmeister — entnommen zu haben scheint.

### 26. Der Leib vermittelt bie Geiftesbilbung. Abhartung.

"Was der menschliche Berstand aufnimmt, wird ihm durch die Sinne zugeführt, das Sinnliche bildet die Basis des Intellectuellen; unsere Füße, unsere Hande, unsere Augen lehren und zuerst Philosophie. Darum muß man Glieder und Sinne als Instrumente unserer Intelligenz üben, und eben deswegen muß der Leib gesund und start sein.

Symnaftit gab ben Alten biefe Energie bes Leibes und ber Seele, welche fie auffallend vor ben Reueren auszeichnet.

Man gebe weite Rleiber, in benen fich bas Kind frei und bequem bewegen kann, felbft im Bluter trage es Sommerkleiber; feine Ropf, bebedung, auch erhist trinke es kalt Waßer; es schlafe nicht in weichen Betten. — Schwimmen lernen ist wichtiger als Reiten lernen." Rouffeau lobt Lodes Weife die Kinder leiblich abzuhärten, nur verwirft er beffen Warnung gegen das Trinken und das Lagern auf feuchtem Boden, wenn das Kind erhist ist. Aus Haß gegen französische Berweichlichung und Bewunderung faraibischer Abhärtung übertreibt er Alles.

# 27. Sinnenbilbung. Das Befühl.

"Die Sinne bilden fic am früheften im Rinde aus; ihre Bervolltommnung sollte man baber querft ins Auge faßen, aber eben fie
vergist ober vernachläßigt man am meisten. — Uebt nicht bloß die Kräfte der Kinder, übt alle Sinne, welche die Kräfte regieren, benützt möglichst jeden Sinn, prüft die Eindrude des einen Sinnes durch die der andern. Dest, gablt, wägt, vergleicht.

Die Blinden haben bas feinste Gefühl, sehende Kinder konnten es eben so ausbilden burch Uebungen und Spiele im Finstern, wodurch auch die in der Dunkelheit durch Thatigkeit der Phantasie bewirkte Kurcht vertrieben wurde.

Die Fingerspisen sollten seinhäutig und reizbar sein; durchs Befühlen erfährt man vieles klarer und gewisser als durch die Augen. Dagegen sollten die Fußschlen zum Barfußgehen abgebärtet werden. —— Rousseau dringt mit großem Recht auf Ausbildung der Sinne. Doch geschieht es mehr, als wollte er ein Karaibenkind für die sciences exactes der Franzosen befähigen oder ein französisches Kind für die Lebendweise eines Wilden. Bon Ausbildung des Auges für das Schöne ist nicht die Rede, wie überhaupt nicht von schönen, nur von nählichen Kunken.

# 28. Das Geficht. Beidnen, Geemetric.

"Das Geficht irrt oft durch fein weites Feld und die Mannich, faltigkeit ber Gegenstände, welche es umfaßt; es verleitet ju vorschnellem Urtheil. — Die Tänschungen der Perspective sind und jur Schätzung

bes Raumes unentbehrlich, ohne bie Abftufungen ber Größe und bes Lichts könnten wir keine Entfernung schäten, ober es gabe vielmehr für uns keine. Wenn uns von zwei gleich großen Baumen ber auf 100 Schritt entfernte eben so groß und klar erschiene, als ber nur 10 Schritt entfernte, so wurden wir meinen, beibe ftünden neben einander. Erschienen uns alle Gegenstände in ihrer wahren Größe, so wurden wir keinen Raum bemerken.

Die Größe bes Augenwinkels, unter welchem wir Gegenstände wahrnehmen, wird zugleich durch die Größe und die Entfernung berfelben bestimmt. Wie sollen wir aber unterscheiden, wenn uns ein Gegenstand kleiner als der andere erscheint, ob dieß durch seine wahre Größe oder durch seine weitere Entfernung bewirft wird?

Die Kinder mußen im Schätzen der Größen und Entfernungen geübt werden, so wie Architekten, Feldmeßer u. a. hierin geübt sind. Ohne Fühlen, ohne fortschreitende Bewegung, ohne Reßen wurden und auch die besten Augen keinen Begriff vom Raume geben. Für die Auster ist das Universum ein Punkt. — An die Uebungen des Schätzens schließt sich das Zeichnen der Kinder an, welches ganz auf den Gesehen der Perspective beruht. Man laße aber nicht nach Vorlegeblättern, sondern nach der Ratur zeichnen; es ist hierbei mehr drauf abgesehen, daß der Zögling richtig sehen und auffaßen, als daß er kunstmäßig zeichnen lerne. —

Geometrie ift für Kinder, wie Zeichnen, zunächst eine Augenfunst, auf Anschauung gegründet. Macht genaue Figuren, seht sie zusammen, bedt eine mit der andern, prüft ihre Berhältnisse. Bon Beobachtung zu Beobachtung fortschreitend, werdet ihr die ganze Elementargeometrie sinden, ohne daß von Definitionen und Problemen die Rede wäre, noch von einer andern Beweissorm als durch Dedung.

Man vernachläßigt die Richtigkeit der Figuren, man fest fie voraus und halt fich an die Beweisführung. Uns, im Gegentheil, wird es vornehmlich wichtig sein, möglichft gerade, richtige, gleiche Linien zu ziehen, möglichft vollfommene Quadrate und Kreise zu zeichnen.

In Turin gab man einem Anaben Baffeln von gleichem Umfange, aber von ber verschiedenften Gestalt; ber Anabe bot alles auf, um berauszubringen, welche Gestalt ben größten Inhalt batte.

Kinderspiele sollten bas Auge, ja alle Organe üben. Bas Kinder

schon leisten können, zeigt sich, wenn sie Seiltanzerkunfte machen. Gibts einen Zeitvertreib ber Kinder, welchen der Hofmeister nicht lehrreich für sie machen könnte?" — Bas Rouffeau bier über das Lehren der Geosmetrie sagt, durfte vorzüglich Berücksichtigung verdienen. Aus wahren, reinlichen geometrischen Zeichnungen entwideln sich wahre, reinliche geosmetrische Begriffe.

# 29. Das Gehör. Spreden, Gingen.

"Das Rind vergleiche Gefichts, und Gehöreindrude, die zusammengehören, es bemerke z. B., daß der Blit früher gesehen wird, als man beffen Donner bort.

Die Stimme entspricht als thatiges Organ bem leibenben bes Borens, beibe bilben einander wechselseitig.

Der Zögling spreche schlicht. Last ihn ja nicht beclamiren; er wird zu viel gesunden Sinn haben, um Dinge, die er nicht versteht, mit Betonung, Gefühle, die er nicht hat, mit Ausdruck vorzutragen. Lehrt ihn ohne Anstoß deutlich, ohne Affectation und so laut sprechen, daß er verstanden werde; lehrt ihn richtig und wohlklingend singen, nur keine Opernmusik; bildet sein Ohr für Tact und Harmonie." — Der musikalische Sinn Rousseans läst ihn hier einmal sein Huronenideal vergeßen, auch fragt er nicht: wozu die Musik nüge sei.

#### 30. Der Befcmad.

"Im Urstande waren ben einfachen Menschen die Rahrungsmittel, welche ihnen am besten schmedten, auch am gesündesten. Den Kindern ist der primitive Geschmad möglichst zu erhalten, ihre Rahrung sei gewöhnlich und einfach, nicht pitant; Fleischspeisen sind nicht für sie. — Bei solcher Rahrung laßt sie eßen, so viel sie mögen. — Eßen ist die Leidenschaft der Kinder. Daher laßen sie sich durch gute Bisen (par leur doucho) führen; jedensalls ist dieß natürliche, sinnliche Motiv dem der Eitelseit weit vorzuziehen. Gefräßigseit tritt zurück, Eitelseit nimmt zu mit den Jahren." —

## 31. Der Gerud.

"Er verhalt fich jum Gefchmad, wie bas Geficht jum Gefühl. Bei ben Rinbern ift er nicht fehr thatig."

#### 32. Sens commun. Ibeenbilbung.

""Ein sechster Sinn entspringt aus bem gehörigen Gebrauch bet übrigen Sinne, nämlich ber Sens commun (Gemeinstnn.) Er wohnt im Gehirn, seine nur innerlichen Empfindungen nenut man "Berceptionen oder Iveen" (?) Die Zahl dieser Iveen bestimmt den Umfang unserer Kenntnisse, die Kunft sie unter einander zu vergleichen, nennt man menschliche Bernunft. Die senstive oder Kindervernunft bildet einsache Iveen durch das Zusammensaßen mehrerer sinnlicher Eindrücke (sonsations); die intellectuelle Bernunft bildet zusammengesetzte Iveen aus mehreren einsachen."

### 33. Charafteriftit bes zwolfjabrigen Emil.

"Sein Aeußeres verrath Sicherheit (assurance) und Zufriedenheit; er fpricht naiv, einfach und sowätt nichts unnühres. Seine Iveen find beschränkt aber klar; er weiß nichts auswendig gelerntes, aber viel burch Ersahrung. Lieft er weniger gut in unsern Büchern, so lieft er besto bester im Buch ber Natur; er hat weniger Gedächtnis als Urtheilskraft; er spricht nur eine Sprache, versteht aber, was er sagt; spricht er nicht so gut als die andern, so ift er geschickter als sie zum Thun. Routine, Gebrauch, Angewöhnung kennt er nicht, sein gestriges handeln bestimmt bas heutige nicht. Weber Autorität noch Beispiel imponiren ihm, er bandelt und spricht nur wie es ihm zusagt. Er weiß nichts von einstudirten Reden und Manieren, aber sein Ausbruck entsvericht seinen Reigungen.

Er hat wenige, aber feinem Alter entsprechende moralische Begriffe. Sprecht ihr ihm von Pflicht, Gehorsam, so weiß er nicht, was ihr wollt; befehlt ihm etwas, so versteht er euch nicht, sagt ihr aber zu ihm: wenn du mir das zu Gefallen thust, so werde ich dir gelegentlich wieder etwas zu Gefallen thun, so wird er augenblicklich sich beeifern, euren Bunsch zu erfüllen, benn nichts ist ihm lieber als Erweiterung seiner Herrschaft und Rechtsansprüche an euch zu erlangen, welche et für unverletzlich balt.

Bat er felbft Silfe nothig, fo nimmt er ben erften, ber ihm begegnet,

<sup>1)</sup> Bgl. 17 unb 42.

in Anspruch, gleichviel ob es ein König ober ein Bedienter ift; alle Menschen sind noch in seinen Augen einander gleich. Ihr seht es dem Bittenden an, daß er fühlt, niemand sei verpflichtet, ihm die Bitte zu gewähren. Er ist einsach und lakonisch in seinen Ausbrucken, weder triechend, noch herrisch. Gewährt ihr ihm seine Bitte, so wird er euch nicht danken, aber fühlen, daß er euer Schuldner geworden ist; gewährt ihr sie nicht, so wird er sich nicht beklagen, nicht in euch dringen, sondern sich darein schicken.

Lebhaft, thatig, unternimmt er nichts, was seine Krafte übersteigt, die er erprobt hat und kennt. Er hat ein aufmerksames, verständiges Auge: er thut keine unnühe Fragen über alles was er steht, sondern untersucht es selbst. Da seine Imagination noch unthätig ist und man nichts gethan hat, sie aufzuregen, so sieht er nur was wirklich da ist, überschäft die Gefahren nicht und bleibt stets bei kaltem Blute.

Mag er fich beschäftigen ober spielen, beides ist für ihn gleich, seine Spiele find seine Beschäftigungen; er findet zwischen beiden keinen Unterschied. Unter den Stadtkindern ist keines geschickter, alle sind schwächer als er; den Bauerkindern an Stärke gleich, übertrifft er fie in Gewandtheit. Im Laufen, Springen, Schähen der Entsernungen ist er Meister. Er ist gemacht, seine Altersgenoßen zu leiten, durch Talent und Erfahrung, ohne andere Autorisation. Ohne besehlen zu wollen, wird er den Andern voranstehen, sie werden ihm gehorchen, ohne es zu bemerken.

Er ift ein reifes Rind und hat ein Rinderleben geführt, fein Glud auch nicht für seine Bilbung hingegeben. Stirbt er jung, so hat man boch nur seinen Sob, nicht auch sein Leben au beweinen.

Für einen fo gebildeten Knaben haben gewöhnliche Menschen freilich kein Auge, fie sehen in ihm nur einen Schlingel (polisson). Der Lehrer kann nicht mit ihm Parade machen, ihm nichts abfragen und barauf geht boch die Lehrweise ber Reiften aus."

Ein gesunder, ftarter, gewandter, finnengeubter Anabe, ein methos bifch für eine rein irdische Eriftenz und talte Selbftandigfeit dreffirter, ein französirtes Karaibens ober taraibifirtes Franzosentind, ohne Phantafie, ohne Boefie, ohne Liebe, ohne Gott. —

# Brittes Bud.

Emil vom zwölften bis zum funfzehnten Lebensjahre.

34. Biffenstrieb. Methobe. Autoritäteglaube.

"Meugierbe wird nun rege, sie bewegt ben Anaben von jest an. Bur natürlichen Reugierbe gesellt sich bas eitle Streben, für gelehrt zu gelten. — Sinnliche Eindrucke mußen zu Ibeen ausgebildet werben, nur mußen wir nicht plöslich von finnlichen zu intellectuellen Objecten überspringen. Die Belt, Thatsachen, nicht Bücher mußen die Lehrer sein, es mußen nicht blose Worte gelernt werben.

Der Zögling wiße nichts, weil ihr es ihm gesagt, sonbern weil er es begriffen hat, er lerne die Wißenschaft nicht, er erfinde fie. Wenn ihr ihm je eine Autorität ftatt ber Grunde gebt, so wird er nicht mehr selbst benten, sondern das Spielwert fremder Meinungen sein." —

Ein Aeußerstes zieht bas entgegengesehte Aeußerste nach sich. Bebanbelten früher unverständige, harte Lehrer die Anaben als todte Gesäße,
in welche man lateinische Bocabeln, geometrische Beweise u. s. w. hineinfüllte, so sollen sie nach Rouffeau alles selbst erfinden; machteu früher
tyrannische Lehrer überall ihre Autorität gewaltsam geltend, so soll
plöglich keine Autorität mehr gelten. Aus einem pädagogischen Siecke
de Louis XIV. werden wir in eine pädagogische Revolutionszeit versett.

Bebe ben Anaben benen feine Autorität mehr heilig ift, welche aller Chrfurcht und Liebe gegen Eltern und Lehrer baar find.

# 35. Anfänge ber Aftronomie.

"Ein schöner Sonnenaufgang. Der Lehrer ift in Entzüden, ber breizehnsährige Knabe aber noch nicht reif, um an einem herrlichen Frühlingsmorgen Freude haben zu können. Es ware thöricht, wenn ber Lehrer sich abmuhte, bem Bögling sein Entzüden einzureben.

Für den Knaben gehören keine Beschreibungen, keine Beredtsamkeit noch Poesie, von Gefühl und Geschmad ist bei ihm keine Rede. Bleibt gegen ihn klar, einsach und kalt. Macht den Knaben nur auf die Aufgangs, und Untergangspunkte der Sonne ausmerksam und laßt ibn drüber grübeln, wie die Sonne aus Westen nach Often zurücksehre. Die Beobachtung, wie sie von Often nach Westen über den Himmel

zieht, beutet auf die Antwort. — Beiter macht aufmerkam auf den Bechsel der Auf- und Untergangspunkte nach den Jahreszeiten. Alles bieß, ohne eine Armillarsphäre zu Hilfe zu nehmen, deren Kreise den Knaben verwirren."

Als mußte man beim iconen Sonnenaufgang entweber auf Rouffeaus Beise pseudopoetisch fieben, ober — was er bem zwölfsährigen Rnaben auferlegt — bei aftronomischer Beobachtung frieren. Gibt es fein Drittes?

# , 36. Anfange ber Geographie und Bhyfit. Rethobe.

"Der geographische Unterricht gebe vom Wohnhause und Wohnort aus. Der Zögling entwerfe Karten von der Umgebung, um zu lernen, wie Karten entsteben und was fie vorstellen. —

Es gilt weniger bem Knaben Wißenschaften zu lehren, als ihm Geschmack an benselben einzustößen und Methoden zu geben, um sie zu erlernen, wenn sich sein Geschmack erst mehr entwickelt hat. — In diesem Alter muß man ihn auch daran gewöhnen, einen Gegenstand mit ausdaurender Aufmerksamkeit zu verfolgen, doch nie die zum leberdruß. — Frägt er, um sich zu upterrichten, so antwortet ihm so viel als nöthig, um seine Rengierde zu reizen, laßt euch aber nicht von ihm durch unausschiedes, albernes Fragen ermüden. — Die Philosophie entwickelt die Wißenschaften von Principien aus, nicht so die Lehrmethode. Hier weist und führt ein einzelnes Object auf ein folgendes, da feßelt Reugier die Ausmerksamkeit. — —

hat ber Bögling bie Mittagelinie nach bem Schatten gefunden und gezogen, fo bemerkt er auch, bag ber Rompafe ihm bie Mittagelinie erfest.

Der Unterricht in der Physik beginne mit den einsachsten Erfahrungen, ja nicht mit Instrumenten. Diese mußen vielmehr aus solchen Erfahrungen hervorgehen, ja, wenn auch noch so unvollsommen, vom Lehrer und Bögling selbst angefertigt werden. Durch solche selbständige Thätigkeit erwirbt man Begriffe von größerer Klarheit und Gewisheit. —

Die vielen Inftrumente, welche man erfand, um und beim Experimentiren zu führen und ber mangelhaften Sicherheit ber Sinne zu hilfe zu tommen, fie find schuld, daß man die Sinne weniger übt. Be mehr sich unsere Wertzeuge vervolltommnen, um so grober und ungeschickter werden unsere Organe.

Rein speculative Kenntniffe find nicht für Kinder, selbst nicht für solche, welche sich dem Jünglingsalter nabern. Doch mußt ihr darauf seben, daß alle ihre Experimente eine Rette bilben, um sie mit Hilfe biefer Rette im Berstande zu ordnen, denn ganz vereinzelte Thatsachen und Beweiskungen baften nicht im Gedächtnis. —

Beim Auffuchen ber Raturgefete beginnt immer mit ben gemeinften und augenfälligften Ericheinungen."

Meist vortreffliche Bemerkungen über naturwißenschaftlichen Gementarunterricht. Den geographischen Unterricht wollte schon früher Comenius, später Pestalozzi mit den nächsten Umgebungen beginnen. Frische Anaben orientiren sich aber, wosern man ihnen nur Freiheit läßt, ohne mit dem Lebrer langweilige topographische Spaziergange zu machen. Man lehre doch nichts, was der Anabe frei, ohne alle Anweisung erlebt. Roufseaus Hosmeister, welcher bei jedem Ausstug, ja bei jedem Spiel, den Kindern etwas beibringen will, mußte diesen unleidlich sein.

#### 37. Reine Autoritat.

"Das Kind thue nichts aufs Wort; ihm ift nur das gut, was es seibst als gut erkennt. Ihr raubt ihm durch eure Beise den Mutterwis, ihr gewöhnt es sich immer leiten zu laßen, nur eine Maschine in anderer Handen sein. Bom Kinde Gelehrigkeit verlangen, heißt verlangen, daß es erwachsen leichtgläubig werde und sich am Narrenseil führen laße. Es hilft nichts, dem Knaben zu sagen: man besehle ihm etwas zu seinem eigenen Besten, später werde er das einsehen. Das heißt sedem Schwärmer, Charlatan und Betrüger in die Hande arbeiten, welcher den Knaben in spätern Jahren in sein Ret loden will."

# 38. Gegen vorgreifenbes Bernen. Bogu nuge?

"Das Kind lerne, was es für fein Alter, nicht vorgreifend das, was es in spätern Jahren zu wißen nöthig hat. Aber, fagt ihr, kann man benn das Röthige erlernen im Moment, da man es anwenden soll? Ich weiß nicht, aber das weiß ich, man kann es nicht früher lernen, benn unsere wahren Lehrmeister sind Erfahrung und Gefühl, und nur durch bestimmte Lagen, in welche der Meusch im Leben geräth,

lernt er, was das Rechte sei. Wenn wir dem Zögling ben Begriff bes Rühlichen beigebracht, so haben wir hierdurch ein neues Mittel ihn zu leiten; er sieht ein, daß sich dieß Wort auf sein gegenwärtiges Wohlsein bezieht. Wozu ifts nütze? Das ift forthin das geheiligte Wort, das Wort, welches zwischen Lehrer und Schüler alles Thun mißt, es ist die Frage, mit welcher sener eine Menge unnüber Fragen des Schülers zuruchweißt, aber auch die, welche der Schüler gelegentlich an den Lehrer richtet."

Es gibt verwerfliche, aber auch nothwendige Anticipationen beim Lernen. Samenkörner werden in die Kinderseele gelegt, welche Jahre lang, wie todt schlummern, aber sich lebendig regen, wenn der entsprechende Moment eintritt. Greife trösteten fich in der Lodesstunde mit Bersen aus Sterbeliedern, die sie als Kinder gelernt.

# 39. Somaden verhehlen. Borttarg fein. Eitelfeit als Motiv.

"Wo ift ber Lehrer, welcher gegen ben Schüler eingestehen mag, baß er geirrt? — hat ber Lehrer auf Fragen bes Schülers teine Antwort jur Hand, so mag er bieß ohne Umftanbe sagen.

Ueberhaupt vermeibe man weitläuftige Explicationen, welche von Lehrern oft nur gegeben werben, um fich vor gegenwärtigen Erwachsenen feben ju laften.

Man bleibe bei ber Sache. Wir legen zu großes Gewicht auf Worte, und unsere geschwähige Erziehung bildet Schwäher. Ein Anabe, ber fich verirrt, erfährt so bester, wozu das Orientiren nach der Sonne nütze sei, als durch langes Demonstriren. Wo man kann, lehre man durch die That.

Bas der Knabe nur durch Anspannung seiner Citelfeit lernt, mag er lieber gar nicht lernen." - Bortrefflich.

#### 40. Bucher. Robinfon. Berfftatten.

"Aus Buchern lernt man über Dinge fprechen, bie man nicht verfleht. ---

Es gibt aber ein Buch, bas als ber trefflichste Tractat über naturgemäße Erziehung betrachtet werben kann; ein Buch, bas lange Zeit die ganze Bibliothef des Zöglings bilden möge — nämlich Robinson Crusoe. Robinson, isolirt auf einer Insel, genothigt alles, was ihm nöthig,

auf einander folgender oder gleichzeitiger sinnlicher Eindrücke und durch ein Urtheil über dieselben entsteht eine Art zusammengesetzer Empfindung, welche ich Idee nenne. Beim (einfachen) sinnlichen Eindruck verhält sich die Urtheilöfraft rein leidend, sie bestätigt nur, daß man wirklich fühle, was man fühlt; bei dem Begriff (porcoption) oder der Ivee ist die Urtheilöfraft thätig; sie stellt zusammen, vergleicht und bestimmt Berhältnisse, welche der Sinn nicht bestimmt.

Urtheilen verführt zu Irrthümern, besonders Gelehrte, weil Die Eitelseit, durch Urtheile zu glänzen, ihrer Einsicht vorausläuft. Unswißenheit, die da spricht: was gehts mich an? bewahrt allein vor Irrsthum. So sprechen Wilde und Weise. Unser Zögling darf nicht so sprechen, er ist ein Wilder, aber bestimmt in Städten zu wohnen.

Am besten lernt man urtheilen, wenn man auf Bereinsachung ber Erfahrungen hinarbeitet und gewißigt mehr auf Bermeiden bes Irrens ausgeht, als auf positive Erkenntnis der Bahrheit, auch lieber seine Unwißenheit bekennt, als etwas unzureichend darzuthun sich bemubt."

# 43. Emil im fünfzehnten Lebensjahre.

"Genothigt, burch fich felbft ju lernen, gebraucht er feinen eigenen, nicht anderer Menschen Berftand und gibt nichts auf Autorität. Rommen bod unfere meiften Errthumer weniger von uns felbft ale von andern. Durch Diefe ftete Uebung bat fein Beift eine Rraftigfeit, abnich ber, welche man bem Leibe burch Arbeit und Strapagen erwirbt. Gben bas burch fcreitet er auch nur nach Maggabe bes Bachsthums feiner Rrafte fort. Ine Gebachtnie legt er einzig bas nieder, mas fein Berftand fich angeeignet bat. Er bat baber amar nur wenige, aber feine balben Renntniffe. Er weiß, daß er Bieles nicht weiß, fein Beift ift offen, entichlogen, und wenn nicht unterrichtet, boch unterrichtefabig. Bei Allem mas er thut, weiß er wozu es nube; bei Allem mas er glaubt, warum ere glaubt. Er fcreitet wenig, aber ficher fort. Raturfenutniffe, feine geschichtlichen, von Metaphyfif und Moral weiß er nichts. Er verfteht es wenig, Ibeen ju generalifiren und Abstractionen au machen; er bemerft Eigenschaften, bie mehrern Rorpern gemeinfam, obne über bas Befen Diefer Gigenschaften ju rasonniren. Bas ibm fremb, wurdigt er nur im Berhaltnis ju fic, aber biefe Burdigung

ift genau und ficher. Bas ihm am nuglichften, bas balt er am hochften und gibt nichts auf bie Deinung.

Emil ift arbeitsam, mäßig, geduldig, fest, muthig. Seine, auf teine Beise erbiste Phantasie vergrößert ihm nie die Gesahren, er kann standhaft Leiden ertragen, weil man ihm nicht beigebracht, sich gegen das Geschick aufzulehnen. Was der Tod sei, weiß er noch nicht recht, aber gewöhnt, sich ohne Widerstand dem Geset der Rothwendigkeit zu unterwerfen, wird er, wenn er sterben muß, ohne Seuszen und ohne sich anzustellen, sterben. Wehr verlangt die Ratur nicht von und in diesem von Allen verabscheuten Moment. Frei leben, sein Herz wenig an menschliche Dinge hängen, das ift das sicherste Mittel sterben zu lernen.

Befellicaftliche Tugenden fehlen bem Emil. Er betrachtet fich obne Rudficht auf aubere; es ift ibm recht, baß anbere nicht an ibn benten. Er macht an niemanden Anforderungen und glaubt niemandem etwas ichulbig au fein. Allein in ber Gefellicaft ftebend, rechnet er nur auf fich felbit, und fann es mehr als andere feines Alters. Er bat feine Errthumer und Lafter, die unvermeidlichen ausgenommen. Sein Leib ift gefund, feine Blieber find gefchicht, fein Berftand richtig und ohne Borurtheile, fein Berg frei und ohne Leibenschaften. Die Gigenliebe, Die erfte und natürlichfte von allen Leibenschaften, ift in ihm faum bervorgetreten. Dhne jemandes Rube ju ftoren, bat er fo jufrieden, gludlich und frei gelebt, als bie Ratur nur immer erlaubt. Findet ihr, daß ein alfo in fein funfzehntes Lebensjahr eingetretenes Rind feine fruberen Jahre verloren habe?" - So fragt Rouffeau, als ware er feiner Sache gang ficher. Bas ich vom zwölfiahrigen Emil gefagt, ' gilt vom fünfgebnichtigen in noch größerem Daage. Man friert bei ber Charafteriftif bes falten Angben, welcher burch bie große Runft bes Sofmeifters au einer Gelbftandigfeit gebieben ift, bag er nicht nach Bott und Denfchen fragt, fein Bedurfnis nach Liebe fublt, feinen Ginn für Boefie bat. Ein flaches Berfteben ber Sinnenwelt und bie leiblichen Kertigfeiten eines Bilben find bas Sochfte, mas erftrebt wird; von einem achten, ethischen Ideale tann ba nicht bie Rebe fein, wo bas Berg aller Tugenben, Die Liebe fehlt. Rur das irbifche Dafein ift ine Auge gefaßt; ber Tob macht foldem papagogifden Meifterftud ein Enbe; Emil wurde ibn mit thierischer Reftanation erbulben. -

<sup>1)</sup> S. Nr. 33.

# Viertes Bud.

Emil vom fünfzehnten Lebensjahre bis gu feiner Berbeiratung.

44. Pubertat. Selbfiliebe. Gigenliebe. Unfoulb.

"Die Pubertät tritt nun ein, mit ihr regen sich die Leidenschaften, beren Quelle die Selbstliebe (l'amour do soi). Diese Liebe treibt jeden, für seine Erhaltung zu sorgen. Was uns dient, suchen wir daher, was uns dienen will, lieben wir; was uns schadet, sliehen wir, was uns schaden will, haßen wir. Das Kind sühlt ansangs Wohlwollen, weil alle ihm dienen, welche ihm nahen. Erweitert sich aber der Kreis seiner Umgebungen, so erwacht das Gefühl seiner Verhältnisse zu den Andern, es vergleicht sich mit ihnen; seine Selbstliebe verwandelt sich in Eigenliebe (amour propre), welche sich über andere erhebt und sogar sordert, daß biese ihn höher halten sollen als sich selbst. Haß und Jorn entspringen aus der Eigenliebe. — Es ist wahr, daß die Kinder, da sie nicht immer allein leben können, schwerlich immer gut leben werden. Aus der in Eigenliebe verwandelten Selbstliebe entspringt in kleinen Seelen Eitelseit, in großen, Stolz; Leidenschaften, welche nur durch unsere Schuld in Kinderherzen keimen, bei Jünglingen aber selbst gegen unsern Willen. —

Die Pubertätsentwicklung wird widernatürlich beeilt, man halte fie vielmehr möglichst jurud. — Ueber Geschlechtsverhältniffe belüge man bie Kinder nicht, hute sich besonders ihre Reugier in Bezug auf dieselben zu reizen, schweige barüber, sage ihnen aber, was man nicht für immer gebeim halten kann. —

Ein Kind, das nicht mit bosen Anlagen geboren ift (qui n'est pas mal né) und bis zum zwanzigsten Jahre seine Unschuld bewahrt hat, das ist in diesem Alter der großmüthigste, beste, liebendste und liebenswürdigste Mensch. So etwas habt ihr nicht gehört, ich glaube es wohl, eure im tiessten Berderben der Schulen aufgewachsenen Philosophen können das freilich nicht wißen."

Emil tritt in die Jahre, da bei wachsender Freiheit die Sunde freier hervortritt, und die Feigenblätter rouffeauscher Sophistif immer weniger ausreichen, sie zu bededen. Dennoch bleibt der Berfaßer moglichft babei, baß alles Bofe nicht aus bem herzen, sonbern einzig burch Anbere ins herz fomme.

#### 45. Glad. Liebe. Mitleib. Dantbarteit.

Es folgen nun Anweisungen zur ethischen Erziehung, z. B. man solle ben Jüngling bewahren, baß er nicht glanzendes Scheinglud für wahres, wünschenswerthes Glad halte; solle ihm nicht heuchlerische Phrasen von Liebes, und Mitleidsbezeugungen lehren, vielmehr ächtes Mitleidsgefühl einflößen. Undant sei dem Menschen nicht natürlich, er werde aber durch Wohlthater erregt, die sich selbstfüchtig zeigen.

### 46. Menfchenfenntnis.

"wenn in Emil die Eigenliebe erwacht, so vergleicht er sich mit seines Gleichen und sucht unter ihnen den ersten Plat zu behaupten. Jest ist es Zeit, ihn mit den socialen Verhältnissen, mit der natürlichen und bürgerlichen Ungleichheit der Menschen bekannt zu machen. Er soll die Menschen in und unter ihrer geselligen Maste kennen, sie beklagen, nicht aber sie haßen lernen. Emil wiße, daß die Menschen von Ratur gut sind, er begreife aber, wie sie durch die Gesellschaft schlecht und verkehrt werden; in ihren Vorurtheilen sehe er die Quelle aller ihrer Laster; er fühle sich getrieben jeden Einzelnen zu schähen, die Menge aber zu verachten."

t

i

1

đ

ŗ,

À,

ø

aitt

MI.

ha

MACI

n'est

nabri

111

ibe d

iloir

Zink

imm

nig

#### 47. Befdichteftubium.

"Auch ift es nun Zeit, Emil in die Geschichte einzuführen. Leiber berichten die Geschichtschreiber meift nur Boses, Gutes bleibt unbekannt; dann entstellen sie die Thatsachen, weisen den Causalnerus nicht nach, urtheilen selbst, statt dieß dem Leser auheim zu stellen. Weg mit den modernen Geschichtschreibern, ihre Werke haben keinen Charakter, sehen doch alle unsere jesigen Menschen einander gleich! Besonders taugen die spstematisirenden Historiker nichts, sie wollen die Dinge nicht sehen wie sie find, sondern wie sie in ihr System passen. Andere zeigen die Menschen nur im Staats, nicht im Hauskleibe. — Bor allen alten Geschichtschreibern eignet sich Plutarch am besten für die Jugend, besonders auch, weil er es nicht verschmäht, scheindar kleine Jüge großer Männer zu erzählen."

# Viertes Bud.

Emil vom fünfzehnten Lebensjahre bis gu feiner Berbeiratung.

44. Bubertat. Selbfiliebe. Gigenliebe. Unfoulb.

"Die Pubertät tritt nun ein, mit ihr regen sich die Leibenschaften, beren Quelle die Selbstliebe (l'amour do soi). Diese Liebe treibt jeden, für seine Erhaltung zu sorgen. Was uns dient, suchen wir daher, was uns dienen will, lieben wir; was uns schadet, sliehen wir, was uns schadet, sliehen wir, was uns schaden will, haßen wir. Das Kind sichlt anfangs Wohlwollen, weil alle ihm dienen, welche ihm nahen. Erweitert sich aber der Kreis seiner Umgebungen, so erwacht das Gefühl seiner Verhältnisse zu den Andern, es vergleicht sich mit ihnen; seine Selbstliebe verwandelt sich in Eigenliebe (amour propre), welche sich über andere erhebt und sogar sordert, daß diese ihn höher halten sollen als sich selbst. Haß und Jorn entspringen aus der Eigenliebe. — Es ist wahr, daß die Kinder, da sie nicht immer allein leben können, schwerlich immer gut leben werden. Aus der in Eigenliebe verwandelten Selbstliebe entspringt in kleinen Seelen Eitelseit, in großen, Stolz; Leidenschaften, welche nur durch unsere Schuld in Kinderherzen keimen, bei Jünglingen aber selbst gegen unsern Willen. —

Die Pubertätsentwicklung wird wibernatürlich beeilt, man halte fie vielmehr möglichft zurud. — Ueber Geschlechtsverhältniffe belüge man bie Kinder nicht, hute sich besonders ihre Reugier in Bezug auf dieselben zu reizen, schweige barüber, sage ihnen aber, was man nicht für immer geheim halten kann. —

Ein Kind, das nicht mit bosen Anlagen geboren ift (qui n'est pas mal ne) und bis zum zwanzigsten Jahre seine Unschuld bewahrt hat, das ist in diesem Alter der großmuthigste, beste, liebendste und liebenswürdigste Mensch. So etwas habt ihr nicht gehört, ich glaube es wohl, eure im tiefsten Berderben der Schulen aufgewachsenen Philosophen können das freilich nicht wißen."

Emil tritt in die Jahre, da bei wachsender Freiheit die Sunde freier hervortritt, und die Feigenblatter rouffeauscher Sophistif immer weniger ausreichen, sie zu bededen. Dennoch bleibt ber Berfaßer moglichft babei, daß alles Bofe nicht aus bem herzen, sonbern einzig burch Andere ins Berg tomme.

#### 45. Blud. Liebe. Mitleib. Dantbarteit.

Es folgen nun Anweisungen zur ethischen Erziehung, z. B. man solle ben Jüngling bewahren, baß er nicht glanzendes Scheinglud für wahres, wünschenswerthes Glüd halte; solle ihm nicht heuchlerische Phrasen von Liebes, und Mitleidsbezeugungen lehren, vielmehr achtes Mitleidsgefühl einstößen. Undant sei dem Menschen nicht natürlich, er werde aber durch Wohlthater erregt, die sich selbstfüchtig zeigen. —

# 46. Menschenfenntnis.

"wenn in Emil die Eigenliebe erwacht, so vergleicht er sich mit seines Gleichen und sucht unter ihnen ben ersten Plat zu behaupten. Jest ist es Zeit, ihn mit ben socialen Berhältniffen, mit ber natürlichen und bürgerlichen Ungleichheit ber Menschen bekannt zu machen. Er soll die Menschen in und unter ihrer geselligen Maste kennen, sie beklagen, nicht aber sie haßen lernen. Emil wiße, daß die Menschen von Ratur gut sind, er begreife aber, wie sie durch die Gesellschaft schlecht und verkehrt werden; in ihren Borurtheilen sehe er die Quelle aller ihrer Laster; er fühle sich getrieben jeden Einzelnen zu schäten, die Menge aber zu verachten."

#### 47. Gefdichteftubium.

"Auch ift es nun Zeit, Emil in die Geschichte einzusühren. Leiber berichten die Geschichtschreiber meift nur Boses, Gutes bleibt unbekannt; dann entstellen sie die Thatsachen, weisen den Causalnerus nicht nach, urtheilen selbst, statt dieß dem Leser anheim zu stellen. Weg mit den modernen Geschichtschreibern, ihre Werke haben keinen Charakter, sehen doch alle unsere jetigen Menschen einander gleich! Besonders taugen die spstematistrenden Historiker nichts, sie wollen die Dinge nicht sehen wie sie sind, sondern wie sie in ihr System passen. Andere zeigen die Menschen nur im Staats, nicht im Hauskleibe. — Bor allen alten Geschichtschreibern eignet sich Plutarch am besten für die Jugend, besonders auch, weil er es nicht verschmäht, scheinbar kleine Jüge großer Männer zu erzählen."

# 48. Emil im Belttheater. Superflugheit.

"Emil betrachtet nun zum ersten Male das Theater der Welt, oder vielmehr er steht hinter der Schaubühne und sieht die Schauspieler, wie sie sich an- und auskleiden, er steht, mit welch groben Kunstmitteln man die Zuschauer blendet. Es wird ihn emporen zu erfahren, wie sich das Menschengeschlecht selbst zum Besten hat. In voller Freiheit ausgewachsen, bestagt er elende Könige, diese Stlaven aller, die ihnen gehorchen, falsche Beise in Festeln ihrer eiteln Ehre, reiche Thoren, die Märtyrer ihres Lurus. Er läuft Gefahr, sich für weise, alle Andere sur Karren zu halten; nur beschämende Erfahrungen können ihn vor dieser etwanigen Eitelseit bewahren." Mehr und mehr tritt das Rädazgogische zurüs. Der Raturmensch Emil verwandelt sich in einen revoslutionären Misanthropen, es ist Rousseau selbst unterm Ramen Emil.

#### 49. Emil ein Raturmenfc.

"Man wird mich für einen Phantasten halten, und ben Emil für ein Phantastegebilde, weil er ganz von ben gewöhnlichen Junglingen verschieben ift. Man übersieht, bas Emil ein Raturmensch ist, bie andern Junglinge aber nach Gutbunten ber Menschen zugestutt find.

Solche find im Alter Emils schon Philosophen und Theologen, während dieser noch nicht weiß, was Philosophie ift, ja von Gott noch nicht reben gehört hat. 2

Ich bin fein Phantaft, meine Babagogif ftammt aus Erfahrungen; indem ich, von Standen, Bolfern zc. abgefehen, habe ich das, was entschieden allen Menschen zufommt, gefunden, und dem gemäß den Emil erzogen, nicht einen Bilben für die Balber, sondern einen Menschen, welcher im Birbel der Gesellschaft selbständig fich behaupten foll."—

# 50. Religioneunterricht.

"Dundchft an die Sinnenwelt gewiesen, findet Abstractes, rein Intellectuelles faum Eingang bei uns. Gott entzieht sich unsern Sinnen, das Wort Geist hat nur Sinn für den Philosophen. Der Mono-

<sup>1)</sup> Emile n'est pas l'homme de l'homme, c'est l'homme de la nature.

<sup>2) . . .</sup> qu'il ait même entendu parler de Dieu.

theismus ift burch Generalisation aus bem finnlichen Polytheismus hervorgegangen.

Im funfzehnten Jahre weiß Emil noch nicht, ob er eine Seele bat, vielleicht erfahrt er es im achtzehnten noch ju fruh."

Run folgt eine Polemif gegen ben katechetischen Unterricht. Der Glaube ber Kinder und vieler Erwachsenen sei eine Sache ber Geographie, es komme barauf an, ob fie in Rom ober in Meffa geboren seien. Db bavon bas Seligwerben abhange? —

"Ein Kind foll in der Religion seines Baters erzogen werden, sagt man, und beweist ihm, diese sei die einzig wahre, die andern seien absurd. Hängt die Stärke dieser Beweisssührung aber nur vom Lande ab, wo man sie führt, nur von Autorität, auf welche Emil nichts geben soll, wie dann? In welcher Religion werden wir ihn erziehen? Darauf die einsache Antwort: in keiner, wir wollen ihn nur in den Stand sehen die zu wählen, zu welcher ihn ber beste Gebrauch seiner Bernunst führen muß."

### Bum Solug.

Mun folgt das Glaubensbefenntnis bes favopifchen Bicar, welches bereits in ber Ginleitung besprochen worben ift.

Rach jenem Glaubenebefenntnis handelt Rouffeau noch vorzuge, weise von Geschlechteverhaltniffen.

Im fünften Buche schildert er Sophie, als Mufter eines Madchens. Der Hosmeister vermittelt die Heirat Emils mit Sophie. Als Emil Bater wird, entläßt er den Hosmeister mit den Worten: "Gott bewahre, daß ich euch den Sohn erziehen laße, nachdem ihr den Bater erzogen habt, daß eine so heilige und suße Pflicht durch einen andern als durch mich erfüllt werde."

Lode sagt in seinem pabagogischen Werke: weil mein Zögling auf dem Punkt steht, sich zu verheiraten, so ift es Zeit, ihn sich selbst zu überlaßen. Was mich betrifft, bemerkt Rousseau, ich werde mich hüten, hierin Lode nachzuahmen. — Sonach wird Emil unnatürlich gehof-meistert bis er Bater wird. Die vom Hosmeister so überlegt und planmäßig gestistete Che nimmt ein trauriges Ende. Sophie wird dem

Emil untreu, biefer verläßt fie aus Berzweiflung und gerath julest nach Algier in die Stlaverei.

Mit Lode einverftanden, breche ich hier ab, um fo mehr, als ichon im vierten Buche bes Emil die Digreffionen fich vervielfältigen und bas padagogische Ziel mehr und mehr aus ben Augen verloren wird. 2

Der von mir gegebene Auszug wird es rechtfertigen, daß ich den Emil ein eben so lehrreiches als verführerisches Werf genannt habe. Umgeben von einer in Fäulnis übergegangenen Civilisation, sand der Misanthrop viel lehrreiches durch bloßes Verwersen des Gebrüuchlichen. Aber Haß dringt nicht in das Wesen der Wahrheit, noch auf den tiesten Grund des Verderbens der Bölter. Das vermag nur die Liebe, sie allein vermag auch nur zu heilen. — Verführerisch wird Rousseu, indem er Wahrheit und Lüge, Heilsames und Heilloses aufs künstlichste vermischt, so daß nur ein unausgesetzt wachsamer, kritischer Leser das Gute vom Bösen scheidet. — Ich schließe mit dem wiederholten Wunsche: möchte der vorstehende Auszug und die hinzugefügten Bemerkungen dem Leser diese kritische Scheidung erleichtern!

# 11. Philanthropin.

Wenn Rouffeau in Franfreich einen unberechenbaren politischen Einfluß übte, wenn er ber Pharus ber Revolutionsmänner war, so ward er bagegen in Deutschland und in ber Schweiz Bharus vieler Rabagogen.

Ein großes Aufsehen machte bas im Jahre 1774 zu Deffau gestiftete Philanthropin, in welchem man ganz ben rouffeauschen Anfichten folgte und fie auf alle Weise ins Leben zu rufen suchte. —

Der Rame Philanthropin lebt noch fort, er ift fast jum Spottnamen geworden, um flache padagogische Bestrebungen ju bezeichnen. Bei naherer Betrachtung burfte es sich aber ergeben, baß ber gegenwartige Begriff bes Philanthropinismus boch mehr einer von ben

<sup>1)</sup> In einem Fragment: Emile et Sophie ou les solltaires, wird bieß von Rouffean erzählt, welcher hier zeigen will, wie ein, nach feinen Brincipien erzogener Mann, in ben schwierigsten Lagen unbestegt bleibe.

<sup>2)</sup> Doch finden fich einzelne treffenbe Bemerkungen in diefem Buche, so über Reuschheit ber Bibel-Sprache, Unteuschheit ber frangofischen, über ausschweifendes Leben aus purer Eitelfeit u. f. w.

Sperphilologen gebilbeten Caricatur, als bem einstigen beffauischen Bhilanthropin felbst entspreche.

Gin getreue Schilderung des Philanthropins muß manches vergeßene Bunderliche, ja Alberne, wieder ins Gedächtnis rufen, fie wird aber auch viele redliche, uneigennühige Bemühungen treuer Arbeiter und heilsame Früchte jener Auftalt in Erinnerung bringen, welche auch vergeßen find. —

Der Mann, welcher mit unermublichem Eifer bie Stiftung bes Bhilanthropine ju Stanbe brachte, war Bafebow.

Er murbe in hamburg 1723 geboren, ber Sobn eines Berruguiers und einer bis jum Bahnfinn melancholischen Mutter. Sein Bater hielt ihn fo ftreng, daß ber Anabe fortlief und Bedienter bei einem bolfteinischen Landphyfifus murbe. Auf beftiges Bureben bes Baters fehrte er nach Berlauf eines Jahrs, ins vaterliche Saus gurud und besuchte bas Robanneum, mo er fich burd unnune Streiche auszeichnete. Im Rabre 1741 fam er auf bas Gomnaftum; bier war unter anbern ber befannte Reimarus (ber Berfaßer ber wolfenbuttler Kragmente), fein Lebrer. Ale Gomnafiaft machte er viele Gedichte, 4. B. eins in 100 Strophen über Die Beschichtsfunde. Durch Belegenheitsgebichte und Informiren verdiente, burd Ausschweifungen verthat er Gelb. Sein Studiren war ohne Regel und Ausbauer. 3m Jahre 1744, 21 Jahre alt, gieng er auf die Universität Leipzig, um fich ber Theologie ju widmen. Dort ftubirte er, wie er ergabit, faft nur auf feiner Stube. boch borte er Crufius. Durch die wolfische Bhilosophie tam er "in eine Mitte zwischen bem Christenthum und Raturalismus," und gewann, wie er fich ausbrudt, "ungelernte Reinungen in ber Bhilosophie." Im Jahre 1746 gieng er als Canbibat nach hamburg, 1749 erhielt er, 26 Jahre alt, eine Sofmeifterftelle bei einem Berrn von Quaalen in Holstein. An seinem flebenfährigen Bögling versuchte er eine neue Methode bes Sprachunterrichts, mobei er felbft erft latein fprechen und fdreiben lernte. 2 Krangofisch lehrte ibn bie Gouvernante bes Saufes, welche er beiratete. Im Jahr 1753 warb er Brofessor der Moral

<sup>1)</sup> Bgl. Schwarz Erziehungslehre 2, 1. S. 460; bann "Bierteljährige Rachsrichten von Basebows Elementarwerk. 1771." S. 4—31, wo Basebow biographische Rachrichten von fich gibt, und "Beiträge zur Lebensgeschichte Joh. Bernhard Basebows. Maabeburg 1791."

<sup>2)</sup> Bon biefer Methobe gab er Rachricht in feiner Differtation: De inusitata et optima honestioris juventutis crudiendas methodo. Kilonii 1752.

und iconen Wifenichaften auf ber Ritteratabemie zu Sorde. Gine von ibm berausgegebene "praftifche Philosophie für alle Stande." sog ibm burd ihre Beteroborie ben Unwillen bes Dberhofmeifters ber Ritterafabemie, Grafen Daneftiold, ju, und er warb beshalb 1761 als Brofeffor an bas Gomnaftum ju Altona verfest. Sier verfaßte er zwei ebenfalls beterodore Bucher: "Bhilalethie" und "Methodifcher Unterricht, fowohl in ber natürlichen als biblifchen Religion." Debrere Theologen. unter ihnen ber Senior Gobe in Samburg, ichrieben gegen biefe Bucher, ber bamburger Magiftrat marnte; ber lubeder Magiftrat verbot fie bei 50 Thaler Strafe. Basedow ward nebft seiner Ramilie in Altona und ber Rachbaricaft vom Abendmabl ausgeschloßen. — Bon 1763 bis 1768 verfaßte er eine Menge theologischer Streitschriften. 3m letteren Sahre publicirte er eine "Borftellung an Menschenfreunde und vermogende Manner über Schulen, Studien und ihren Einfluß in die öffentliche Boblfabrt," mit einem Blane eines Glementarbuchs ber menschlichen Ertenntnis. Bugleich ichrieb er an Raifer, Ronige, Afabemien, Rreimaurerlogen, Gelehrte 2c., um fie für bas von ihm berauszugebenbe Elementarbuch ju intereffiren, und es gludte ibm bei ben meiften.

Der banifche Minifter Bernftorf, um ihm Ruße für seine pabagogisichen Bestrebungen zu verschaffen, entband ihn von feinen Amtspflichten, indem er ihm zugleich einen Gehalt von 800 Thalern zusicherte. —

Das erfte zur Dauer bestimmte Buch für bas Schulwesen war, wie Basedow selbst sagt, bas "Methodenbuch für Bäter und Mütter ber Familien und Bölter." Dierin gab er "einen Plan aller seiner auf bas Schulwesen gerichteten Bunsche und Borsate." Wie dieß Buch für Erwachsene bestimmt war, so das genannte, zu gleicher Zeit bearbeitete "Elementarwert mit Rupfern" für Kinder. Dieß wurde im Jahr 1785 zum zweiten Male aufgelegt, durch reichliche Unterstützungen ward die erste Ausgabe möglich, denn Kupfer koften Geld, sagt Claudius.

<sup>1)</sup> Doch foll Gellert bem Buche Beifall gegeben haben. (Beiträge 13.) Unter Anberm nahm Basebow auch bamals Theil am Norbischen Aufseher, worüber er mit Leffing in Streit gerieth. Bgl. Berliner Literaturbriese.

<sup>2) 36</sup> habe bie britte Auflage biefes Buche vom Jahre 1773 vor mir.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1771, ehe bie erfte Ausgabe vollenbet war, erhielt Bafebow schon 7000 Reichsthaler Beihulfe. (Biertelf. Rachr. S. 20.) König Christian VII von Danemart gab 900 Thaler, Kaiserin Katharina 1000 Thaler, ber Groffürst Paul 500 Thaler, ber Erbpring von Braunschweig 200 Thaler. "Der hochvermögenbe

Dit Bulfe ber Rupfersammlung fei im Giementgrbuch gesorgt, wie Basedow bemerkt: a) für elementarischen Unterricht in Sache und Morte erfenntnio: b) für eine unvergleichbare und burch die Erfahrung bestätigte Methobe, Die Rinder ohne Berbruß und Zeitverluft lefen au lehren; c) für Raturfenntnis: d) für Sittenlehre, Seelenerfenntnis und Bernunftlebre; e) "für einen fowohl grundlichen als ins berg bringenden Unterricht in ber uaturlichen Religion und fur eine folche unparteifiche Beidreibung ber übrigen Religionen, baf fie ichlechterbinge nicht ameigt. von welcher Religion ber Verfager felbft fei;" f) fur Renntnis ber burgerlichen Gefellichaft, bes Commerameiene zc. Dan fiebt: es mar auf eine ebenfo umfagenbe Encyflopabie alles für Rinber Bigenemurbigen abgesehen, wie einft bei bes Comenius Orbis pictus; bas Bert follte mit seinen charafteriftischen Rupferftichen ben Orbis pictus bes 18ten Jahrhunderts vorstellen.' Es ericbien 1774 in vier Banden und 100 größtentheils von Chodowiedi entworfenen Rupfertafeln. Bon Dangeleborf ward es, unter bes befannten Sofrath Rlos Aufficht ins Lateinische, von Suber ins Frangofische, spater auch ins Ruffische übersent. Etwas früher, im Jahre 1771, ericbien Basebows "Maathofrator ober von Erziehung fünftiger Regenten." "Ich babe, fagt er, Die Erziehung eines alethinischen Bringen, auch bie nothigen Borbereitungen zu berfelben, ferner Die Birfungen, ale er Ronig warb, barinnen beschrieben. 3d boffe, biefe merbe eine ber wirffamften aller meiner Schriften, jum großen Segen ber Rachwelt." - Gin Menschenglter ift seit Erscheinen bes Buchs verfloßen, wo ipurt man beffen Wirfungen, ja wie viele mogen noch wißen, baß ie ein foldes Buch eriftirt bat?? -

Basedows wiederholte Aufforderungen, für bas Erziehungswefen thatig zu fein, fanden aber nicht bloß in der Beforderung seiner schrift-

Stand in Bafel" 150 Thir., die königliche Regierung in Osnadrück 50 Thir., Fürst Czartorycki 50 Thir., Nicolaus von der Flüe, Abt zu Marias Einstedel 42 Thir. u. s. w. Ich führe dieß aus Basedows Berzeichnis der Beförderer des Elementarwerks an, zum Beweise, wie die verschiedensten Menschen in den verschiedensten Ländern, großen Antheil an dieser Angelegenheit nahmen und Großes hostien.

<sup>1)</sup> Mehreres zur näheren Charakteristik des Elementarwerks weiter unten. Der Text kostete 4 Thaler, die Kupfer 8 Thaler. Das Methobenbuch und das Elementars buch wurden von Garve (in der leipziger Bibliothek der schonen Wißenschaften) außers ordentlich gelobt; die berliner Bibliothek stellte Basedow zu Locke und Rousseau.

<sup>2)</sup> Pring Albert von Deffau schenkte an Basebow für ein übersanbtes Exemplar bes Agathofrator 100 Thaler, Joseph II. eine Schaumunge mit feinem Bilbuis.

stellerischen Unternehmungen Anklang. Ein trefflicher junger Regent, Leopold Friedrich Franz Fürst von Anhalt Dessau, ward durch den, aus Göthes Leben bekannten Behrisch, den Hosmeister des Erdprinzen von Dessau, auf Basedow ausmerksam gemacht. Der Fürst entschloß sich, aus dem reinsten Wohlwollen und dem Wunsche eine heilige Angelegenheit zu fördern, Basedow im Jahre 1771 mit 1100 Thaler Besoldung nach Dessau zu berusen, und dem, von diesem im Jahre 1774 gestisteten, Philanthropin späterhin 12,000 Thaler, Gebände und Garten zu geben.

In ienes 1774fte Sabr, noch por Stiftung bes Philanthropins, faut Basebows Befannticaft mit Gothe, ben er in Rrantfurt besuchte. Bier faßte Bafebom an feinem Geburtetage (ben 11. September) ben feften Entfoluß, ein Erziehungeinftitut anzulegen und baffelbe Bhilantbropin zu nennen. Bon Franffurt reifte er mit Gothe und Lavater nach Ems und bem Rhein. Gothe in feinem Leben charafterifirt Bafebom aufs Deifterhaftefte. aum Theil im grellften Gegenfat gegen Lavater; er ergabit: "Bafebow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Ginen enticbiebneren Contraft fonnte man nicht feben als Lavater und Bafebow. Schon ber Anblid Bafebome beutete auf bas Gegentheil. Wenn Lavaters Gefichts. juge fich bem Beschauenben frei bergaben, so maren die basedowichen ausammengevadt und wie nach innen gezogen. Lavaters Auge flar und fromm unter febr breiten Augenlibern: Bafeboms aber tief im Ropfe. flein, fcmart, fcarf, unter ftruppigen Augenbraunen bervorblidenb, babingegen Lavatere Stirnfnochen von bem fanfteften braunen Saarboaen eingefaßt ichien. Bafebows heftige, raube Stimme, feine fcnellen und icarfen Meußerungen, ein gemiffes bobnifches Lachen, ein ichnelles Berumwerfen bes Gesprache und was ihn fonft noch bezeichnen mochte, Alles mar ben Eigenschaften und bem Betragen entgegengesest, Durch Die uns Lavater verwöhnt hatte. Auch Basebow ward in Frankfurt febr gesucht, und feine großen Beiftesgaben bewundert; allein er war nicht ber Dann, weber bie Gemuther au erbauen, noch ju lenfen. Ihm war einzig barum ju thun, jenes große Reld, bas er fich bezeichnet

<sup>1)</sup> Der 27. December 1774, bes fünfjährigen Erbprinzen von Deffau Geburtstag, galt als der Geburtstag bes Philanthropin. Bgl. Wolke, Beschreibung ber jum Elementarwert gehörigen Rupfertaseln S. VIII. und "bas Philanthropinum." Erftes Stud. S. 101.

batte, beffer anzubauen, bamit bie Menichheit fünftig beguemer und naturaemager barin ihre Bohnung nehmen follte; und auf biefen 3wed eilte er nur allau gerabe los. Mit feinen Blanen fonnte ich mich nicht befreunden, ia mir nicht einmal feine Abfichten beutlich machen. Daß er allen Unterricht lebendig und naturgemaß verlangte, fonnte mir wohl gefallen, daß die alten Sprachen an ber Begenwart geubt merben follten, fcbien mir lobenswürdig und gern erfannte ich an, was in feinem Borhaben gur Beforberung ber Thatigfeit und einer frifcheren Beltanichanung lag: allein mir miefiel, baß bie Beidnungen feines Elementarwerfes noch mehr ale bie Begenftande felbft gerftreuten, ba in ber wirklichen Belt nur bas Mögliche beisammen fieht, und fie besbalb. unaeachtet aller Mannichfaltiafeit und fceinbaren Bermirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes bat. Jenes Elementarwerf gerfplittert fie gang und gar, inbem bas, mas in ber Beltanichauung feinesmegs aufammentrifft, um ber Bermanbtichaft ber Begriffe willen neben einander fieht, weswegen es auch jener finnlich methodischen Borguge ermangelt, Die wir abnlichen Arbeiten bes Amos Comenius querfennen mußen. - Biel munberbarer ieboch und ichmerer au begreifen als feine Lehre, mar Bafeboms Betragen. Er batte bei Diefer Reife Die Abficht, bas Bublifum burch feine Berfonlichfeit für fein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa Die Bemuther, fondern gerabezu die Beutel aufzuschließen. von feinem Borhaben groß und überzeugend zu fprechen, und jedermann gab ibm gern au, mas er behauptete. Aber auf Die unbegreiflichfte Beife verlette er Die Gemuther Der Menichen, Denen er eine Beifteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte fie ohne Roth, indem er feine Deinungen und Brillen über religiofe Begenftanbe nicht zurudhalten fonnte. Auch hierin ericbien Basebow als bas Gegenftud von Lavatern. Wenn Diefer Die Bibel buchftablich und mit ihrem gangen Inhalt, ja Bort vor Wort, bis auf den heutigen Tag für geltend annahm und für anwendbar hielt, fo fühlte jener ben unruhigsten Rigel alles ju verneuen, und fowohl die Glaubenslehren, als die außerlichen firchlichen Sandlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen umzumobeln. Um unbarmbergigften jeboch, und am unvorsichtigften verfuhr er mit benienigen Borstellungen, die sich nicht unmittelbar aus der Bibel, sondern von ihrer Auslegung berichreiben, mit jenen Ausbruden, philosophischen Runft.

worten, ober finnlichen Gleichniffen, womit bie Rirchenvater und Concillen fic bas Unaussprechliche zu verbeutlichen, ober die Reber zu bestreiten gefucht baben. Auf -eine barte und unverantwortliche Beise erklarte er fich por jebermann als ben abgesagteften Reind ber Dreieinigfeit, und fonnte gar nicht fertig werben, gegen bieß allgemein zugeftanbene Gebeimnis zu argumentiren. Auch ich batte im Brivatgefprach von biefer Unterhaltung fehr viel zu leiben, und mußte mir bie Sppo-Rafis und Dufig, fo wie bas Projopon immer wieber porführen laken. Dagegen griff ich zu ben Baffen ber Baraborie, überflügelte feine Reinungen und magte bas Bermegene mit Bermegenerem zu befämpfen. Dieß gab meinem Geifte wieber neue Anregung und weil Basedow viel belefener mar, auch die Rechterftreiche bes Disputirens gemandter als ich Raturalift zu führen wußte, fo hatte ich mich immer mehr anguarenaen, je wichtigere Bunfte unter und abgehandelt murben. - Gine fo berrliche Gelegenheit mich, mo nicht aufzuflären, boch gewis zu üben. fonnte ich nicht furz porübergeben lagen. 3ch vermochte Bater und Areunde, Die nothwendigften Geschäfte ju übernehmen, und fubr nun, Bafebom begleitend, abermale von Kranffurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber. wenn ich ber Anmuth gebachte, die von Lavatern ausgieng! Reinlich wie er mar, perschaffte er fich auch eine reinliche Umgebung. Man ward jungfräulich an feiner Seite, um ibn nicht mit etwas Bibrigem au berühren. Basebow bingegen, viel au febr in nich gedrangt, fonnte nicht auf fein Meußeres merten. Schon baß er ununterbrochen folechten Tabaf rauchte, fiel außerft laftig, um fo mehr, ale er einen unreinlich bereiteten, fcnell Reuer fangenben, aber bafilich bunftenben Somamm, nach ausgerauchter Bfeife, fogleich wieber auffolug und mit ben erften Bugen bie Luft unerträglich verveftete. nannte Diefes Braparat bafedowichen Stinfichwamm und wollte ibnunter Diesem Titel in ber Raturgeschichte eingeführt wißen; woran er großen Spaß hatte, mir bie wiberliche Bereitung, recht jum Efel, umftanblich auseinanderfette, und mit großer Schadenfreude fich an meinem Abicheu behagte. Denn Diefes mar eine von ben tiefgewurzelten Gigenheiten bes fo trefflich begabten Dannes, bag er gern zu neden und bie Unbefangenften tudifc anguftechen beliebte. Ruben fonnte er Riemand feben; durch grinsenden Spott mit beiserer Stimme reigte er auf, durch eine überraschende Rrage sette er in Berlegenheit, und lachte bitter, wenn

er feinen 3med erreicht batte, mar es aber mohl aufrieben, menn man fonell gefaßt, ibm etwas bagegen abgab. - 3d brachte immer einen Theil ber Racht mit Basebow au. Dieser legte fich nie au Bette, fonbern bictirte unaufborlich. Manchmal marf er fic aufe Lager und ichlummerte, indeffen fein Tiro, bie Reber in ber Sand, gang rubig fiten blieb, und fogleich bereit mar fortauschreiben, wenn ber balbermachte feinen Gebanten wieber freien Lauf gab. Dief alles geschab in einem bichiverichlosenen, von Zabates und Schwammbampf erfüllten Bimmer. So oft ich nun einen Tang aussette, iprang ich ju Basebom binguf. ber gleich über jebes Broblem zu fprechen und zu bisputiren bereit mar, und, wenn ich nach Berlauf einiger Beit wieber aum Sanze bineilte. noch ebe ich die Thur binter mir angog, ben gaben feiner Abhandlung fo rubig bictirend aufnahm, als wenn weiter nichts gewesen mare. -Basedow brachte bas Gingige vor, bas Roth fei, namlich eine befere Erziehung ber Jugend; weshalb er Die Bornehmen und Beguterten au ansehnlichen Beitragen aufforberte. Raum aber batte er, burch Grunde fowohl ale burch leibenschaftliche Berebtsamfeit, Die Bemuther wo nicht fich jugewendet, boch jum guten Willen vorbereitet, ale ihn ber bofe antitrinitarifche Beift ergriff, und er, ohne bas mindefte Befühl, wo er fich befinde, in die wunderlichften Reben ausbrach, in feinem Sinn bocht religios, nach lleberzeugung ber Befellichaft bocht lafterlich. La. vater burch fanften Ernft, ich burch ableitenbe Scherze, Die Frauen burch gerftreuende Spagiergange, suchten Mittel gegen Diefes Unbeil; Die Berftimmung jedoch fonnte nicht geheilt werben. Gine driftliche Unterhaltung, Die man fich von Lavaters Gegenwart versprochen, eine pabagogische, wie man fie von Bafebow erwartete, eine fentimentale, ju ber ich mich bereit finden follte, alles war auf einmal gestort und aufgehoben."

Anfangs hatte Basedow in Dessau nur drei Gehülfen: Bolfe, Simon und Schweighäuser. Der erste erscheint im Lehramt als ber thätigste unter den dreien. 2 Er war 1742 in Jever geboren und ftarb in hohem Alter, besonders durch seine seltsamen Bemühungen für deutsche Orthographie befannt. Erft im 20. Jahre wandte er sich zum Studien, früher lernte er ohne Lehrer Zeichnen und Radiren. In fünf

<sup>1)</sup> Gothes Berfe. 22, 273-278. 279. 280. 291. Ausgabe von 1840.

<sup>2)</sup> Selbstbiographie Bolles in Basedows Schrift: "Das in Deffau errichtete Bhilanthropinum. 1774."

Semestern absolvirte er die Sprachstudien: latein, griechisch und französisch, gieng bann 1763 nach Göttingen (wo er vorzüglich Mathematik, Raturwißenschaft und Französisch trieb), 1766 nach Leipzig, da gab er in Mathematik und Latein Unterricht. Durch Busch kam er 1770 zu Basedow nach Altona, um ihm bei Ausarbeitung des Elementarwerks zu helsen.

Hier wurde nun von Bolfe ber erfte Bersuch einer neuen Unterrichtsweise an Basedows eigener Tochter, Emilie, gemacht, welche wahrscheinlich nach Rouffeaus Emil genannt war. Dieser Bersuch steht in so genauem Bezug zum Philanthropin, er ift so charafteristisch, daß ich Bolfes eigene Darstellung bestelben mittheilen will.

"Als ich, ergabit Bolfe, um Reujahr 1770 gu bem Beren Brofeffor Bafebow (bamale in Altona) fam, um im Rache ber Raturfunde und Mathematif ein Mitarbeiter am Elementarwerfe zu werben, war feine fleine Tochter, Emilie, brei Biertelfahr alt. Meine Reigung, mich mit Rindern abzugeben, veranlaßte, daß ich ihrer forgfältig ergiebenben Krau Mutter taglich etwa brei balbe Stunden balf, fleine Uebungen, Die, wenn man Menschen so viel als möglich vervollfommnen will, wichtiger find, ale fie Unerfahrnen icheinen, mit Emilie anzuftellen. 3d lebrte fie a. E. nach einer gewiffen Babl und Ordnung allerlei Begenftanbe und ihre Beschaffenbeiten burd Borgeigen und burch beutliches, unverftummeltes Borfbrechen; ferner bie Art, aufzufteben, porfichtig ju fallen, burch Anklammern und auf andere Beife bas Kallen au vermeiben u. f. w. Sorgfältig verhüteten wir die durch Schera und Ernft in ber gewöhnlichen Erziehung gemeiniglich verurfacte Berwirrung ber Begriffe, g. G. im Spiegel fab Emilie ibr Bilb, nicht fich felbft, auf Gemalben feinen Denfden, fein Thier, feinen Baum, aber wohl ihre Abbildung; bas gefochte Fleifch mit Anochen von einem Suhn hieß nicht mehr Suhn, bie Buppe nicht Rind, ber Bablpfennig nicht ein Dufaten u. f. w. Durch eine folche Sorgfalt, Die ich allen Rinberfreunden eifrigft empfehle, und burch eine folche Methode, als nun im Elementarwerfe gelehrt ift, lernte Emilie icon in ihrem britten balben Jahre mit einer Richtigfeit urtheilen, Die bei allen ihren Buborern Bermunberung erregte. Da fie ein und ein halb Jahr alt mar, fprach fie nicht nur viel beutlicher und richtiger, als andere Rinder von foldem Alter pflegen, fondern fonnte auch (vermöge

unfrer befondern Art, bas Buchftabiren vor ber Renntnis ber Buchftaben au lehren) icon Gase verfteben, von benen man ihr bloß die Buchftaben nach einander vorfagte. Benn g. G. Jemand die Buchftaben nach einander nannte: d, u; f, o, l, ft; i, t, t; e, i, n, e, n; d, w, i, b, a, f; b, e, t, o, m, m, e, n; fo fagte fie: bu follft ist einen 3wiebat befommen. Der von dem herrn Brofeffor Balebom vorausgesehene Ruben biefer Uebung und Kertigkeit wurde erft febr auffallend, als Emilie, ohne bes verdrießlichen Buchftabirens im Buche weiter au beburfen, innerhalb einem Mongte au ihrem und meinem Beranugen lefen lernte. Dieß geschah am Enbe ibres britten Sahres. Ein Bierteliahr bernach verließ ber herr Brofeffor Basedow fein Saus auf gebn Wochen. Um ihm bei seiner Rudfehr eine Freude, beren er bei ber Arbeit am Glementarwerke fo wenig genoß, ju machen, ubte ich Emilie mabrend Diefer Beit in ber frangofischen Sprache, wovon fie vorber noch fein Wort gehört batte. Rach brittbalb Monaten fonnte fie von ibren Bedürfniffen und Umftanben fo frangofiich fprechen, bag fie ber Einmischung beutscher Borter in unserem Unterrichte nicht mehr bedurfte. Etwas Aehnliches in ber lateinischen Sprache habe ich seit Johannis Diefes Rahres bei einem fünfidhrigen Anaben geleiftet, wovon unten mehr. Das frangofifche Lefen lernte Emilie eben fo geschwind, als das deutsche. Ich brauchte bazu ein Buch, genannt: joujou de nouvelle facon, weil bas elementgrische manuel d'éducation noch nicht ba war. Etwa 1 1/2 Monate nach bem Anfang biefes Lefenlernens war Emilie einige Tage mit und bei Ihro hochwurdigen Gnaden, dem Berrn Domherrn von Rochow, wo fie von verschiedenen Berrn, Brebigern und Offiziers aus Brandenburg und Botsbam wegen ihrer Fertigkeit im beutschen und frangofischen Lefen bewundert wurde. Um Diefe Beit las fie geschriebene und gedruckte, deutsche und lateinische Schrift, fannte einen ansehnlichen Theil ber naturlichen Dinge und Berfzeuge, nebft ihrem Uriprunge und Gebrauche, unterschied mit Unwendung auf vorfommende Källe die mathematischen Linien, Klachen und Rorver, gablte vorwarts ober abbirend bis 100, rudwarts ober fubtrabirend einzeln und bei Baaren, von 20 ober 21 bis 0 ober 1; übte fich im Beichnen und Schreiben burch Ausführung ber mit Bleiftift vorgeschriebenen Buge, Dictirte zuweilen einen Brief an ihren herrn Bater u. f. w. Bei allen biefen Renntniffen, welche Emilie fpielend,

bas ift, obne Anftrengung und ohne icabliches Stillfigen lernet, vermeiben wir forgfältig ben (bei gleichen Umftanben fonft gewöhnlichen) Rebler, aus ihr ein sogenanntes gelehrtes Rrauenzimmer zu machen, welches fich wegen ihrer Wißenschaft über ihr Geschlecht erhebt, und Die weiblichen Gefcafte vernachläßigt. Ihr wird vielmehr auf alle Beife Liebe für weibliche Arbeiten eingeflößt und barinnen Unterricht gegeben. Sie ift oft und mit vielem Beranugen bei ber Rubereitung ber Speisen in ber Ruche beichaftigt, bedt ben Rinbertifch, balt bas Tifchzeug und andere Sachen, Die fie ausammenlegt, in orbentlicher Bermabrung; und bat langft angefangen ju naben und ju ftriden. 3ch babe jebe Beles genheit mabraenommen, Emilie auf Die Grofe, Gute und Beisheit Bottes in Betrachtung ber Ratur aufmerkfam ju machen. Gie freuet . fich besmegen febr oft über Gott, ale über ihren und aller Menichen bocht weisen, bocht machtigen und bochft gutigen Bater. Sie freuet fic bei Blis und Donner, weil fie bas Gewitter und ben barauf folgenden Regen als eine uns unentbehrliche gottliche Bobltbat erfennt, wodurch die und und ben Thieren nahrhaften Gemachie und die angenehmen Blumen jum Bachethnm beforbert werben. Sie freuet fich über die Geschicklichkeit und menschliche Geftalt ihres Korpers, über die Bernunft ihrer Seele; auch über Regen, Bind, Sonce, nachtliche Kinfternis und bergleichen Borfalle, und auweilen eben au ber Beit, ba fie felbft ein wenig leibet, und andere Menfchen gewohnt find ju flagen. Der Anblid ber Raupen, Spinnnen, Maufe, Schlangen und Gibechfen ift ihr weber efelhaft, noch furchtbar. Begen Beren, Gespenfter und Teufel hat fie noch nie Angft empfunden, weil fie ihr nicht als Ramen folder Dinge, die ben Meniden wirflich icaben, vorgesagt merben. Die albernen Teufelogestalten find ihr nur lacherlich, nicht ichrechaft. Bon ber driftlichen Religion weiß fie viele Umftanbe, aber nur folde, Die in Diesem ihren Alter ihr als eine Borbereitung gur Tugend, gum Bertrauen auf Gott, und gur Bufriedenheit nuten tonnen. Db Emilie gleich von vielerlei Dingen spricht und urtheilt, so bat fie die ihr mitgetheilte Renntnis vom Urfprung ber Menichen boch niemals gemisbraucht. Emilie hörte bis ju Dichaelis 1773, ba fie 41/2 Jahr alt war, tein Wort Latein. 3ch wollte, ba ihr herr Bater um biefe Beit bes Elementarwerts wegen nach Berlin reifete, ibm bei feiner Rudfunft eine ähnliche Freude über die Renntnis feiner Tochter in ber lateinischen

Sprache, wie vor einem Rabre porber in ber frangfilchen, verurfachen. Ich batte aber fo viel Geschäfte, bag ich nur ein Baar Stunden bes Tages mit Emilie fprechen fonnte. Roch mehr wurde ber Unterricht unterbrochen burch meinen Aufenthalt in Berlin, mabrent bes Rovembers. Dennoch fpricht Emilie ist Latein mit einer Kertigfeit und Richtigfeit, Die von Bielen bewundert wird. Um berer willen aber. welche die Babrbeit meiner bieberigen Ergablung bezweifeln, und boch gern bavon überzeugt fein wollen, will ich, wenn fie felbft zu uns fommen, ober Jemanden, bem fie trauen, jur Anborung bestellen, ein Eramen halten (welches ich fonft gern vermeibe). worinnen fie boren werben, baß Emilie (bie niemals ein Wort ichulmagia auswendig gelernt bat) auf jeden, von irgend Jemanden zufällig aufgeschlagenen zweien Blattern bee Cellarifden Borterbuche (benn bie Deiften nehmen bieber Die Menge ber Bofgbeln jum Make) wenigftens 50 Bocabein, und alfo in biefem Buche von 120 Blattern, menigftens breitaufend Borter weiß, und awar nicht ichulfnabenmäßig, sondern wie Rörter ibrer Muttersprache. Run fann ich jebesmal die fünfzig Borter (burch Deflination und Conjugation) so abanbern, daß daraus wenigstens 500 verschiedene Aragen entfteben, Die Emille beantworten wird. Daber Riemand zweifeln mag, bag mit allen Bortern bes Cellariichen Borterbuche (außer welchen fie noch eine Menge fennt) ihr über breißigtausend von einander verschiedene Fragen tonnen gemacht werden, die fie verftebt, richtig beutsch erflären ober lateinisch beantworten fann, welches ibr lieber ift."

Basedow gab selbst eine Rachricht über seine Emilie, aus welcher sich klar ergibt, wie man bei der Erziehung den Lehren Rousseaus solgte. Er erzählt, daß sie kaum 3½ Jahre alt, ansienge "die Fehler der unrichtig Redenden, sowohl in der französischen als teutschen Sprache zu bemerken." Und vorgreisend sagt er: "vor Endigung des Iten Jahres wird sie lateinische Autores fertig im Teutschen herlesen." — Frägt man: wo hinaus? so antwortet Basedow: "Ich bestimme Emilien (mit Erwartung des Schickfals) zur Lehrerin anderer Töchter." —

Dieß Bunderfind ward wiederholt vorfatlich vom Bater und von Bolte in Schriften und im Leben ausgestellt, bamit man an demfelben einen

<sup>1)</sup> Ib. 6. 44-52.

<sup>2)</sup> Biertelfahrige Rachrichten. Sechftes Stud. 1773.

Maßstab bessen hatte, was man vom Philanthropin zu erwarten habe. Diese Erwartungen wurden vorzüglich durch eine Zeitschrift angespannt, welche Basedow herausgab unterm Titel: "Philanthropisches Archiv. Mitgetheilt von verbrüberten Jugendfreunden an Bormünder der Menschheit.... auch an Bäter und Mütter, welche Kinder ins dessaulsche Philanthropin senden wollen, Dessau 1776." Die Borrede vom 1. Februar 1776 ist überschrieben: "Bormünder, Fürsprecher, Bohlstödter der Menscheit, verftändige Cosmopoliten!"

Diese seltsame Abresse wird im zweiten Stud bes Archivs überboten, welches im Ramen des Philanthropins vier Regenten dedicirt
ist. Erstlich: Joseph dem Zweiten, dem "Landesvater von Germanien."
"Ihn verehr ich, heißt es, als den vornehmsten aller Weltbürger und
als einen der besten; als meinen mittelbaren Oberherrn und Beschüger;
als den Grund meiner Hoffnung auf bestre Zeiten in Deutschland" 1c. In
der Dedication an den König von Danemark nennt sich Basedow einen Eimbrier; der Raiserin Catharina verspricht er ein "Catharineum für
Weltbürgerinnen" zu stiften.

Das Philanthropin bestand 17 Monate, als das erste Stud des Archive erschien. Basedow lub auf ben 13., 14. und 15. Mai 1776 zu einem großen Eramen ein.

"Sendet Kinder, heißt es, jum gludlichen jugendlichen Leben in gewis gelingenden Studien. Diese Sache ift nicht fatholisch, lutherisch oder reformirt, aber driftlich.... Wir sind Philanthropen oder Cosmopoliten. Russlands oder Danemarks Souverainität wird in unsern Lehren und Urtheilen nicht nachgesetzt der Schweizerischen Freiheit." Dazu fügte er wiederholte Aufforderungen zur Beisteuer.

Weiterhin heißt es: 2, der Zwed der Erziehung muß sein, einen Europäer zu bilden, 2 deffen Leben so unschädlich, so gemeinnützig und so zufrieden sein möge, als es durch die Erziehung veranstaltet werden kann. Es muß also dafür gesorgt werden, 1) daß ihm wenig Berdruß, Schmerz, und Kranscheit bevorstehe, 2) daß er sich zum aufmerksamen Genuße des Guten gewöhne."...

<sup>1)</sup> Die Penfionare gablten 250 Thaler. Archiv. S. 38.

<sup>2)</sup> Archiv. S. 16.

<sup>3)</sup> Unter einem Europaer "verfteben wir einen Menfchen unter gefitteten Bolfern, welche folde Sitten und Einrichtungen baben, ale in Europa faft allgemein finb."

"Die Kunft aller Kunfte ift die Tugend und Zufriedenheit. Es find aber noch wenig Uedungen der Tugenden, so wie sie in der Erziehung angestellt werden mußten, erfunden. Hört ihr Weisen, ihr Menschenfreunde unter den Schriftstellern! Ein Plan für die Eltern und Schulen, Tugendübungen ordentlich anzustellen, ist eines der wenigen wichtigen Bücher zum Besten der ganzen Menschheit. Wären wir reich, wir setzten 10,000 Thaler auf das beste Buch dieser Art, das innerhalb zweier Jahre erschiene."

"Für die väterliche Religion eines jeden Zöglings, bemerkt dann Basedow, sorgt die Geistlichkeit hiesigen Orts. Die natürliche Religion aber und Sittenlehre ist der vorzüglichste Theil der Philosophie, wosur wir selbst sorgen. Im Philanthropin ist ansangs erst Erbauung zum Glauben an Gott den Schöpfer, Erhalter und Herrn der Welt. — Benn wir aber erst eine, von geltenden Personen in allen Kirchen gebilligte allzemeine christliche philanthropinische Liturgie haben, so versprechen wir auch eine allgemeine christliche Privaterbauung zu halten, welche, wegen Berschweigung der Unterscheidungspunkte, weder einen Katholiken noch Protestanten oder Griechen ärgern, sondern vielmehr einem seden Christen, wenn sie auch noch so weit verschieden sind als Zinzendorf und Foster, notdwendig gefallen muß." –

Bei der allgemeinen Privaterbauung, heißt es weiterhin, wird "mit keinem Worte und keiner That etwas geschehen, was nicht von jedem Gottesverehrer (er sei Chrift, Jude, Mohamedaner oder Deift) gebilligt werden muß. Und eben so allgemein-gefällig werden wir allen Freunden christlicher Systeme werden, von Zinzendorf bis an Foster, in den gemein driftlichen Erbauungen." Zulest könnten Geistliche die Kinder verschiedener Confessionen "von der väterlichen Religion beslehren, überzeugen." Alle philanthropinischen Lehrbucher

<sup>1) @</sup>benb. S. 20. 21.

<sup>2)</sup> Ebenb. S. 39.

<sup>3)</sup> Ebenb. S. 63.

<sup>4)</sup> Ganz übereinstimmend fcpreibt Basedow (1776) an Campe (Philanthrop. Arschiv. Drittes Stud. S. 41.):

<sup>&</sup>quot;Ber einen Gott und ewigen Berth ber Tugend glaubet, ber fei auf bem Institute tein Reger." Deffentliche Gewißensübungen seien "wie bisher, bloß Gottess verehrend ober bloß gemein christlich. Die ersten (wenn er ste verftunde) mußte der Oberrabbi und ber Rufti nicht mishilligen durfen; durch die lette muß sich ber Kas

p. Raumer, Gefdicte ber Babagogit. II. 2. Auft.

sollten frei sein von "theologistrenden Entscheidungen für das Chriftliche wider Juden, Mohamedaner, Deisten und wider die sogenannten Diffibenten, welche an einigen Orten Reter heißen."

"In bes Allvaters Tempel werden dissidentische Mitburger bei Haufen brüderlich anbeten. Und dann noch eben so brüderlich gehen, der Eine (so lange der Unterschied dauert), in die heilige Dess; der Andere mit Erzbrüdern zu beten: Unser Bater; und der dritte mit Erzbrüdern: Bater unser, zu beten."

Dieß wird Basedows religiöse Tendenz darafterifiren, wie er vom umfaßendften Deismus als dem allgemeinsten (nur nach Rousseus Borgang die armen Heiden ausschließenden) Begriffe, heruntersteigt auf den engern Begriff eines allgemeinen Christenthums. Aber den engsten, nach Basedows Ansicht, engherzigsten Begriff der christlichen Confession, gibt er der Geistlichseit preis, die ihn den Kindern beibringen mag. — Bas er nun Bostives aufkellte, das werde ich zum Schluß mittheilen. —

Bon bem, was Basedow über die stitlich religibse Tendenz des Philanthropins in seinem Einladungsschreiben sagt, gehe ich zu dem über, was er hinsichtlich der intellectuellen Bildung leiften wollte, ja schon geleiftet zu haben vorgab.

Er verspricht latein, beutsch und frangofisch, Ratur : und Runfts Renntnis nebft Mathematif.

",Memorirt, fagt er, wird bei une fehr wenig. Bum Studien-

tholik, der Grieche, der Protestant, der bohmische Bruder und der Sociniquer erbauen konnen. Das Uebrige lag bem geistlichen Amte."

- 1) Ebenb. S. 112.
- 2) Merkvördig ift die Theilnahme, welche Freimaurer und Juden dem Bhilan, thuopin bewiesen. So schenkten vier hamburger Logen 500 Thaler, eine leitziger 100 Thaler, die göttinger 25 Thaler. Em gewisser Meyer übersette eine "Erläuter rung der Freimaurerei" aus dem Englischen, und empfahl das Philanthropin der Unterstähung der Maurer. "Das Basedowsche Philanthropin, sagt er, dieser ganz maurerische Entwurf, das arme Menschengeschlecht durch eine vernünstigere Erziehung der Jugend dem Iwede seines Daseins entsprechender zu machen; Tugend, Religion und Kenntnisse zu verdreiten, Borurtheile auszurotten 2c." (Pädagogische Unterhaltungen von Basedow. Erkes Stud. S. 104.) Hatte sich Basedow doch, ohne Freimaurer zu sein, an diese gewendet, an die "ehrwürdigen, verdrüberten Bauleute des Rathbausses der Weltbürgerschaft, Salomons Lehrlinge und des Sostrates," wie er sie nennt. ("Das Philanthropinum" S. VIII.) Bon Juden (besonders aus Berlin) erhielt Basedow einmal 518 Thaler ze. Unter Andern interessitzte sich Mendelssoh für ihn.
  - 3) Bh. Archiv. S. 39 ff.

fleiße werben bie Lerneuben nicht gezwungen, auch nicht durch Berweise. Doch versprechen wir durch die Gute unserer Lehrart und durch die Uebereinstimmung berselben mit der ganzen philanthropinischen Erziehung und Lebensart, mindestens doppelt so viel Fortgang in den Studien, als man in den besten Schulen, Benstonsanstalten oder Symnasien gewohnt ist. Und besonders versprechen wir viel Cultur der gefunden Bernunft durch Uebung der wahrbastig philosophischen Denfart."—

"Die Birfungen, Die icon geschaut werben tonnen, zeigen, es fei mabr, mas mir verfprechen. Im Ergablen und wenn man bie Mittel nicht fieht, find fie unglaublich. Alles ift bei une fo vergnugt. bag niemand nach Saufe gurudwunicht. Un funfgebn ift innerhalb eines Sahres nur felten Rothwendigfeit einiger Strafe vorgefallen. Die Sugend lernt, ohne viel ju figen, mehr außer als in ben Lehrftunden. Bon ber Methode tonnen wir (Gott weiß es, mit Aufrichtigfeit und mit lleberlegung), Folgenbes fagen. Wenn wir erft alle Silfsmittel und Ginrichtungen haben werben, fo wird ein amolfidhriger Rnabe. ber an Sitten nicht au febr verborben gesenbet wirb, und von mittel. mäßiger Rabigfeit ift, wenn er nur die Lefefunft und Schreibfunft in ber Muttersprache, sonft nichts, mitbringt, bei uns ohne 3mang und Unluft in 4 Rabren, in aller Betrachtung einer ber tuch. tigften Burger auf einer Universität, um in ben bobern Racultaten au ftubiren. Denn mas in ber philosophischen Racultat für alle und jebe Studirende gemeinnutig ift, batte er bei uns icon fo gelernt, bag er feines Lehrers als fich felbft und ber Bucher bedurfte, um bobere Grabe au erreichen. Mus biefem Dage ber Birfung unfere Berfahrens tann man alles Uebrige ichließen."

"Ihr weisen Cosmopoliten, so reben teine thörichten Projectmacher, feine eitlen Prahler, sondern Manner, die Gure Freundschaft und Gure Beifteuer verdienen."

", Gine Sprache bei und toftet, wenn fie durch grammatifalische Uebungen nicht zur genauesten Richtigkeit gebracht werden soll, 6 Monat, um in ihr, wie in einer Muttersprache etwas Gehörtes und Gelesenes verstehn, und fie ohne Regel nach und nach auch selbst reden und

<sup>1)</sup> Ebend. S. 41. Erinnert an Lichtenberge Anschlagzettel für Philadelphia.

<sup>2) @</sup>benb. G. 72.

<sup>3)</sup> Ebenb. 6. 70.

idreiben au lernen." - Dann "bedurfen wir noch 6 Monate grammutifalischer Uebungen, um einen so vollfommenen, ober so wenig unvollfommenen Lateiner ober Arangofen ju liefern, ale er ohne fonderbares Blud, Genie und Bemüben aus ben gewöhnlichen Schulen nicht fommen fann." Im Mai 1775 wurden ein 17 und ein 13iabriger Rnabe in bas Bhilanthropin gebracht. "Sie baben, beißt es, Seelen von gewöhnlicher Kabiafeit. Riemand von ihnen batte ben geringften Grab ber Studien, noch ben geringften Anfang in ber lateinischen Sprache. Sie verfteben jegund (ben 1. Rebrugt 1776, alfo nach 9 Monaten) einen lateinischen Bortrag, in welcher Wifenicaft man will, wenn man Die Runftmörter erflart und bie ungewöhnlichen Borter burch lateinische Spnonymen ober burch ben Busammenhang verftanblich macht. Sie lefen mit Berftand einen flaffichen Schriftfteller, wenn er leicht (bas ift, menn er aut) ift. Sie bruden fic, fdriftlich ober munblich über alles fo aus, baß fie im alten Rom weit, weit beger icon fortfommen tonnten, als in Leipzig ber, ber nur plattbeutsch rebete und fcriebe." 1 Das ift icalfbaft. -

Weiterhin rühmt sich Basedow, 2 Methoden ausgesonnen zu haben, um die Arbeit des Erlernens "dreimal so kurz und dreimal so angenehm zu machen, als sie gemeiniglich ist." "Alle Wißenschaften müßen nach einem einzigen Plane durch die Einförmigkeit der Lehrbücher in solche Berbindung gesetzt werden, daß immer ein Theil den andern verfürze und erleichtre." Rur das Gemeinnützige aus jeder Wißenschaft wird gelehrt.

Bur Ergänzung bes hier aus ber Einladungsschrift Mitgetheilten, stehe bier Folgendes aus bem, in bemselben Jahre verfaßten Schreiben Basedows an Campe, welches uns, wie man zu sagen pflegt, in die Karte sehen läßt. Das Latein, heißt es hier, sollte vorzugsweise durch Sprechen erlernt werden, daher Basedow von den Lehrern verslangte: sie mußten Alles aufbieten, um es im Lateinsprechen zur Fertigkeit zu bringen. Alle Muße sollten sie zum Lesen der erasmischen Colloquia, des Terenz ze. verwenden, "in Gesellschaften die sie nichts angehenden Gespräche still in Gedanken zu übersehen suchen," "ihre Erbauung nur aus Castalions Bibel halten."

<sup>1) @</sup>benb. 56.

<sup>2) @</sup>benb. 69.

"Die wesentlichen Borzüge, fährt er hier fort, die das Institut hat und erwerben wird, können es nicht unterhalten. Aber Latein, Latein, wenn man erst sehen wird, daß das Ende unsers sehr gebahnten und kurzen Weges auch zur Richtigkeit und Zierlichkeit dieser Sprache (ber sonderbaren Fertigkeit zu geschweigen) hinführt, das allein kann und sichern. D wohl dir, du liebe junge Rachwelt! Du lernst Latein, Latein, ohne Ruthe und Stock! Griechisch wollen wir, wenn es zu große Schwiesrigkeit haben sollte, nicht durch Reden beibringen. —

D ihr alten und fremden Sprachen, ihr Plagegeister ber Jugend, ihr Schmeichler ber mit Gedächtnis und Geduld begabten Undenker, wann wird es möglich sein, ben Ramen eines Bohlerzogenen, Bernünfstigen und Gelehrten zu führen, ohne sich anfangs von eurer Zucht und bann von eurer Schmeichelei verberben zu lagen!"

Ich fehre zu Basedows Einladungsschrift zurud. Er fordert in derfelben sehr offen zum Beisteuern auf. "Theuerste Cosmopoliten, sagt er, Euer Wollen mag herzlich gut und die Zusage aufrichtig sein, so können wir doch nur durch die That in Ordnung kommen."

Hören wir zulett, wie bringend er einlub. 1 "Bir versichern, sagt er, bei Strafe bes Hohngelächters, es werde an dem gesagten 13. Mai (1776) im Philanthropin den verständigen Bormundern der Menscheit im Schulwesen so viel Wichtiges zu sehen, zu hören, zu untersuchen und zu berathschlagen gegeben werden, daß es der Mühe werth wäre, einige von ihnen auf Besehl des beutschen Reichstages, aus Kopenbagen, Petersburg und den entferntesten Gegenden zu uns zu senden, weil es vermöge der moralischen Rechenkunft Pflicht ist, in Ansehung guter Werfe, die von großer Wirfung sein können, nach Wahrscheinslichseit zu handeln. Gott, du Bater der Rachwelt, schaff uns, wir siehen dir, Gehör bei den weisen Weltbürgern."

Das Eramen, welches über Sein ober Richtsein bes Philanthropins entscheiden sollte, tam heran, und wurde, nach Basedows Ausbruck, "von vielen Kundigen und größtentheils aus der Fremde zu diesem Endzweck hergereisten Weltbürgern" besucht. Unter andern tamen von Berlin Ricolai und Teller, von Halberstadt der Consistorialrath Struensee, aus Leipzig Blattner und Zollitofer, Resewis und Schummel aus

١

ı

ø

ď

ıψ

M.

Λ(Í)

ţ0

dt

ibre

<sup>1) @</sup>benb. 58.

Wagbeburg, Campe aus Botebam, Stroth aus Dueblinburg, Bobe aus Samburg, Rochow aus Refahn.

Aber nur 13 Philanthropiften gablte bas Inftitut mit Einfchluß von Emilie und Friedrich Bafebow.

Iwei Berichte über bas gehaltene Eramen liegen mir vor; einer von Basedow, ein zweiter, welchen ber (ebengenannte) Prosessor Schummet unterm Titel: "Frigens Reise nach Dessau" herausgab. Beibe stimmen überein und ergänzen einander; ber Reisebeschreibung, welche in Form von Briesen eines etwa zwölfjährigen Knaben, ber mit seinem Bater zum Eramen nach Dessau reift, abgefast ift, will ich aber vorzugsweise folgen, da sie von einem Unbetheiligten herrührt. —

Im britten Briefe ergahlt ber Anabe: ""Eben fomme ich vom Philanthropin her: ich fenne schon Grn. Bafebow, Grn. Bolfe, Grn. Simon, Grn. Schweighäuser und die kleinen Philanthropiften alle mit einander. Ach ich bin ganz entzudt, und ich weiß nicht, wo ich zuerft anfangen soll."

Fritz besucht mit bem Bater das Philanthropin: 4, Es find zwei große Saufer neben einander, alle beide weiß angestrichen, und gleich davor ein großer, weiter Platz mit Baumen, und zwischen den Haufern und den Baumen geht die Straße durch! Einer von den Schilern, aber nicht von den rechten, nur von den niedrigen, sie nennen sie da Famulanten, der stand an der Thure, und fragte und, ob wir den herrn Prosessor Basedow sprechen wollten? Wir sagten ja; da sührte er und gleich ins andere Haus, wir pochten an, und: herein. Herr Basedow stand ganz hinten am Pulpet im Schlafrode und schried. Wir famen ihm ein Bischen zur ungelegenen Zeit, aber er war doch sehr freundlich, und sagte zu Papaen, er möcht es nicht übel nehmen, er hätte auf morgen noch eine Menge zu arbeiten, gegen Abend wollte er und in unserm Quartiere besuchen. Wir giengen also gleich wieder weg, und herum ins Philanthropinum. Papa fragte nach herrn Wolfe.

Er war eben bei Tifche, fam aber gleich heraus. Er ift ein

<sup>1)</sup> Bobe ift ber Ueberfeger bes Montaigne.

<sup>2)</sup> Basedows Bericht findet fich im zweiten Stud des philanthropischen Archivs; Frigens Reise erschien 1776 bei Crufius in Leipzig. Auf lettere beruft fich Wolfe in seiner Beschreibung der Aupsertaseln des Elementarwerts (S. VIII.), sie gilt daber mit Recht als Zeugnis.

<sup>3)</sup> S. 23.

<sup>4) 6. 25-27.</sup> 

großer, langer Mann, und fleht im Gesichte sehr hager aus, aber ich weiß schon, das kommt vom vielen Arbeiten her, benn er arbeitet oft Tag und Racht. Sonst sieht er so gut aus und so freundlich, man muß ihm aufs erstemal gut sein. Er fragte uns, ob wir wollten mit hereinsommen, und die Philanthropisten speisen sehen? Den Augenblick machte er die Thur auf, und führte uns herein. Der ganze Tisch saß voll von Groß und Kleinen, ein allereinziges Frauenzimmer war dabei, das war Madame Bolke."

Im vierten Briefe beschreibt er bie Philanthropiften. "Sie haben alle mit einander abgeschnittene haare, und es braucht fein einziger einen Peruquenmacher. Die Kleinen geben ohne Halsbinde, mit offenem balfe, und das hemd ift über ihr Rleidchen jurudgefclagen."

Im fünften Briefe beschreibt Fris ein schon ermähntes Madchen, "schneeweiß angezogen, fohlpechschwarze Haare, einen Blumenkranz branf. Das Rind, erzählt er, gudt mich an und sagt zu mir auf lateinisch Salve, und dabei warf sie mir einen Auss zu", es war Emilie Basedow.

Mit Recht beschreibt er bann ben Fürsten und die Fürstin als bas schönfte Paar; erzählt, daß ber Fürst in Frankreich und Italien gewesen, und höchst beliebt sei. 2

Er nennt Bieland, Gothe, Lavater als erwartet, aber nicht ersichienen, bann charafterifirt er die Gafte: Teller, Rochow, Bollitofer, Bobe zc. Bom Confistorialrath Struensee aus Halberstadt, einem ausgezeichneten Schulmanne, sagt er: bem wollts nicht recht gefallen, weniastens sab er immer so ernsthaft vor fic weg.

Im achten Briefe kommt er auf das Eramen. "Die kleinen, erzählt er, haben dir drolliges Zeug gemacht. Erft spielten sie das Rommandirspiel, die andern alle mit, es waren wohl achte bis neune; siehst du, Karl, das ist so. Erst ftellen sie sich alle in die Reihe, wie die Soldaten, und

<sup>1) 6. 31.</sup> 

<sup>2)</sup> Der Berfaßer schmeichelt hierburch bem trefflichen Fürsten nicht. Er war ein sehr gebildeter Mann; man brauchte nur das von ihm zum Garten umgeschaffene Wörlitz zu sehen, um sich davon zu überzeugen. Ja sein kleines Land ward durch ihn großentheils zum Garten. Und, was mehr sagen will, er forgte väterlich für jedeu, auch den letzten Unterthanen, und ward von allen herzlich geliebt. — Ich din in Borlitz geboren, mein Bater diente diesem Fürsten über 50 Jahre, mir selbst gab er Beweise seines Bohlwollens, darum verzeihe man diese Bemerkung, welche ich aus dankbarem herzen und ber Bahrheit gemäß schreibe. —

Herr Bolte ift Offizier, der commandirt auf lateinisch und fie mußen dann alles thun, was er fagt. Zum Erempel wenn er fagt: claudito oculos, so machen sie alle die Augen sest zu, oder: circumspicite, so sehen sie sich überall um, oder: imitamini sartorom, so nähen sie alle mit einander wie die Schneider, oder: imitamini sutorom, so ziehen sie Bechdraht wie die Schuster. Herr Wolke commandirte tausendersei drolliges Zeug."

Das andere Spiel, bas Berftediviel, will ich bich auch lebren: Da fdreibt man einen Ramen binter Die Tafel, bag ibn Die Rleinen nicht feben fonnen, etwan mas aus bem menschlichen Rorper, ober eine Bflanze ober ein Thier, ober ein Metall, und bann rathen fie fo lange. bis es einer trifft: und wers trifft, ber friegt einen Apfel ober ein Studden Ruchen gur Belobnung. Giner von ben Kremben ichrieb einmal hinter Die Zafel: intestina, Die Eingeweibe, und fagte bann qu ben Rleinen, es ware ein Theil eines menichlichen Rörvers. Rum giengs los; ber eine rieth caput, ber andre nasus, os, manus, pes, digiti. pectus, collum, labium, genu, aures, oculi, crines, dorsum, unb fo noch eine gange Beile fort, bis endlich einer rief, es find bie Eingeweibe! Bernach fdrieb Berr Bolle ben Ramen eines Thiers an. ich weiß es felber nicht mehr, mas es mar. Da giengs wieber, baft bu nicht gesehen! Leo, ursus, camelus, elephas, verftehft bu wohl, es war ein vierfüßiges Thier! Equus, bos, asinus, vacca, sus, canis, und fo fort. Ach, nun fallt mire ein! Bulest tam Giner und fagte: mus, Die Maus, ber batte getroffen, und friegte fein Studden Ruden. Einmal wurde auch eine Stadt angeschrieben, und nun giengs: Liffabon, Mabrid, Baris, London, Stodholm, Rovenbagen, bis einer Beters. burg traf, die mars, die ftand binter ber Tafel.

Ein Spiel spielten fie noch. Herr Wolfe kommandirte lateinisch, und die Kleinen machten die Stimmen der Thiere nach; man hatte sich mogen schwach lachen. Bald brulten sie, wie die Löwen, bald frahten sie, wie der Hahn, bald miauten sie, wie die Ragen, dann machten sie wieder den Esel nach, den Hund, den Raben, kurz alles, was ihnen geheißen wurde."

"Gerr Wolke brachte ba ein Gemalde, hieng es auf und fagte: lieben Rinder, ich bringe euch hier ein Bilb, bas ihr noch nicht gesehen habt, aber ich sage euch vorher, es betrifft die ernsthafteste Sache von der

Reit, also felb ernftbaft. Die Rinber waren es aud. Run muß ich erft fagen, mas auf dem Bilbe mar. Erft faß eine ichwangere Rrau auf einem Grofpaterfluble, und neben ihr fant ber Rann und batte fie bei ber Sand. Gernach auf ber anbern Seite fand ein Tifc. barauf lagen zwei fleine Dusen, eine für ein Mabden, und bie andere für einen Rnaben, und unten ftand eine Manne mit Baker, und ein Sowamm brinn. Da fieng Berr Bolle benn an ju fragen, mas bas für eine Krau mare, und warum fie jo trauria ausfabe, und warum fie ber Mann bei ber Sand angefaßt batte; ba fagten bie Rleinen, es ware eine ichwangere Rrau, und ber bei ihr ftunde, bas mare ber Mann, ber molle fie troften, benn fie mare ist in großer Gefahr, und fie tonne wohl gar fterben. Darauf fragte herr Bolte weiter, mas Die beiben fleinen Duten bebeuten follten? Da fiengen etliche von ben Buidauern an ju lachen: aber ba batten Sie einmal herrn Bolte seben sollen, wie ernsthaft er wurde, und wie er mit einemmale auftrat und ju une fagte: er bate fich bas recht febr aus, bag wir nicht lachten, bei fo einer ernfthaften Sache, fonft wollt er lieber gar nicht bociren! Den Augenblid wars mauschenftille. Er fuhr bann gleich wieder fort, und fragte nach ben beiben Duben. Da fagten Die Rleinen, man mußte nicht, ob ein Junge ober ein Mabchen tommen murbe, brum batten bie Eltern alle beibe Duten angeichafft. Ad. es war noch eine Menge, mas herr Bolle fagte und frug, als gum Erempel, von ber Banne mit Baber fagte er, wenn bas Rind gur Belt tame, fo mußte es gleich in feinem Blut erftiden, wenn fich bie guten Eltern nicht feiner annahmen, und es mufchen und reinigten. hernach fiena herr Bolfe an und hielt eine Rebe an die Rleinen, Die werd ich in meinem gangen Leben nicht vergegen. 3ch weiß auch faft noch alles, ob ich gleich immer fort weinen mußte. Bort, lieben Rinder, fagte er, wenn ich fähig ware, Jemanden zu haßen, ob ich es gleich nicht bin, fo mare es berjenige unter euch, ber fo gottlos fein tonnte, und fonnte gegen feine Eltern unbantbar fein. Bebenft einmal, mas eure Mutter für euch ausgestanden hat! Sie ift in Tobesgefahr gewesen um eurentwillen, fie hat die unsaglichften Schmerzen ausgestanden, eure Eltern haben icon für euch geforgt, ehe ihr noch auf die Welt tamet! Bas meint ihr wohl, konnet ihr bafur bankbar genug fein?"

"Berr Bolte fragte ben fleinen Fabreau, wo benn bie fleinen

Kinder herkamen? Da sieng er an zu schmunzeln und sagte? Ja die Eltern erzählten das verschieden! Es gabe vernünftige Eltern, und auch unvernünftige. Die vernünftigen, die sagten: die Mutter hat das Kind geboren! Aber die unvernünftigen, die sprächen: der Storch hats gebracht! Darauf fragte er weiter: wenn dich nun also deine Mutter geboren hat, wem hast Dus denn zu verdanken, daß Du auf der Welt dist? I, sagte er, meiner Mutter had ichs zu verdanken. Aber wenn dich nun der Storch gebracht hat? Dann had ichs dem Storche zu verdanken, sagte er, und lachte herzlich dabei. D, daß ich doch in meinem sechsten Jahre nicht so klug gewesen bin, wie Fabreau! Wie hätt ich unste Muhme absühren wollen, wenn sie mir immer das alberne Zeug vom Storche erzählte! Iht die nun schon klüger: nun sollte sie nur noch einmal kommen!"

Ich konnte bieses eben so robe als superkluge Eramen nicht unberührt lagen, um so weniger als auch Basedow basselbe mit Rachbrud erzählt. Er sagt: "wir sagen ben Kindern die Bahrheit von Erzeugung der Thiere und der Menschen. Wir halten und nicht auf bei der Handlung des Zeugens, sondern bei der Wirkung derselben, der beschwerlichen Schwangerschaft der Mutter." Das ausgehängte Bild war ans dem Elementarwerf entnommen und ins Große gemalt. Einige Zuhörer, erzählt Basedow, hätten gesagt: Run kömmts! Run kömmts! andere hätten gelacht, denen Wolke zugerusen: wir verbitten uns das Lachen; denn das wäre das einzige Lächerliche bei unserem Borhaben! "D wie schwer ist es guten Reuerern, fügt er hinzu, sich durch die Hindernisse des Guten durchzubrängen!"

Run kommt Fris auf ben Rechenunterricht. "Erft ließ sich herr Bolfe eine Zahl bietiren, bie war so lang wie mein Arm; kaum ftand sie an ber Tafel, ba fieng Emilie gleich an, 149,532 Quadrillionen,

<sup>1)</sup> Ebenb. 54-58. 65-70.

<sup>2)</sup> Das Philanthrop. 2tes Stud. S. 26. 27. Alles dieses ift aber hochft zart gehalten gegen einen Auffah Wolfes im zweiten Jahrgange der Pädagogischen Untershaltungen (S. 370): "Bann und wie foll man die Kinder beleren, daß ire Bater und Mütter die Ursachen ihres Lebens sind." Besonders die hier aus Basedows Clementarwerk mitgetheilten Stellen. Eine Beriode beginnt: "Es wird aber fein Weibsen schwanger, one" 2c. Es ergibt sich aus der Abhandlung, daß Rousseaus: comment so sont les ensants etc., das unsaudere Thema war, welches Basedow, besten Wesen das Gegentheil von Lavaters Jungfräulichkeit, hochst gemein und unsauber varierte.

fo und so viel Trillionen, so und so viel Billionen und bann die Millionen, und bann die Tausende, Hunderte, bis es alle war. Dann giengs ans Addiren! Herr Wolfe machte eine lange Reihe von Zahlen übereinander, wohl zehne, und es hatte fein einziger von den Kleinen Kreide in der Hand: sie rechneten alles im Ropfe, oder zählten manchmal an den Fingern, und sie machten doch alles auf ein Haar, und manchmal corrigirten sie gar Herrn Wolfe, wenn der es nicht recht machte; aber der that es nur bloß zum Spaße! So giengs eine ganze Weile, und die Juschauer hatten alle ihre Freude daran, wie die Kleinen so six waren, und ein Erempel ausrechneten, ehe man eine Hand umbrebte.

Bom Rechnen gieng Bolfe zu einem "Berfuch mit allerhand fleinen Beidnungen" über. "Drauf nahm er bie Rreibe und fragte bie Rleinen. mas ste wollten gezeichnet haben? Leonom, leonom, riefen ste alle mit einander. Run ftellte fich herr Bolfe, als wenn er ihnen einen Löwen malen wollte, aber anstatt beffen malte er einen aang gefährlichen Schnabel. Su, ba riefen fie: non est leo, non est leo. Barum benn nicht? quia babet rostrum. fagten fie, leones non habent rostrum. Darauf malte herr Bolle bie Dhren, aber entfehlich lang. Da forieen fie wieber, es mare nicht recht, bas waren Gfelsobren. Rurg, fie ichrieben herrn Bolfe alles vor, was er malen follte, vom Ropfe bis jum Sowanze: und ba batten fie noch nicht genng baran. Sie verlangten auch, es folle ein Angbe brauf fteben, auf bem Thiere. Den Angben machte wieber Serr Boife mit allem Rleiß nicht recht: balb fehlte ein Muge, balb ein Dbr, balb bie Rase; aber Die Rleinen merttens ben Augenblid und ließens machen. Das war noch nicht genug! Das Thier mußte auch einen Baum im Maul haben, und ber Knabe mußte ben Baum in ber Sanb halten; es war eine Rigur, um fich ichedicht ju lachen! Beil bas vorbei war, fo fagte herr Bolte, er wolle ihnen nun was anders zeichnen, ba riefen fie wieder alle: domum, domum! But, fagte Berr Bolfe, mas ift benn nun bas erfte beim Saufe? Fundamentum, Fundamentum. Den Augenblid zeichnete er ben Grunb! Dann hießen fie ibn, er folle bas erfte, bas zweite Stodwerf und bann bas Dach machen; bas that er and! Bas nun? Januam, januam. Bo foll benn die Thure fteben? In medio, in medio. Aber ich will fie nun nicht in die Mitte machen, fagte Berr Bolle; bier foll fie

<sup>1)</sup> Rribens Reife. 71. 72.

stehen, und damit zeichnete er sie so ziemlich vorne hin. Ja, sagten die Kleinen, dann muß auf der andern Seite auch eine Thure sein. Warum denn? Propter symmetriam. Weil dann die fertig war, so giengs an die Fenster. Herr Wolke zeichnete sie mit Fleiß wieder nicht recht; aber sie sagten gleich, wie es sein müßte, und welche zu groß oder zu klein waren. Run kamen die Feuermauern dran, und da ließ sich Emilie einen Schornsteinseger auf die eine malen mit einem Besen. Dann spielten sie noch ein Spiel, das hieß das Judicirspiel. Da wurde erst gewürfelt, und wens traf, der mußte eine Erstärung machen von einer Aupfertasel! Die Aupfertasel stellte allerhand Künstler vor. Den ersten kannte ich nicht; das war ein Drechster! Die andern aber kannte ich alle; das war ein Bildhauer, ein Maler und ein Schreiber. Der Bildhauer hatte einen Metsel in der Hand und meiselte an einer Minerva, und die ganze Stube stand voll Statuen. 4 1

Im zwölften Briefe erzählt Fris, was am letten Examentage vorgefommen. War an den ersten Tagen eine Art Feier nach dem Zusichnitt von Basedows allgemeiner Religion gewesen, so beißt es dagegen vom letten: "Erstlich war wieder Gottesbienst und zwar heute in der driftlichen Religion." Basedow hat die an den drei Examentagen geshaltenen Gottesdienste mitgetheilt. Buerst "Eine allgemeine Gottes, verehrung." Ein Liturg wechselte mit einem "Chor von erfahrenen Gottesverehrern" und mit der Gemeine. Es ist ein deistisch moralisches, prosalisches Machwerf; Christus wird nicht genannt. Als Beispiel dies:

Gib finstern Bollern heilsam Licht Die Zweisler führ herbei! Der Glaubenszwang veremge nicht Durch Roth bie heuchelei.

Bewahr ber Schwangern Leib und herz, Gib ihrer Frucht Gebeihn! Laß ber Gebährerinnen Schmerz Mit Freud ersehet sein!

Die Jugend wachs an Werth und Starf In weiser Jucht vor bir, Der Schulen gutes wichtigs Werf In begern gib Begier.

<sup>1) @</sup>benb. 72-75.

<sup>2)</sup> Bhilanthropin. Beilage. G. 1 ac.

Schaff Jugenbfreunden hulf und Rath, Und nicht zu schwere Pflicht! Jest wird verachtet unfre Saat; Die Ernbie werd es nicht!

Die zweite beim Examen gehaltene Gottesverehrung, welche Baser bom mittheilt, ist überschrieben: "Für die Jugend 2 eine Grundlage bes Unterrichts und ber Erbauung bes Glaubens an Gott aus bem Anschauen ber Ratur und dem Gefühl des Gewißens mit Hülfe bes Glaubens und des Exempels der Erwachsenen." Auch hier ist nicht vom Christenthum die Rede, sondern in matter, poetischer Prosa, besonders von der Schöpfung, z. B.: "Bor dem Ansang der Dinge flüsterte kein sanster Bach, rauschte kein fallender Strom." Der Liturg sagt: "Hört ihr Kinder, erfreuliche Lehren, welche ihr gewis glauben werdet, wenn ihr sie versteht und bedenkt."

Bulest theilt Basedow ben am britten Eramentage gehaltenen Gottesbienst mit. \* Er führt die Ueberschrift: "Grundlage einer gemeinchristlichen Unterweisung und Gewisensübung für Kinder, mit Hülse der Erwachsenen," und beginnt mit: "Wir glauben all an Jesum Christ." Der erste Bers: wir glauben all an einen Gott, wird als im vorangegangenen beistischen Gottesbienst abgethan, hetrachtet. Das Ganze ist orthodor, an das apostolische Glaubensbesenntnis sich anschließend; da es gemeinchristlich, so wird für Katholisen, Griechen, und Protestanten gebetet, für alle, die Gott und den er gesandt bat, erkennen — ja auch für die Juden. \*

An demselben dritten Eramentage hielt Basedow eine Rede, beren Thema war: unterftüst das Institut! Er sagt: "Bater! Bater! Mutter! Mutter! Brutter! Guch! Gebt doch einen Theil eures überflüßigen Dungers dem Pflanzengarten, wo man unsere (ber Kinder und Kindes, tinder) Glückseligkeit sat und ihrer wartet. Erinnert euch eurer eigenen

<sup>1)</sup> Rach ber Melobie: Lobt Gott, ihr Chriften zc. Ueber ben Bers: "Die Jusgenb," fieht: Die vorige Melobie bober.

<sup>2)</sup> Ebenb S. 15.

<sup>3)</sup> Ebend. S. 47.

<sup>4)</sup> Rach bem bisher über bie Religionsansichten Basedows Mitgetheilten, durfte man fich über biese Orthoborie wundern. Er wußte fich hierin, wie hinsichtlich des Lateinlehrens, in die Zeit zu schieden. Bar doch der so chriftlich gefinnte de Mardes damals als Superintendent an der Spipe der Destaufichen Kirche.

Schulnoth." Wiederholt verlangt er 30,000 Thaler und lodt auf alle Weise zum Geben. "Wer 50 und brüber, und boch noch nicht 500 Thaler schenkt, bessen Rame mit den Anfangebuchstaden, wird in einem dazu befriedigten Lindenhaine, in die Rinde eines jungen Baumes geschnitten, mit einer Zahl, welche anzeigt, wie vielmal 50 Thaler in seinem Geschenke sind."

Rach Basedows Rebe eraminirte Simon die Rleinen im Französtichen. Er erklärte ihnen "ein Bild vom Frühlinge." "Erst fragte er
sie, erzählt der Briefsteller, eins und das andre, hernach brachte er ein
Wobell von einem Pfluge und von einer Egge, und zeigte ihnen alles,
woraus der Pflug bestünde, und wie es der Bauer machte, wenn er
pflüge. Da hab ichs so recht gemerkt, was das thut, wenn man nach herrn Basedows seiner Art Bokabeln lernt. Ich habe in meinem Leben
nicht gewußt, was die Egge auf Französisch helbt: hier hörte ichs zum
erstenmale, weil herr Simon die Egge vorzeigte, la horse, und nun
vergeß ichs gewis nicht wieder."

Beiterbin marb von Mangeleborf, demfelben, welcher bas Ciementarwert ins Lateinische überfest bat, ein hiftorisches Examen über Alexanders Bug nach Indien gehalten. Basedow rubmt: es fei febr aut geantwortet, worben, Kribe ergablt: Mangeleborf babe einen Bogling vorzugeweife gefragt. Derfelbe Bogling wird unter ben vieren genannt, welche eine Stelle aus bem Curtius und aus Caftellions Bibel bas achte Capitel bes Evangelii Johannis überfesten. Bafebow fagte Die Stelle aus Curtius periodenweise vor, jene vier "überfetten fie richtig mit Fertigfeit. Dennoch, fugt er bingu, batte von ihnen niemand vor einem Jahre ein lateinisch Wort gebort, noch mabrend Diefes Jahres irgend ein Bort memorirt, ober etwas vom Dongte ober ber Grammatif gelernt." Rach einem Jahre, verfprach er, follten Diefelben Schuler aus jedem beutiden, ihnen verftandlichen Buche, mund. lich ober schriftlich, "grammaticalisch richtig und rhetorisch nicht übel überfegen." 2 "Die Buborer, ergablt Frige, maren fehr mit bem Lateinifchen gufrieben, bis auf ein Baar, bie borte ich hinter bem Ruden verzweifelt raisonniren. Sie fagten, bas waren alles nur Rinbereien, man follte nur einmal ben Cicero, Livius, Borag, Birgil ober bergleichen

<sup>1)</sup> Rrigens Reife 82, 83.

<sup>2)</sup> Ebenb. G. 15. Jungere Schuler überfesten ans bes Grasmus Colloquia.

aufe Tapet bringen, bann wurde man erft feben, ob die Philanthrowiften lateinisch fonnten." —

In ber Geographie und Raturgeschichte ward nicht examinirt. 3wei größere Philanthropisten bewiesen ben pythagoreischen Lehrfat und loften eine trigonometrische Aufgabe.

Auf das Eramen folgte die Aufführung zweier Luftspiele durch die Kinder, eines französischen und eines deutschen. — Mit großer Freundlichseit forgte der eble Fürft für die zum Eramen gekommenen Gäfte in Dessau, wie in Wörlit, so daß die meisten Fremden einen angenehmen Eindruck vom Eramen, von Dessau und besonders von dem schönen, wohlwollenden Fürstenpaare erhielten und mit sich fortnahmen. Bortheilhafte Berichte über das Ergebnis der Prüfung wurden bald nach dem Eramen im deutsche Merfur und in der allgemeinen deutsschen Bibliothet mitgetheilt. 1

Unter ben Mannern, welche fich für bas Philanthropin erftarten, war Kant. Im Jahre 1777 ließ biefer Folgendes in die tonigsberger Zeitung ruden: 2

## Un bas gemeine Befen.

"Es fehlt in ben gestiteten Kandern von Europa nicht an Erziehungsanstalten und an wohlgemeintem Fleiße der Lehrer, jedermann in diesem Stude zu Diensten zu sein; und gleichwohl ist es jest einleuchtend bewiesen, daß sie insgesammt im ersten Zuschnitt verdorben sind, daß, weil alles darin der Ratur entgegen arbeitet, dadurch bei weitem nicht das Gute aus dem Menschen gebracht werde, wozu die Ratur die Aulage gegeben, und daß, weil wir thierische Geschöpse nur durch Ausbildung zu Menschen gemacht werden, wir in Rurzem ganz andre Menschen um uns sehen wurden, wenn diesenige Erziehungsmethode allgemein in Schwang same, die weistlich aus der Ratur selbst gezogen, und nicht von der alten Gewohnheit rober und unersahrener Zeitalter

<sup>1)</sup> Im Merfur des Jahres 1776 findet fich der Bericht des Domherrn von Rochow: Stroth in Quedlindurg schrieb auch über das Examen; Professor Ed in Leipzig, Obers prediger Rambach in Quedlindurg u. A. priesen dasselbe in Briesen an Basedow, welche dieser drucken ließ (Philanthropin 2tes Stud. S 107 2c.); Probst Rötger in Magdeburg schrieb: "Briese eines unparteisschen Rosmopoliten," ebenfalls über diese Prüfung.

<sup>2)</sup> Babagog. Unterh. Erfter Jahrgang. 3tes Stud. 296. 301.

sclavisch nachgeabmt morben. Es ift aber vergeblich, biefes Seil bes menichlichen Geichlechts von einer allmählichen Schulverbegerung ju etmarten. Sie mußen umgeschaffen werben, wenn etwas Gutes aus ihnen entfleben foll: weil fie in ihrer urfprungliden Ginrichtung feblerhaft find, und felbft bie Lehrer berfelben eine neue Bildung annehmen mliffen. Richt eine langfame Reform, fonbern eine fonelle Revolution fann biefes bewirken. Und bagu gebort nichts weiter, als nur eine Soule, bie nach ber achten Dethobe vom Grunde aus neu angeordnet. pon aufgeflärten Mannern, nicht mit lobnfüchtigem, fonbern ebelmutbigem Gifer bearbeitet, und wahrend ihrem Kortidritte jur Bollfommenheit, von bem aufmerkfamen Auge ber Renner in allen ganbern beurtheilt, aber auch burch ben vereinigten Beitrag aller Menfchenfreunde, bis gur Erreichung ibrer Bollftanbigfeit unterflutt und fortgeholfen murbe. Gine folde Soule ift nicht bloß fur bie, welche fie erzieht, fonbern, meldes unendlich wichtiger ift, auch fur biejenigen, benen fie Belegenheit gibt, fic nach und nach in großer Babl bei ihr nach ber mabren Ergiebungs. methobe au Lebrern au bilben, ein Samenforn, vermittelft' beffen forge fältiger Bflege in furger Beit eine Menge mobl unterwiesener Lebrer erwachien fann, Die ein ganges ganb balb mit auten Schulen bebeden werben. Die Bemühungen bes gemeinen Befens aller ganber follten nun barauf guerft gerichtet fein, einer folden Dufterfdule von allen Orten und Enden Sandreichung ju thun, um fie bald ju ber gangen Bollfommenheit zu verhelfen, bazu fie in fich felbft icon bie Quellen enthalt. Denn ihre Ginrichtung und Anlage fofort in anbern ganbern nachahmen zu wollen, und fie felbft, bie bas erfte vollftanbige Beifpiel und Bflangidule ber guten Ergiebung werben foll, inbeffen unter Mangel und Sinderniffen in ihrem Fortidritt gur Bollfommenheit aufhalten, bas beißt fo viel, als ben Samen vor ber Reife ausfaen, um bernach Unfraut zu ernten. Eine folche Erziehungsanstalt ift nun nicht mehr blos eine icone Ibee, fondern zeigt bie Thunlichfeit beffen, mas langft gewünscht worben, in thatigen und fichtbaren Beweifen. Gewis, eine Erscheinung unserer Beit, Die, ob awar von gemeinen Augen überseben, jedem verftanbigen und an dem Bobl ber Menschheit theilnehmenden Bufchauer viel wichtiger fein muß, als bas glanzenbe Richts auf bem jeberzeit veranderlichen Schauplage ber großen Belt, wodurch bas Befte bes menichlichen Gefchiechts, wo nicht gurudgefest, boch

nicht um ein Saar breit weiter gebracht wirb. Der öffentliche Ruf und vornehmlich die vereinigten Stimmen gewißenhafter und einsehenber Renner aus verschiedenen ganbern, werben bie Refer biefer Beitung icon bas beffauische Epufationeinftitut (Philanthropin) als basjenige einzige fennen gelehrt baben, mas biefe Merkmale ber Bortrefflichfeit an fich traat: wovon es eine nicht ber geringften ift, bag es, feiner Einrichtung gemäß, alle ibm im Anfange etwa noch anbangenbe Rebler naturlicher Beife von felbft abwerfen muß. Die bawiber fic bie ober ba regenbe Anfalle und biemeilen Schmabichriften find fo gemobnliche Griffe ber Tabeliucht und bes fich auf feinem Mifte pertheibigenben alten Berfommens, baf eine rubige Bleichaultigfeit Diefer Art Leute, bie auf alles, mas fich als aut und ebel anfundiat, jeberzeit bamifde Blide werfen, vielmehr einigen Berbacht megen ber Mittelmäßigfeit biefes fich erhebenben Guten erregen mußte. Diefem Inftitute nun, welches ber Menschheit, und also ber Theilnehmung jebes Mitburgers gewibmet ift, einige Bulfe ju leiften (welche einzeln nur flein, aber burch bie Menge wichtig werben fann) wird jest bie Gelegenheit bargeboten. Bollte man feine Erfindungefraft anftrengen, um eine Gelegenheit zu erbenten, wo durch einen geringen Beitrag bas größt. mögliche, bauerhaftefte und allgemeinfte Gute beforbert werben fonnte, fo mußte es bod biejenige fein, ba ber Saame bes Guten felbft, bamit er fich mit ber Beit verbreite und verewige, gepflegt und unterhalten werben tann. Diesen Begriffen und ber guten Meinung aufolge, Die mir und von ber Angabl mobibentenber Berfonen unfere gemeinen Befens machen, beziehen wir une auf bas 21fte Stud biefer gelehrten und politischen Zeitung, jusammt ber Beilage, und feben einer gablreichen Branumeration entgegen: von allen herren bes geiftlichen und Schulfaubes, von Eltern überhaupt, benen, mas zu begerer Bilbung ihrer Rinber bient, nicht gleichgultig fein fann, ja felbft von benen, bie, ob fie gleich nicht Rinder haben, boch ehebem als Rinder Erziehung genoken, und eben barum bie Berbindlichfeit erfennen werben, wo nicht au Bermehrung, boch meniaftens gur Bilbung ber Menichen bas Ihrige beigutragen. Auf biefe von bem beffauischen Coufationeinstitut heraus. fommenbe Monatefdrift unter bem Titel: "Babagogifche Unterhaltungen," wird nun die Branumeration mit 2 Rthfr. 10 Gr. unfere Gelbes angenommen. Aber, ba wegen ber noch nicht zu bestimmenben Bogen-

jahl am Ende bes Sahres einiger Rachichuf verlangt werben tonnte. fo murbe es vielleicht am Beften fein (boch wird biefes iebermanns Belieben anbeimgeftellt), ber Beforberung biefes Berte einen Dufaten pranumerationsmeise zu midmen, mo alsbann iebem, ber es verlangen murbe, ber Ueberfduß richtia gurudbegablt werben foll. Denn gebachtes Institut macht fic die Soffnung, bag es viele ebelbentenbe Berfonen in allen ganbern gebe, Die eine folde Gelegenheit willig ergreifen murben, um bei biefer Beranlagung, über bas Branumerationsquantum, noch ein freiwilliges fleines Beident, ale einen Beitrag gur Unterftugung des feiner Bollfommenheit naben, aber burch ben erwarteten Beiftand nicht bei Beiten fortgeholfenen Inftitute bingu gu fugen. Denn ba, wie Berr D. C. R. Buiding fagt, Die Regierungen jegiger Beit ju Schulverbegerungen fein Gelb au haben icheinen, fo wird es boch enblich, wofern folche nicht gar ungeschehen bleiben follen, auf bemittelte Brivatversonen ankommen, Diese so wichtige allgemeine Angelegenheit, burd großmutbigen Beitrag felbft zu beförbern."

Rant.

Es ift mertwürdig, daß Kant vom Philanthropin fo große Hoffnungen hegte, wie später Fichte von Bestalozzis Anstalt; beibe, von liebenswürdigem Wohlwollen beseelt, hofften zu viel.

Rant sah bieß später selbst ein, wie sich aus folgender Stelle seiner Schrift "über Padagogis" ergibt. Er sagt: "Man bildet sich zwar ein, daß Erperimente bei der Erziehung nicht nothig wären, und daß man schon aus der Bernunft urtheilen könne, ob etwas gut oder nicht gut sein werde. Man irrt hierin aber sehr, und die Erfahrung lehrt, daß sich oft bei unsern Bersuchen ganz entgegengesetze Wirfungen zeigen, von denen, die man erwartete. Man sieht also daß, da es auf Erperimente ankommt, kein Menschenalter einen völligen Erziehungsplan darstellen kann. Die einzige Erperimentalschule, die hier gewissermaßen den Ansang machte, die Bahn zu brechen, war das dessaussche Institut. Man muß ihm diesen Ruhm laßen, ungeachtet der vielen Fehler, die man ihm zum Borwurfe machen könnte; Fehler, die sich bei allen Schlüßen, die man aus Bersuchen macht, vorsinden, daß nämlich noch immer neue Bersuche dazu gehören. Es war in gewisser Weise die

<sup>1)</sup> Rante Berte 9, 381. Ausgabe von Rofenfrang.

einzige Schule, bei ber die Lehrer die Freiheit hatten, nach eigenen Methoden und Blanen zu arbeiten, und wo fie unter fich sowohl, als auch mit allen Gelehrten in Deutschland in Berbindung ftanben."

Im ersten Stud ber pabagogischen Unterhaltungen sindet sich auch der Brief "eines unbemittelten Landgeistlichen im Elsaß" an einen Professor des Philanthropins, an Simon, dessen Lehrer der Geistliche war. Dieser Geistliche ist kein anderer, als der unter uns wohlbekannte, trefsliche Oberlin. Hier ist sein Brief:

## Mein lieber Frige!

Du wunschteft von mir eben fo geliebt ju werben, ale Du mich liebft? So recht; fo hor iche gerne. Schließe nun felbft, ob ich bich liebe. Eure Erziehungsanftalt trage ich im Bergen. D wie gern wollte ich mich berfelben aufopfern; aber Gott forbert bier mein Opfer. Bie febnlich wunfchte ich, wenigstens einige Monate, ja wenns nur Bochen maren, barin mich umauschauen, au boren, au lernen, und fobann reicher als jemals, in mein Steinthal gurudgutehren und auszulernen! Aber mein Gott untersagt mire vollig; benn nichts, als mein Bunich, ift meinem Bunice gunftig. 3ch war immer furz gehalten, und fehr gehemmt, und bin es wirflich aufe außerfte. D hatten wir boch Gelb, bas in manchen Sanden fo unnute Geld! fo bachte ich taufendmal. seit ich die Anstalt zu Deffau fenne; und so mußte ich und meine Frau aufe neue benfen, ba wir bas britte Stud euers Archive lafen. bedachten uns auf allen Seiten, ob wir benn gar nichts batten, bas wir zu Geld machen konnten? 3ch trauerte, benn ich wußte nichts. Einsmals fommt meine Frau ftillschweigend in meine Stube, und bringt mir mit freudigen Augen ein Baar Ohrengebange, mit Bitte, fie bem Bhilantbropin zu übericbiden, ober ben Berth bavon, wenn wir fie anbringen tonnten. Sie hatten ihr, vor gehn ober eilf Jahren, 30 Gulben gefoftet. 3d ichrieb biegfalls an herrn \*\* in Stragburg, obne ibm aber bie Beberin zu nennen. Run weiß ich nicht, lieber Freund, ob Die Dhrengehange ober bas baraus gelofte Gelb biefen Brief begleiten werben. Bas mir biefe Ohrengehange für Freude gemacht, tannft Du benten. 3ch fann bergleichen mußiges Beug nicht leiden, ba fo ungeheuer viel für fo ausgemergelte Rrafte und Beutel ju thun ift. Seute gibt Gott

<sup>1)</sup> Babagogifche Unterhaltungen. Erftes Stud. S. 97-100.

Brot, und aufe Runftige bat er mire veriprocen. Freund, ob icon iett außer Gott und und niemand weiß, wer biefe, an fich geringe Reinigfeit gegeben; fo ift boch bieß Gebeimnis eurer Disposition vollig übergeben. - Ich weiß nicht, mas man mir für ein Beichenf batte machen follen, bas mir fo lieb gewesen ware, als bie brei Eremplare vom Elementarwerfe. Ich fannte mich nicht mehr: benn ich hatte immer bie, bie es taufen tonnten, faft mit neibifden Augen angeseben, und ich fab boch noch lange binaus feinen Schatten von Soffnung, es iemals faufen au tonnen; benn ich und meine Caffen find gang verblutet. 3d fuche biefes liebe Buch auch, wo ich fann, in Strafburg befannt zu machen. Freund, ich barf offenbergia mit Dir reben: fo viel Eremplarien, bas erschreckte mich und meine Frau. 3ch konnte es nicht mehr aushalten; mußte mich verbergen um auszuweinen. und Kreube und Schamrothe und Leib über mein Unvermogen, es bem Inftitute und Euch wieder einzubringen, befturmten mich zu beftig. Richts ale Buniche. Freunde, tann ich bafur gablen; beibe Buniche gu meinem lieben Gott, ber mich fo furz balt, fur euch und eure und meine Sache, bas Erziehungeinstitut. Ja, Freunde, Guern Ruf und Gure Arbeit halte ich für beneibenswerth. Gott ftarte, fcane, ermuntre Euch, und. was ich mir immer felbft wunsche, gebe Euch gartliche, immer gartlichere Liebe au Jefu, und ben, ihm fo lieben, burch fein Blut erfauften Rinbern. Abjeu, mein Lieber, und Ihr alle, meine Freunde! Ich verbleibe bis in ben Tob und fodann vom Reuen wieder

Guer und Dein

ergebener, bereitwilliger, gartlicher Freund Oberlin. Balbersbach im Steinthal, auf ber Grenze von Elfaß und Lothringen, ben 16. Marg 1777.

Im ' Jahre 1776, bemfelben, ba das Eramen gehalten wurde, übernahm Campe, bisheriger Feldprediger in Potsdam, die Curatur ves Philanthropins, verließ es aber schon im folgenden Jahre. 2 Basedow ward, nach Campes Abgang, wieder "Director der Lehre," Wolfe Bicecurator. Als Lehrer trat Trapp aus Altona ein, welcher aber schon im Jahre 1778 jum Brofessor der Badagogif in Halle ernannt

<sup>1)</sup> Philanth. Archiv, 3tes Stud. Simon und Schweighaufer verließen in bems felben Jahre bas Inflitut.

<sup>2)</sup> Babagog. Unterhaltungen. Erfter Jahrg. 5tes Stud. G. 409.

wurde. ' Buffe, "Candibat der Babagogie," befannt burch mathematische Lehrbucher, spater Professor der Mathematif bei der Bergafademie in Freiberg, wird 1778 ebenfalls unter den Lehrern aufgeführt.

In biesem Jahre 1778 waren 33 Benstonairs. Der Lehrplan ist meist wie im Jahre 1776, Cicero, Terenz zc. werden in Auszügen gelesen. "Zulett, zu allerlett," will Basedow Grammatices praecipua capita mittheilen. "Eine sehr verkehrte Methode, nach dem Urtheile der Meisten, sagt Basedow, aber wahrlich die Methode der Rastur und der Bernunft."

Man ließ deutsche Ausarbeitungen machen. "Für jede Ausarbeitung, heißt es, werden dem Berfaßer, nach Berhaltnis ihres Werths, Billette des Fleißes gegeben, wodurch er sich goldne Bunkte auf der weißen Meritentafel erwirbt."

Reuendorf, später Rector ber Schule in Deffau, hatte besonders die Aufsicht über die Philanthropisten, benen er gelegentlich folgende Anrede hielt: ""Meine lieben Kinder, wir machen hier eine fleine Respublif aus, worin jeder unter und ein freies Mitglied ist; ihr seid meine jungen Freunde und ich euer alterer und ersahrenerer Freund." Tropendorf constituirte auch seine Schule als Republit, erklärte sich aber nicht zum alteren Freunde der Jungen, sondern zum Dictator perpetuus. Reuendorf, als Rousseaus Schüler, sucht seinen Schülern dann die Rothwendigkeit der Gesetze für ihre Republik darzuthun.

Unter den Lehrgegenstanden werden auch Drechfeln und Hobeln aufgeführt, es wurde felbst gedroschen. 5

\* <u>\*</u> \*

- 1) Diese Berusung erhielt Trapp burch ben bamaligen preußischen Minister bes Schulwesens, hrn. von Zeblis, welcher sehr für Basedow eingenommen war. In einer Rebe: sur lo patriotisme comme objet d'éducation, sagte Zeblis: "Die bases dowschen Aupfer zum Elementarwert sollten das erste handbuch aller Erzieher sein." Sie seine eine Gemälbegallerie, burch welche man auch den Kindern leicht und ausschaulich die ersten Begriffe von der bürgerlichen Gesellschaft beibringen könnte. Pasdagog, Unterh. Erfter Jahra. S. 604.
  - 2) Ebenb. Erfter Jahrgang. 7tes Stud. S. 595.
- 3) Ebenb. 607. Bier Boglinge befamen 1782 ben Orben bes Reifes. (Ebenb. Fünfter Jahrg. 281.)
  - 4) @benb. 615.
- 5) Die Beilage III. enthält einen vollständigen philanthropinschen Lectionsplan, welcher ebend. S. 626. 630 mitgetheilt ift.

Wenn das Philanthropin viele Freunde gewann, so sehlte es ihm auch nicht an Segnern. Einer berselben schrieb den Roman: "Spisbart, eine komi-tragische Geschichte für unser padagogisches Jahrhundert. Parturiunt montes nascetur ridiculus mus 1779." Das Buch machte viel Aussehn. Es war besonders gegen Basedow gerichtet. Im britten Jahrgange der padagogischen Unterhaltungen? sindet sich "des Instituts Erklärung über den Spisbart." "Obgleich unser Institut, schreiben sie, noch immer Philanthropin heißt, so ist es doch dem Philanthropin, das Basedow anlegte und aufführen wollte, so unähnlich — wie das Huhn dem Ei? — nein, wie das Huhn jedem andern Gestügel. Wenn nun auch Borwürse Basedow und seine Plane träsen, so träsen sie doch darum noch nicht uns, die wir sie nicht alle ausgeführt haben." Basedows Werk, heißt es weiterhin, hätten sie nicht untergehen laßen, sie schrieben aber keine Plane mehr, sondern führten sie aus.

Jedenfalls hatte bie Rritif heilfam gewirft.

Aus dem eben Angeführten ergabe es sich schon, daß Basedow bereits wieder vom Institut zurückgetreten, ja mit Wolfe verseindet war; eisersüchtig auf Wolfe, hatte er allem Antheil an der Direction entsagt. Wolfe ward nun Director, mit ihm lehrten 5 Prosessoren. Im Jahre 1781 traten Salzmann, bisher Prediger in Erfurt und Olivier aus Lausanne als Lehrer ein. Jener ward zugleich Liturg, und gab als solcher "Gottesverehrungen, gehalten im Betsale des Philanthropins" 1783 heraus.

Im Jahre 1782 wurden Matthisson, der Dichter, und Spazier Lehrer am Philanthropin. Damals waren 53 Pensionisten, aus allen Ländern Europas, von Riga bis Lissabon.

Salzmann verließ icon im Jahre 1784 Deffau und legte, vom Berzog von Gotha unterftust, feine befannte Anftalt in Schneyfenthal an. 6

<sup>1)</sup> Derfelbe Professor Schummel, welcher früher als Lehrer in ber Franenschule in Magbeburg bem Eramen in Dessau betwohnte und "Frihens Reise" schrieb, eben berfelbe ift der Berfaßer des Spihbart "einer Satyre, sagt sein Biograph Menzel, auf das philanthropische Erziehungswesen, dem er früher selbst gehuldigt hatte." Die Satyre durste vielleicht eine Rachwirtung ber vorhergegangenen Ueberschähung sein.

<sup>2) 6. 555 16.</sup> 

<sup>3)</sup> Ebenb. Bierter Jahrg. 297.

<sup>4)</sup> Cbenb. Sunfter Jahrg. 279.

<sup>5)</sup> Bis jum Jahre 1784 reichen bie authentischen Rachrichten über bas Bhilan:

Bon 1778 an privatifirte Bafebom in Deffau und aab burch manche Bemeinheit, besonders auch burch fein Trinfen, großes Mergernis. Dit Bolfe gerieth er in febr beftige öffentliche Streitigfeiten, ig in einen Broceis, ber 1783 mit einer Ausidbnung enbigte. - Er verfaßte wieder viele theologische Schriften. 1785 beforate er Die zweite Auflage bes Elementarwerfs und fcrieb: "Bon ber Lehrform ber Latinitat burch Sachfenntnis." auch über bas Lefenlernen. 1786 aab er beraus: "Reues Berfreng gum Lefenfebren, jur Gottesfenninis und gur nothwendiaften Sprachrichtigfeit von B. und einer fur Die Aufflarung arbei. tenden Gefellicaft"; augleich mit Diefem: "Reues Berfzeug zur gemäßigten Auftlarung ber Schuler burch bie Lehrer bes Mittelftanbes." Seltsame Titel! Das Buch soll Tugenblebren und Grundsate ber Lebenemeisbeit enthalten. Seit 1785 reifte Bafebow jebes Sahr auf einige Monate nach Magdeburg und gab bort Unterricht in einer Dabdenschule. - Im Juli 1790 gieng er wieder von Deffau nach Magdes burg. Sier überfiel ihn eine Samorrhagie. Er fühlte fein Enbe naben, Dictirte noch Anbange zu feinem Testament, nahm gartlichen Abschied von feinem fungften Sohne, und ftarb bei vollem Bewuftfein ben 25. Juli in einem Alter von 66 Jahren, 10 Monaten und 14 Tagen. Charafteriftisch waren feine letten Borte: "Ich will feciret fein jum Beften meiner Mitmenfchen." Auf bem Rirchhofe ber h. Geiftgemeinbe ward er begraben. — Er war zweimal verheiratet; die erfte Frau ftarb ichon in Soroe. Dit ber zweiten, einer Danin, lebte er 33 Jahre, fie ftarb 1788 und mar febr melancholifchen Gemuthe; befonbere marb fie in Altong beftig über Die Ercommunication ihres Mannes betrübt. Die oft ermahnte Tochter Basedows, Emilie, heiratete 1789 einen Brediger Cautius, ber nahe bei Bernburg lebte.

Bliden wir nun auf bas Philanthropin noch einmal zurud. — Es ift so viel seltsames, wunderliches über baffelbe von mir aus ben Quellen mitgetheilt worden, bag bas Ganze faft als eine paba-

thropin, welche mir vorliegen, so baß ich hier abzubrechen genöthigt bin. Mit bem fünften Jahrgange hören die "Pädagogischen Unterhaltungen" 1784 aus. Im Jahre 1796 tam ich als 13jähriger Knabe nach Dessau, und sah noch mehrere Lehrer bes Phislanthropin: ben für Rousseau begeisterten Dutoit, Busse, Wolke, Neuendorf. Besonders war ich viel im Hause bes redlichen, wohlwollenden, enthuskaftischen Olivier, von dessen so bebeutender Lesemethode weiter unten die Rede sein wird.

gogische Caricatur erscheint. Doch ware es hocht ungerecht, wollte ich bas Gute bes Inftitute und seiner Bertreter in Schatten ftellen.

Das jundchft bie Lebrer am Philanthropin betrifft, fo mogen wir pon ihnen noch so verschieben benten, ihren redlichen, uneigennütigen Millen mußen wir mit Achtung anerfennen. Auch Basebows, tros bes unverschämten Beilens, mas aus feinem, unaufborlich Blane ausbrutenben Gebirne fam, bas ibn, nach Gothes Erzählung Tag und Racht nicht ruben ließ. Starb er boch arm und verlangte noch fterbend jum Beften feiner Mitmenichen fecirt au werben! Selbft feine Brublereien, Da er, jum großen fpatern Schaben bes Bhilanthropins, bas Unmog. liche zu leiften versprach, ja es sogar als geleiftet beschrieb, felbft biefe burften wohl jum Theil einer roben Begeisterung für seine Blane jus auschreiben sein. - Und die meiften philanthropischen Lebrer waren nicht mit halbem, sonbern mit gangem Bergen bei ber Sache voll aufopfernber Liebe. Dit welcher unermubeten, immer lebendigen Thatigfeit wirfte Bolfe! Dlivier lebte bis an fein Ende mit jugendlichem Enthufiasmus feinem Lehrerberufe; Salamanns und Campes redliche, gewißenhafte und ausbauernbe pabagogische Thatigfeit ift befannt. -

Ift benn nun alle Arbeit biefer Manner vergeblich, ja mehr als vergeblich gewesen? Gewis nicht. Wollen wir uns bavon überzeugen, so mußen wir, wie bei ber Würdigung Rouffeaus, ben Charafter ber Pädagogif zu ihrer Zeit betrachten; nicht wie er in einzelnen eminenten Schulmannern sich zeigte, sondern wie er durchschnittlich bei weitem auf den meisten Schulen herrschte. —

Die Jugendzeit war damals für die meisten eine sehr geplagte Zeit, der Unterricht hart und herzlos streng. Die Grammatik ward dem Gedächtnis eingebläuet, ebenso Sprüche der h. Schrift und Liebers verse. Eine gewöhnliche Schulftrafe war das Auswendiglernen des

<sup>1)</sup> Pabagog. Unterhaltungen. Dritter Jahrgang. S. 467. hier sinbet sich Folgendes: "Um diese Zeit starb Häuberle, Collega jubliaeus zu \* \* \* einem Stabts lein in Schwaben. Während der 51 Jahre 7 Monate seiner Amtssührung hat er, nach einer mäßigen Berechnung ausgetheilt: 911,527 Stockschläge, 124,010 Ruthenshiebe, 20,989 Pfötchen und Klapse mit dem Lineal, 136,715 handschmiße, 10,235 Maulschlen, 7905 Ohrseigen, 1,115,800 Kopfnüße und 22,763 Notabenes mit Bibel, Katechismus, Gesangbuch und Grammatik. 777mal hat er Knaben auf Erbsen snieen laßen und 613 auf ein breiedicht Hold; 5001 mußten Esel tragen und 1707 die Ruthe hoch halten, einiger nicht so gewöhnlichen Strafen, die er zuweilen im Falle

119ten Pfalms. Die Schulstuben waren melancholisch dunkel. Daß auch die Jugend irgend etwas mit Liebe arbeiten könne, das siel niesmanden ein, so wenig, als daß sie die Augen zu irgend etwas Anderm als zum Schreiben und Lesen habe. Das heillose Zeitalter Ludwigs XIV brachte überdieß den armen Kindern in den höhern Ständen fristrte mit Puder und Pomade eingeschmutte Haare, galonnirte Röcke, kurze Beinkleiber, seiden Strümpfe, einen Degen an der Seite; das war für rührige frische Jungen die ärgste Tortur. —

Allem genannten Unheil trat nun das Philanthropin entgegen; daher war es kein Wunder, wenn nicht bloß flache, sondern auch tiefsstinnige, ernste Männer, wie Kant, Fr. H. Jacobi, Euler 2 u. A. anfangs Großes vom neuen Institut hofften, wenn es überhaupt nach allen Seiten, durch ganz Europa Anklang und Unterftühung fand. Man fühlte das Unnatürliche in so vielem Herkömmlichen und sehnte sich nach Freiheit, nach dem, was man im besten Sinne natürlich nennen könnte, man sehnte sich, wie Kant sagt, nicht nur nach einer Resonation, sondern nach einer Revolution, zur Befreiung der Jugend.

Rouffeaus rednerische Ermahnungen hatten bewirft, daß man auf eine verftändigere Behandlung ber kleinften Kinder bedacht wurde; Mutter ftillten wieder selbst; man ließ ab von der Berweichlichung.

3m Philanthropin befolgte man bei Erziehung ber Knaben biefelben

ber Roth aus bem Stegreif erfand, ju geschweigen. Unter ben Stockschaften find ungefähr 800,000 für lateinische Bocabeln, und unter ben Ruthenhieben 78,000 für biblische Sprüche und Berse aus bem Gesangbuch. Schimpswörter hatte er etwas über 3000, bavon ihm sein Baterland ungefähr 3/2 geliefert hatte, 1/2 aber von eigener Ersindung" war u. s. w.

- 1) Man betrachte nur die meisten Kinder auf ben Bilbern bes Elementarwerts. Wie die französische Unnatur auf die Erziehung deutscher Madchen Einfluß übte, hat Gothe in einer Scene der frühern Recension von Erwin und Elmire lebendig bargesstellt. Gothes Schriften, leste Ausgabe. Bb. 34, 211.
- 2) Bon biesem großen Mathematiter ist das günstige Zeugnis unterschrieden, welches die petersburger Mademie Basedow und dem Philanthropin im Jahre 1775 ausstellte. Basedow hatte sein Buch, "das Philanthropin" nach Betersburg geschickt. La Consérence jugea cet ouvrage digne de ses éloges. Elle applaudit surtout au zèle cordial, dont l'auteur est pénetré pour le bien du genre humain, et comme le plan d'éducation avec la méthode d'instruire la jeunesse, qu'il y propose, est à plusiers égards présérable à ceux, qu'on a suivi jusqu'iei, l'Académie ne doute en aucune saçon, que s'il sût exécuté et imité aussi par les autres établissements, il n'en résulte un avantage réel pour le public.

Principien und berudfichtigte bie leibliche Bilbung auf eine Beife, wie es vorher in neuerer Zeit nie und nirgende gefchehen war.

Die fratenhafte peinliche Rleibung ber Anaben, galonnirte Rode, turze Beinkleider, Frifur, Haarbeutel, Alles schaffte man ab. Man kann benken, wie wohl den Anaben wurde, wenn sie aus den Zwangsfraks, Zwangshosen und Zwangshalstüchern herausgelaßen, nun die bequemsten Matrosenjaden und Beinkleider von blau und weiß gestreiftem Zwillich erhielten, den Hals frei trugen, den Hemdfragen übergeschlagen; wenn ihnen dann vollends der Schmut von Puder und Pomade aus den Haaren weggeschafft, der Haarbeutel abgebunden wurde. "Bestehen die Eltern darauf, sagt ein Institutsbericht vom Jahre 1779, daß das Haar täglich von gewöhnlichen Friseurs gekräuselt und gepudert werde, so kann das Institut für die Unverderbtheit des Charakters ihrer Schne nicht zur Berantwortung stehen, weil sie durch die Friseurs leicht Berbindung kriegen mit verderbten Personen außer dem Institut." Das wirfte.

Man sorgte dafür, daß der Leib geübt und abgehartet wurde. Die Knaben lernten schreinern und drechseln, tummelten sich viel im Freien, machten Fußreisen zc. Da der Unterricht möglichst von sinnlicher Anschauung ausgieng und man viel zeichnen ließ, so konnte es nicht fehlen, daß auch die Blüte alles Turnens, die Ausbildung der Sinne, insbesondere die des Auges nicht vernachläßigt wurde.

Hierher gebort auch, bag bas Philanthropin und Die fich ihm ansichließenden Badagogen vorzugsweise auf Heilung ber entseplichen heimslichen Gunden sannen. —

Bas den Unterricht betrifft, fo haben die Lehrer des Philanthropins fic manche große Berdienfte um benfelben erworben.

Es lag ihnen fehr am Herzen, daß die Rinder mit Liebe lernen sollten, nicht mit Widerwillen. Hierin hatten fie gewis recht, wenn fie sich auch vielfach in den Mitteln: Lernluft einzuflößen, vergriffen. Die lieblose Gleichgiltigfeit so vieler Lehrer gegen die Rinder, gegen Freude und Freudlofigseit derselben beim Lernen, fie straft fich schwer. Der

<sup>1)</sup> Bogu im Philanthropin ber Anfang gemacht war, bas führte Gutsmuths im Salzmannichen Inftitut ju Schnepfenthal weiter aus. In feiner "Gymnastif" ericheint biefer wieberum als Borlaufer Jahns.

<sup>2)</sup> Das war die Tracht ber Kinber, welche Olivier erzog, wie ich fie im Jahr 1796 fab.

Lehrer wird am meiften leiften, beffen Bert augleich von treibenben natürlichen Baben und pon macher Gemifienhaftigfeit feiner Schuler geforbert wirb. Gingig nach bem Triebe ber Rinber fragen, führt gum fervilen Bergieben berfelben, einzig ibre Gewißenhaftigfeit in Anfpruch nehmen, jum Berfennen und Bernachläßigen ber inbividuellen Gaben. dazu, daß man tyrannifc Alles von Allen forbert. - Im erften Ralle vernachläßigt man ben Willen ber Rinber und behandelt fie nur ale personifizirte vegetirent fich entwickelnbe Rabigfeiten, benen ber Lehrer überall nachgeben und fich ihnen gang unterordnen muß. ameiten Kalle bagegen betrachtet man die Rinber als versonifigirte Willen, muthet ihnen Alles zu, auch bas Unmögliche zu wollen und au leiften, fo bag man wohl vom Blinben verlangt: er folle fraft feines Willens ein Maler werben. Im Philanthropin bat man nun bas ethische Element beim Bernen verhaltnismäßig vernachläßigt, ju febr Luft. und Gefallen, zu wenig die gewißenhafte Entschloßenheit ber Rinder in Anfpruch genommen, ja felbft die beillofe Gitelfeit an Silfe gerufen. 1 Es geschah bieß wohl im Gegenfat gegen bie angebeutete Caricatur ber alten Babagogit, Die überharte Bucht, welche rudfichtelos bei Strafe befahl und aufgab, weber nach Luft noch nach Gewifenhaftigfeit ber Rinder fragte und burch Rurcht alles burchieben wollte. -

Ich gebe nun gur Betrachtung ber im Philanthropin beim Unterricht in ben verschiebenen Lehrobjecten befolgten Methobe über.

Im Sprachunterricht schloß man sich darin an Comenius an, daß man das Lehren von Worten fremder Sprachen soviel als möglich mit dem Anschauen des durch die Worte Bezeichneten verband. Der Lehrer zeigte beim Eramen im Französischen das Bild einer Egge und nannte sie herse. Das Wort sollte sich durch die Anschauung, diese durch das Wort dem Gedächtnis einprägen. Auf solch ein verbundenes Kennenzlernen der Dinge und ihrer Ramen in verschiedenen Sprachen, zielte das Elementarwerf wie früher der Ordis pictus.

Ein Zweites, wodurch fich der Sprachunterricht auf dem Philanthropin vom anderweitigen unterschied, war dieß: daß man die fremde Sprache zuerst sprechend, dann durch Lesen der Autoren lehrte, und

<sup>1)</sup> In ber vierten Sammlung ber "Gottesverehrungen, gehalten im Betsaale bes Philanthropins von Salzmann," wird eine "Gottesverehrung" mitgetheilt, bei welcher fieben Böglingen "ber Orben bes Fleißes umgehangen wurde."

ziemlich spät die Grammatik eintreten ließ, mit welcher auf andern Schulen immer der Anfang gemacht wurde. Auch dieß ist nicht ganz neu. Auf solche Weise lernte, wie wir sahen, Montaigne latein; Rastichius schickte das Lesen des Terenz der Grammatik voran; Aehnliches wollte Lode. Bornehmlich beriefen sich aber Basedow und Wolke auf mehrere Stellen in Gesners Isagoge, welcher sagte: es sei hundertmal leichter, durch den Gebrauch und die Uebung ohne Grammatik eine Sprache zu erlernen als ohne Uebung und ohne Gebrauch, allein aus der Grammatik.

Um Wiederholungen zu vermeiden, verspare ich die nähere Betrachtung dieser padagogischen Streitfrage, ich werde sie besonders bei Darlegung der hamiltonschen Methode wieder aufnehmen. Rur dieß bemerke ich, daß meines Wißens kein bedeutender Philolog aus dem Philanthropin hervorgegangen ift. Hierüber kann man sich um so wesniger wundern, als dem Basedow selbst aller Sinn für die Größe und Schönheit der alten Klassifer ganzlich gesehlt haben muß, und er, nach eigenem Geständnis, die alten Sprachen nur deswegen eifrig trieb und treiben ließ, weil das Philanthropin demohne nicht existiren konnte.

Der Unterricht im Rechnen mag sehr gut gewesen sein; wenigstens haben Busses, des mathematischen Professors, Lehrbücher viel Anerkennung gefunden. In der Geometrie scheint man sich nach Rousseus Ansichten gerichtet zu haben, der, wie wir sahen, auf sauberes, mögelichst genaues Zeichnen der geometrischen Figuren drang. Mit vollem Recht. Rirgends passt der vornehm thuende Spiritualismus weniger hin, als in den Jugendunterricht. Dieser Spiritualismus verschmäht das Bild und verlangt unvermittelt den Begriff; die Jugend bedarf aber des schönsten wahrken Bildes als ein Symbol des klarsten und wahresten Begriffs.

Ich besitze eine Sammlung geometrischer Zeichnungen auf Pappe, beren man sich im Philanthropin beim Unterricht bedient hat. Da ist nichts verabsäumt, was das Bild faslicher, den Beweis handgreislicher macht. Selbst entsprechende Mumination entsprechender Theile der Fisgur ist nicht verschmäht; einzelne Oreiede aus Pappe laßen sich heraussnehmen, um zu zeigen, wie sie andere Oreiede der Figur deden u. s. w. Hätte doch der große Euflides selbst gewis das Wort Deden nicht

gebraucht, wofern er nicht auch wirklich eine Figur mit ber anbern gebedt batte.

lleber den Unterricht in der Geographie, Raturgeschichte und Physit läßt sich einiges aus Basedows Clementarwerke entnehmen. Der geosgraphische Unterricht ist in 2 Curse getheilt; er bietet nichts besonderes, man müste denn des Berfaßers wunderliche, politische und religiöse Besmerkungen berücksichtigen, welche Männern widerlich, Kindern völlig unsverständlich sind. Bon der Lehrart heißt es: "der Anfang von dem Grundriß einer Stude, Wohnung, Stadt und bekannter Gegend, und alsdann erst der Fortgang zur Karte eines Landes, die zum Welttheile, ist etwas Wesentliches." Dieß, wie Comenius und Rousseau; ob man wirklich diese Methode besolate, ersab ich nicht.

An die Geographie schließt sich im Elementarwerf eine ziemlich confuse, wiederum mit allerhand unnügen Bemerkungen ausgestattete Universalgeschichte an; dieser folgt etwas aus der Mythologie, auf höchst gemeine, ekelhafte Weise erzählt. —

Die Raturkunde des Elementarwerks theilt dieß und jenes von den 3 Reichen, mehr noch aus der Physik und Aftronomie mit. Auch der Bau des menschlichen Leibes wird berücksichtigt. Manches Schwache ist dem damaligen Stande der Raturkunde zuzurechnen. — Technologie, eine Beschreibung der gewöhnlichsten Handwerke und Kunfte ist ebenfalls aufgenommen.

Alles dieses galt als Lehrgegenstand im Philanthropin, wo ja das Elementarwerf zu Hause war. Den Kindern mochten die mannichsaltigen Erscheinungen der Ratur und der Kunft, die ihnen, wie ein Schattenspiel an der Wand vorübergeführt wurden, ein großer Zeitvertreib sein; welche Langeweile mußten sie dagegen dei den Saalbadereien über Moral, Poslitif und Religion erdulden! Basedow hatte auch nicht entsernt eine Ahnung davon, was den Knaben in diesen Regionen-zugänglich sei, was ihn reize, was er begreise, was ihm zu Herzen gehe. — Auf nicht wesniger als 61 Seiten behandelt er im Elementarwert "Grundbegriffe von Staatssachen," erzählt von einem Demotratus im Lande Universalia, vom angesehenen Grasen Aristofratus, von klagbaren Beleidigungen u. s. w.

Die Religion ift bas Fundament der Erziehung; von der Solidität biefes Fundaments hangt die Gute des ganzen Gebaudes ab. Bafedows Saus war auf Sand gebaut; bei löblicher Ausführung einzelner Theile

des Hauses war es daher unheimlich und unficher. — Bas wir im Elementarwerke und andern vom Philanthropin ausgegangenen Schriften über Religion finden, das überbietet alles bisher Mitgetheilte. Man ift nur auf rationalistisch Langweiliges gefaßt, zur Berwunderung erhält man mehr. Hier einige Beispiele.

Dit Beifall wird von Bolfe ' ber Auffat eines Dritten mitgetheilt, welcher fo anfanat: "Seute entbedte ich Arigen bas Dafein Gottes. Lange hatte ich ihn auf biefen wichtigen Zeitpunkt vorbereitet; nämlich baburch, bag ich ihn auf alles in ber Ratur forafaltia aufmerffam machte, ibn, wo er Birfung fand, auch eine Urfache vermuthen ließ." Der Mann gieng nun 4 Sage mit bem Angben nicht aus bem Dorfe. damit biefer am 5ten besto empfanglicher fein, besto mehr aufgeregt werben möchte, ba er ihm Gott als Schöpfer ber Sonne ac. jum erften Male nennen murbe. Bolfe macht hierzu die Anmerfung: "Ber bie Ginbrude au Diefer Beit noch tiefer pragen, bas Entguden über bas Schone ber Ratur und über beffen Urbeber noch mehr erboben will, ber muß noch mehr Tage ju Saufe bleiben, und mit feinem Boglinge bie letten Tage in einem Zimmer fich aufhalten, beffen Kenster Tag und Racht gefologen find, und bas nur burd ein fcmades Licht erleuchtet ift. Doch muß ber Bogling von dem Borhaben nichts wifen, und mabrend bes letteren Aufenthalts genug und nicht mit Berdruß beschäftigt fein." -Bener Kripe hatte vor bem bestimmten Tage nie ben Ramen Gottes gebort - wenigstens ihn nicht boren follen - erft nach dem Offenbarungstage wird er jum Beten angeleitet, bis babin batte er nach Tifche nur feinem Bfleavater für Egen und Trinfen gebanft. —

Etwas dem Achnliches findet sich im Elementarwerk. 2 Es wird hier der Uebergang von der "kleineren Kindheit" zur "größeren Kindheit" so beschrieben. "Borher werden Berordnungen der Eltern aufgesett, von der Beränderung des Berhaltens, sowohl des Kindes als Anderer gegen dasselbe und von der Keierlichkeit dieses Tages. Dem Kinde werden diese Berordnungen einige Zeit vorher stückweise erklärt, und Borübungen angerathen und erleichtert, sich in eine so große und ehrenreiche Beränderung gut zu schicken, mit der Warnung, es könnte durch tleinkindische Aufführung einen Aufschub des gesetzen Tages veransteinkindische Aufführung einen Aufschub des gesetzen Tages verans

<sup>1)</sup> Babagog. Unterh. 3ter Jahrg. G. 446.

<sup>2) 25</sup>l. 1, 87-90.

lafen. - Der Zag erscheint. 216 fleines Rind fieht es noch auf. Einige Freundinnen ber Mutter tommen mit Freude, ibm die neuen Rleiber anzulegen. Es wird ein febr gutes Krübftud verzehrt - Alles alte Gerath wird aufammen gelegt und weggeschafft, und bas neue porgewiesen, nebft allen Reibungeftuden. - Das Rind wird gludlich geschänt. baf es someit gesommen fei. Man führt es in eine Rirche und belehrt es von bem 3mede ber bortigen Berfammlung, boch noch nicht von ber beionbern gandebreligion. Dan fommt nach Saufe. Der Bater ipricht ein furges Bebet fur fein Rind; ein Baar qute Sanger fingen eine fic baranf beziehende Strophe. Rach einigen Kragen von ben Eltern und Ant. worten von bem Rinde wird die Ruthe im Camin verbrannt. Run betet bas Rind fnieend jum erftenmale nach einer Borfdrift. Der Bater betet wieder, die segnende Sand auf bas Saupt feines Rindes. Eine abgefungene Strophe befdließt ben ernfthafteren Theil ber Reierlichfeit. -Alles im Saufe und einige Gafte mit ihren Rindern munichen Glud gu Diefer Beränderung. - Bernach wird bis 8 Uhr Abende eine Rindergefell. icaft nach ihrer Art berrlich bewirtet und beluftiget, boch nicht mit gar au polternden, sonbern andern angenehmen Spielen; weil fich jene zu ber Ernfthaftigfeit Diefes Tages nicht ichiden murben. Des Abends betet Die Mutter mit ber feanenben Sand über bes Rindes Saupt; am folgenden Tage betet ber Hofmeifter fur bas Rind und über ihm. und gibt ihm im Ramen ber Eltern eine icone Schreibtafel, beren Band roth. lich ift, und beren Titelfupfer eine gange Gesellschaft betenber Rinder porfiellt, benen ein Lehrer porbetet. Am Tage ber Reierlichkeit, bei iebem Artifel ber Berordnung ber Eltern, ift ihm die Urfache gesagt von ieber Beranderung. 3. E. Die rothliche Karbe ift ein Denfmittel ber ichambaften Chrbarfeit, wozu in biefen und jenen Umftanben Rinder von einem folden Alter icon gewöhnt werben mußen u. f. w. Alfo ift bas Rindchen ein großes Rind geworben."

Welcher Art Gottesdienst Basedow als Ibeal vorschwebte, ersehen wir z. B. aus Folgendem: "Zu einer wöchentlichen und zu wenigen außerordentlichen Feierlichseiten des Hauses ist, wenn die Umstände es nicht hindern, eine Betkammer geheiligt, das ist, zu diesem einzigen Gesbrauche abgesondert. Daselbst ist seder Gegenstand lehrreich und bedeutend, z. E. die Decke bedeutet den Himmel oder die erhöhte Glückseligkeit der Tugendhasten nach dem Tode, und ist, dieses vorzustellen,

eingerichtet. Die Sauptfarbe ber Banbe ift mit fcwarzen Streifen permifcht, um bas liebergewicht bes Guten über bas Uebel in bem irbiiden Leben porzuftellen. Die Mitte bes Aufbobens bat bas Bilb eines Sarges, um gur Beforberung ber Beisheit bie Menfchen bes Tobes au erinnern. Am hodften Orte binter bem Site bes Liturge ift eine Labe, worinnen bas Gefenbuch und Berbeifungebuch Gottes liegt. Der aufgeschlagene Dedel bat einen Spiegel, bie Rothwendigfeit unferer Gelbftprufung nach ben Gefeben Gottes anauzeigen. An ber Seite biefer Labe brennen amei Rergen, Die beiben Erfenntnisarten ber Religion, burch frembe Belehrung und burch eigne Ginficht zu bedeuten. lleber ber Labe an ber Manb find vorgestellt in Statuen, Gemalben ober Borten Die 4 Saupttugenben: 1. Die Bedachtsamfeit, 2. Die Dagis aung, 3. Die Gerechtigfeit, 4. Die Bobltbatigfeit. Diefe Borftellungs, mittel werben burd Sulfe gemiffer Borte, Gebarben und ber Liturgie bei bem Anfange eines jeben feierlichen Gottesbienftes gebraucht. Alle Die in ber Betfammer find, find reinlich befleibet; niemand febrt ber Labe ben Ruden au."1 -

Rachdem er noch mehr bergleichen Absonderliches mitgetheilt, fügt er hinzu: "Die Ausführung der häuslichen Liturgie und Feste verdiente ein ganzes Buch. Freilich wird Mancher den Zwed dieser Beschreibung übel beurtheilen, lächeln, spotten. — Das mag er thun. Die Rachwelt entscheidet zu ihrem Ruten für ein Copernicanisch System." — Man vergleiche solche Phantastereien mit Luthers schlichter Anweisung, wie der Hausvater mit den Seinigen Hausandacht halten solle! Wahrscheinlich ward Basedow, als Rachahmer Rousseaus, durch eine Stelle im Emil zu seinen Absonderlichseiten verleitet. Dort heißt es: "wir gebrauchen zu sehr der nachten Vernunft, als wenn die Menschen nur Geist wären. Indem man die Zeichensprache hintanset, welche zur Einbildungsfraft redet, verliert man die allerenergischste Sprache. Der Eindruck des Worts ist immer schwach, und man spricht beser zum Herzen durch die Augen als durch die Ohren."

An die vertracte Rhetorit in Basedows zerzauften geiftlichen Reden schließen fich wurdig seine geiftlichen Lieder an. Bur Probe einiges

<sup>1)</sup> Ebend. Thl. 2, 110. 111. 113. Doch ift folder Cultus nur in Bafebows Alethinien zu finden. Es erinnert bieß fehr an Wilhelm Meifters Banberjahre.

aus Folgenbem, bas überschrieben ift: "Die ganze natürliche Religion in Gefängen."

Mich kannte noch kein Sterblicher In meiner Mutter Schooß! Sie selbst auch nicht! Sie glaubte nur, Es wurd ein Menschenkinb!

Da lag ich vorbereitet, Ich! Mit Seel und Leib, schon Ich! Ich, balb ein Kind und balb ein Mensch, Ganz vorbereitet ba!

So war ich zubereitet, Ich! Nicht nach ber Eltern Plan! Der, ber mich so nach Absicht schuf, Der ist mein Gott, mein Gott!

Der Gott ifts, ber ben Milchfaft macht, Aus Speisen und Getränk! Und diesen zu bem Blute führt, Das Blut zu jedem Theil.

Der Leib nimmt, was ihm nütet, an, Birft, was ihm schabet, aus! Durch Lungen, burch magnetsche haut: Das wirft, bas wirft mein Gott!

Du, Gott, bebarfft ber Bater nicht, Ju bilben Menschenform. Rein erster Bater warb burch bich Ohn Zeugung und Geburt.

Du führtest seinen Weg ben Winb, Lehrst gittern beine Luft, Daß bieser spricht und jener hort, Und beibe fich verftebn.

Berbunnt, verbichtet tont fie nicht, Unb tobtet, was ba lebt! Du, Lebensvater, machft, baß fie Sich häuft mit Räßigung.

An die Stelle des chriftlichen, erneuernden, für Zeit und Ewigkeit belebenden Glaubens schuf man fich ein eigenes flaches, unerquidliches und absurdes Machwert von naturlicher Religion. Aus einem folchen

<sup>1)</sup> Ebenb. S. 150.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

tauben Samenforn erwächst nimmermehr eine in Zeit und Ewigfeig' fruchtbringenbe Bflanze. —

٠ . •

Bom beffauer Philanthropin aus gieng nun eine große pabago, gifche Anregung und Aufregung burch Deutschland und die Schweiz, ja durch einen großen Theil von Europa. Dieß ergab sich schon aus bem Berzeichnis der Beförderer des Basedowschen Elementarwerks, wie aus der Thatsache, daß man von Riga bis Liffabon Knaben in das Deffauer Inftitut sandte.

Bald entstanden auch aller Orten Erziehungsanstalten nach dem Muster des Philanthropins. Zuerst stiftete Ulysses von Salis eine solche 1775 zu Marschlins in der Schweiz. Zum Director wählte er den berüchtigten Doctor Bahrdt, welcher als Professor der Theologie in Gießen angestellt war, aber wegen seiner Heterodoxie von da entfernt werden sollte. Allein schon nach Verlauf eines Jahres entzweiten sich Salis und Bahrdt, worauf dieser einen Ruf des Grasen von Leiningen als Superintendent in Dürtheim annahm. Zugleich ward ihm vom Grasen das Schloß Heidenheim zur Errichtung eines philanthropischen Erziehungsinstituts eingeräumt. Aber auch dieses elende Institut hörte schon nach 3 Jahren (1779) auf, da Bahrdt wegen seiner theologischen Irrlehren durch den Reichshofrath abgesett wurde, jedoch durch die Bermittelung Tellers unter dem Schutz des Ministers Zedlig, in Halle Aufnahme sand.

Ein brittes Institut stiftete Campe in Hamburg nach seinem Abgange von Dessau. Er übergab basselbe im Jahre 1783 an Trapp, ber es aber wahrscheinlich ganz eingehen ließ, da er 1786 nach Wolsensbüttel gieng. Bon ber längsten Dauer war und ist Salzmanns Erziehungsanstalt, welche im Jahre 1784 gegründet, heute noch fortbauert. Unter ben Lehrern dieser Anstalt wie unter ben Schülern die sie bilbete, sinden sich namhafte Männer wie Gutsmuths und Karl Ritter. —

Die philanthropische Schule wirfte aber nicht bloß durch biese Institute, sondern zugleich durch eine Masse von Schriften für Jung und Alt, womit sie Deutschland überschwemmte. An der Spipe der schreibenden Padagogen stand Campe. Unter seinen Kinderschriften bat Robinson der Jüngere den größten Beifall gefunden. Bur heraus-

gabe beffelben marb er bochft mabriceinlich baburd veranlagt. bag Rouffegu ben ursprünglichen Robinson bes Defoe als ein für Rinber gang geeignetes Buch bringend empfohlen hatte. Aber wie weit fieht Diefer fungere Robinson jenem ursprunglichen alten nach, wie ift Die campeiche Erzählung besonders burch die binzugefügten altflugen Rindergespräche, und burch faft- und fraftlose Moral- und Ruslichkeits. predigten entfraftet und vermäßert! - Großen Eingang fanben auch Die von Campe berausgegebenen Reisebeschreibungen, besonders Die Entbedung von Amerifa; aber auch bier wird ber mabrhaft poetifche Stoff burch langweilige, für Rinber boppelt langweilige Betrachtungen abgefühlt. Rein moralifde Rinderichriften Campes, wie fein "Theophron ober ber erfahrene Rathgeber ber Jugenb," fie mußten frifden Rnaben unleidlich fein. "Sobald Campe's Robinson in ben Sanden aller Rinber ber gebilbeten Stanbe mar, traten bie biblifden Beidichten aurud. Es ward badurch in ben Kamilien neben ber praftischen Brofa unserer fleinen Berbaltniffe auch noch eine theoretische berrichend. Es erwuchs ein neues Gefdlecht nur aufe Sandareifliche, Sausliche, unmittelbar im außern Leben Rubliche bebacht, voll finbifder Rafeweisheit." ! Wenn ein giftiger Wind von ber Bufte ber webt, so verschmachten und ergraun ploblich alle garten grunen faftigen Bflangen - boch blieben viele Rinber bewahrt in jener Zeit ba ber pabagogische Giftwind von Kranfreich ber über Deutschland bin webte. -

Unter den Buchern, welche Campe für Padagogen schrieb, durfte sein Revisionswert des gesammten Schuls und Erziehungswesens den ersten Plat einnehmen. Er gab es in Gemeinschaft mit andern, ihm gleich gesinnten Erziehern und Schulmannern, mit Resewit, Elers, Trapp 2c. heraus. In diesem Werke sindet man auch Uebersetzungen von Loces Gedanken über Erziehung und von Rousseu's Emil; — es behandelt die wichtigsten padagogischen Aufgaben, besonders solche, in denen der Gegensat der neuen zur alten Schule hervortritt.

Rachft Campe burfte Salzmann burch feine pabagogischen Schriften am meiften gewirft haben.

<sup>1)</sup> So Schlofer (Gefch. bes achtzehnten Jahrhunderts, 3, 2, 163 sqq.) in feiner treffenden Charatteriftit Campe's. Was er über beffen Kinderschriften fagt, bem muß ich gang beistimmen, in lebendiger Erinnerung bes Eindrucks, welchen biefe auf mich in meinen Anabenjahren gemacht.

Durch raftlose Thätigkeit gewannen nun die Philanthropen einen großen Einfluß auf das Erziehungswesen Deutschlands. Sie griffen auf alle Beise die alten Schulen an, welche sich hinter dem Hertommen verschanzten, von wo sie oft glückliche Aussälle gegen die fturmenden Reuerer machten, die so viele Bloben boten.

Trop bieser feindseligen Stellung beiber Parteien konnten sich bennoch die alten Schulen nicht ganz dem Einfluße bes Philanthropissmus entziehen. Traten doch selbst einige Gymnastalrectoren in die Reihen der Philanthropen über; so Gedike der Rector am Berlinergrauen Rloster. In einer Ode, in welcher dieser Basedow besang, beißt es:

Du Norbalbiens Sohn, flammtest bie Fadel an, Schwangst bie sprühende mit mächtigem Herfulsarm . . . Biele rannten herbei, zündten an beinem Licht Ihre Fadel nun an, heller und heller wards, Daß ber Schnarcher selbst auffuhr Und bie blinzenden Augen rieb.

Gebife nahm auch Theil am Campefchen Revisionswerfe. Gin solcher, ursprünglich ber alten Schule angehöriger, legitimer Mann wie er, ber würbe ben Philanthropen boppelt willtommen gewesen sein, hätten ihn nur bie tüchtigsten Humanisten für einen bedeutenden Philologen gelten laßen. Ueberdieß war Gedike doch ein gar zu ungesichlachter Schulmann.

Wie weit über ihm ftand um dieselbe Zeit Meierotto, ber treffliche Rector des Joachimsthalschen Symnastums in Berlin. Seine Zeitgesnoßen sagten von ihm: er sei Friedrich der Zweite unter den Rectoren. Rimmermehr hatte er eine Ode auf Basedow versaßt, wenn er aber geräuschlos sorgte, daß auf seinem Symnastum Unterricht im Zeichnen gegeben, ein Naturaliencadinet angelegt, ein Turnplat mit einigem Turngerath eingerichtet wurde, so erscheint dieß als eine verständige Berücksichtigung der neuen Pädagogit von Seiten des ehrwürdigen ernsten Schulmanns. — Die isolirte selbständige Wirfsamseit der Phislanthropen ward zu Ende des 18ten Jahrhunderts schwächer und schwächer, bis am Ansange des 19ten eine neue Epoche der Reuerungen

<sup>1)</sup> Rur bie Schnepfenthaler Anftalt überlebt, wie wir faben, bas Jahrhunbert.

mit ber Gründung des Bestalozzischen Instituts in Burgdorf begann und die allzutheoretischen Bestalozzianer an die Stelle der allzupraktischen Philanthropen traten. — In den Erziehungsanstalten und Schriften der Anbanger Basedows findet man meistens nur Rachahmungen, höchstens Bariationen des im Philanthropin Geübten und Gesschriebenen, ja, näher betrachtet nur, wie im Philanthropin selbst, Rachahmungen und Bariationen des von Rousseau im Emil gegebenen Themas.

Indem wir im Verfolg von der eigentlichen philanthropischen Schule absehen, hat es für uns das größte Interesse nachzuspüren, wie Roufseau's pädagogische Gedanken und die Basedowsche Realisation derselben auf andere große Deutsche Einstuß geübt, ob sie sich dem Reuen zugewendet oder am Alten sestgehalten, oder auch Altes und Reues zu versöhnen gesucht haben. Noch mehr: wir möchten vor Allem erschren, welche eigenthümliche pädagogische Gedanken und Ansichten in solchen Männern durch eine so große pädagogische Revolution hervorgerusen wurden.

In der Charafteristif des Philanthropins wurden in dieser Hinficht schon Goethe und Kant erwähnt. Diesen mögen sich nun Hamann und Herder anschließen, zulest Friedrich August Wolf, der Amtsnach, solger und Antipode des Philanthropisten Trapp, der genialste Philoslog neuerer Zeit, welcher es verschmähen durfte sich beim Kampfe für classische Bildung hinter dem Herfommen zu verschanzen. —

## 12. Johann Georg Samann.

3. G. Hamann ist ben 27sten August 1730 in Königsberg geboren. Sein Bater, ein ehrenwerther Mann, war wein beliebter
Bundarzt, welcher ben Bolfsnamen bes Altstädtischen Babers allen
ehemals wohlseilen Ehrentiteln vorzog. Er war in ber Lausit, die Mutter in Lübed geboren; außer Johann Georg hatten sie noch einen
jüngern Sohn. Hamann berichtet: beibe Eltern seien "Keinde des Müßiggangs und Freunde göttlicher und menschlicher Ordnung gewesen."
"Sie begnügten sich nicht," sährt er fort, "mit dem bloßen Schein ihrer
Bsichten und dem Geremoniel der Erziehung, was so viele Eltern

<sup>1)</sup> Bamanne Schriften. 7, 76. 161

<sup>2) @</sup>benb. 1, 153.

Schanden halber ihre Kinder genießen laßen; sie hatten unser Bestes zu ihrem Augenmerk, und thaten so viel selbst, als ihre Umstände und Einsichten es erlaubten. Unfre Lehrmeister mußten ihnen Rechenschaft von unserm Fleiß und Aufführung ablegen; wir fanden zu Hause eine Schule an der Aufsicht, ja an der strengen Aufsicht und an dem Beispiel unfrer Etern. Lügen, Umtreiben und Rascherei waren drei Hauptbinge, die uns nicht vergeben wurden. . Wir können uns eher einer Berschwendung in unserer Erziehung rühmen, als über eine Sparsamfeit darin beschweren. Die rechte Haushaltung und Wirtschaft darin ist die aröste Kunst."

Den erften Schulunterricht erbielt Samann von einem gebrer, ber ibm bas Latein ohne Grammatif beigubringen gefucht'; bei einem zweiten Lebrer lernte er, wie er felbft ergublt, einen Romer verbeutichen, ohne die Sprache noch ben Sinn bes Autors zu verfteben. "So waren," fagt er, "meine lateinischen und griechischen Busammenfetungen: Buchbruderarbeit, Safchenspielerfunfte, mo bas Gebachtnis fich felbft überfrift, und eine Schwindung ber übrigen Seelenfrafte entfteht, weil es an einem gefunden und gehörigen Rahrungsfafte fehlt." Durch Dreffur fei er in ber Rechenkunft weit gebracht worben, aber bas gehe verloren bei Rindern, Die "obne Aufmerkfamkeit und Berftand fertig gemacht wurben." "Es ift," fahrt Samann fort, "eben fo wie in ber Mufit, wo bie Ringer nicht allein, sondern hauptfachlich bie Ohren und bas Bebor gelehrt und geubt werben mußen. Wer noch fo geschwind und richtig ohne Gefühl ber harmonie ein Stud ober hundert gelernt bat, spielt wie ein Tangbar in Bergleichung bes elenbeften Beigers, ber feine eigenen Brillen auszubruden weiß."

Wiewohl bas Gebächtnis Hamann's bei foldem Unterricht vor Allem in Anspruch genommen warb, so flagt berfelbe boch, daß gerade sein Gebächtnis burch biesen Unterricht "geschwächt" worden sei. Eine beherzigenswerthe Erfahrung, welche gegen bas, bis auf's Abnuten übertriebene Ueben einzelner Seelenfrafte warnt. 2 Allzuscharf macht schartig.

Seiner Erzählung fügt Hamann treffliche padagogische Bemerfungen bei, bagu bewogen 3, weil bie Erziehung "ein so wichtig Wert" sei,

<sup>1) @</sup>benb. 156 ac.

<sup>2)</sup> Man bente an bas grengenlofe Memoriren ber Schule Jacotot's und Rutharb's,

<sup>3)</sup> Ebenb. 161.

und er "in feinem herzen einen gartlichen Ruf Gottes finde, gammer zu weiden."

"Ein rechtschaffener Lehrmeister," sagt er, "muß bei Gott und sich selbst in die Schule geben, wenn er die Weisheit seines Amtes aussüben will; er muß ihn nachahmen, so wie er sich in der Natur und in der heiligen Schrift offenbart, und vermöge beider in gleicher Art in unserer Seele. Der allmächtige Gott, dem nichts kostet, ist der sparsamste und langsamste Gott. Das Gesetz seiner Wirtschaftlichkeit von Zeit, womit er in Geduld die Früchte abwartet, sollte unsere Richtschur sein. Es ist nichts daran gelegen, was? noch wie viel? Kinder und wir Menschen überhaupt wißen; aber alles, wie?" — "Die Mittel, Kinder zu unterrichten, können nicht einsach genug sein. . Sie müßen aber reich an Wirkungen, eine Mannigsaltigkeit und Fruchtbarkeit zur Anwendung und Ausübung in sich schließen."

"Die Erlernung der fremden Sprachen follte als ein Sulfsmittel, Die Muttersprache beger zu verstehen, was ein bloges Gebachtniswerk zu sein scheint, als eine Borbereitung und Uebung aller Seelenkrafte und boberer, wichtigerer, schwererer, ja geiftlicher Dinge gebraucht werden."

Solche und andere Betrachtungen macht ber achtundzwanzigjährige Hamann über die Erziehung, welche er genoßen. 2 "Die Bolltommensheit der Welt," sagt er zulett, "scheint in der Entfernung von der Natur zu bestehen. Wie unnatürlich haben und Moden und Gewohnsheiten gemacht, und wie schwer fällt und in unsern Zeiten, zur Einfalt und Unschuld der alten Sitten zuruckzusehren!"

Im Jahre 1746, im sechzehnten Lebensjahre ward Hamann in Rönigsberg als Student immatrikulirt, und fludirte zuerst Theologie, dann Jurisprudenz. Sehr früh aber, nur 22 Jahre alt, vertauschte er die Rolle des Lernenden mit der des Lehrers. Im Jahre 1752 ward er nämlich Hosmeister in Liefland, bei einer Baronin B., 12 Meilen von Riga. Er schilbert die Familie. "Ein Kind von 9 Jahren, das sehr schücktern, steif und zärtlich aussah. Außer ihm hatte ich seine jüngere Schwester und eine Waise, die von der Baronin erzogen ward." "Der Anfang," sährt er fort, "den ich in die,

<sup>1) @</sup>benb. 158.

<sup>2) @</sup>benb. 163.

<sup>3) @</sup>benb. 175.

fem neuen Berufe machte, war gewis fower. Ich batte mich felbft. meinen Unmundigen, und eine unschlachtige, robe und unwisende Mutter au gieben. 3ch gieng wie ein mutbig Rois im Bflug mit vielem Gifer. mit redlichen Abfichten, mit weniger Rlugbeit, und mit au vielem Bertrauen auf mich felbft und Zuverficht auf menschliche Thorbeiten bei bem Guten, bas ich that ober thun wollte. Wir find von Ratur geneigt, unfere Bemühungen ju überichaten, bie Birfungen bavon als eine unumgangliche Kolge ju ermarten, anderer Bflichten nach unferen Borurtbeilen und Reigungen abzumagen und zu berechnen. Der Aders. mann fann fich feine hundertfältigen Rruchte von der forgfältigen Birticaftofunft allein versprechen. Der Boben, Die Bitterung, Die Gigenschaft bes Samens, ein kleines Ungeziefer, Dinge, Die unserer Aufmertsamfeit entgeben, baben ihren Antheil, und über bas alles bas Gebeihen ber gottlichen Borfehung und Regierung. Reine Sanblungen follten von Menichen erfannt, bisweilen bewundert werben, ja fie follten au ihrer Beichamung gereichen. Dies find alles unlautere Triebe. bie ben Gebrauch unfrer Rrafte verwirren und zu Schanden machen."

"Ich schrieb ' zwei Briefe an bie Baronin über die Erziehung ihres Rindes, die ihr bas Gewißen ausweden sollten." Der eine bieser Briefe ift uns aufbehalten, er lautet:

"Beil ich nicht mehr weiß, was ich dem Herrn Baron nachdrudliches fagen soll, so bin ich ganz erschöpft und verzweisle, bei ihm etwas
auszurichten. Ich sehe mich noch täglich genöthigt, ihn lateinisch lesen
zu lehren, und immer das zu wiederholen, was ich schon den ersten
Tag meines Unterrichts gesagt habe. Ich habe eine menschliche Säule
vor mir, die Augen und Ohren hat, ohne sie zu brauchen, an deren
Seele man zweiseln sollte, weil sie immer mit kindischen und läppischen
Reigungen beschäftigt und daher zu den kleinsten Geschäften undrauchbar
ist. Ich verdenke es Ew. Gnaden nicht, wenn Sie diese Rachrichten
als Berleumdungen und Lügen ansehen. Es kostet mir genug, die Wahrheit derselben stündlich zu erfahren, und es gibt Augenblicke, in
benen ich des Hrn. Barons künstiges Schässal mehr als mein jesiges
beklage. Ich wünsche nicht, das die Zeit und eine traurige Erfahrung
meine gute Absicht bei Ihnen rechtsertigen möge. Ich bin genöthigt,

<sup>1) @</sup>benb. 177.

weber an Rechnen, worin ber Berr Baron fo meit gefommen, baf ich ibn babe Rablen ichreiben und aussprechen lehren mußen, noch an Krangofisch und andere Rebendinge zu benten, weil er nur immer gerftreuter werben wurde, je verschiedenere Dinge ich mit ihm pornehme. Ein Menich, ber nicht eine Sprache lefen fann, bie nach ben Buchftaben ausgesprochen wirb, ift nicht im Stanbe, eine andere zu lernen. bie nach Regeln ausgesprochen werben muß, wie bie Kranzofische. 3ch nehme mir baber bie Rreiheit, Em. Gnaben um einige Sulfe bei meis ner Arbeit angusprechen. Man wird bem herrn Baron ein wenig Gewalt anthun mußen, weil er bie Bernunft ober Reigung nicht befitt. feine eigene Chre und Gludfeligfeit aus freier Babl zu lieben. Gewißenhafte Eltern erinnern fich bei Gelegenheit ber Rechenschaft, Die fie von ber Erziehung ihrer Rinder Gott und ber Welt einmal ablegen follen. Diefe Beicopfe haben menschliche Seelen und es fteht nicht bei und, fie in Buppen, Affen, Bapagepen ober fonft etwas noch argeres zu vermanbeln. Ich habe Urfache, Die Empfindungen und Begriffe einer vernünftigen und gartlichen Mutter bei Em. Ongben voraus. auseben, ba ich von bem Gifer überzeugt bin, ben Sie fur bie Ergiebung eines einzigen Sohnes baben. Sie werben feinem Sofmeister nicht zu viel thun, wenn Sie ibn als einen Menichen beurtbeilen, ber feine Bflicht mehr liebt, als zu gefallen fucht."

"Man verstand meine Briefe nicht," fahrt hamann in seiner Ergablung fort, "und ich goß Del ins Feuer." Raber beschreibt er bieß in folgendem Brief an seinen Bater.

"Den 14ten b. M., am Freitage, an bem bie Frau Baronin fastet, bekam ich gleich nach bem Egen folgenben eigenhändigen Brief durch die Hausjungfer, nachdem ber junge Herr wie eine Leiche eine Biertelstunde vorher herunter gekommen war; ich hatte unten gespeist. Herr Hamann,

Da die Selben sich gahr nicht bei Rinder von Condition zur information schiden, noch mir die schlechte Briefe gefallen, worin Sie meinen Sohn so auf eine gemeine und niederträchtige Ahrt abmalen vielleicht kennen Sie nicht anders judiciren als nach Ihrem Eugenem pohtre, ich Sehe Ihnen auch nicht anders an als eine Seuhle mit vielen Büchern umbhangen welches noch gahr nicht einen geschickten Hoff Meister ausmacht, und mir auch schreiben Ihre Freuheit und Be-

mutheruhe zu lieb haben fie auf eine Anzahl von Jahre zu verfauffen, ich will weber Ihre so vermeinte Geschicklichkeit noch Ihre Jahre verstauft in meinem Saufe sehen, ich verlange Ihnen gahr nicht bei meinen Kindern, machen Sie fich fertig Montag von bier zu reifen.

Man batte ben jungen Baron fogleich oben rufen laken, ale ich meinen Laufzettel befam. Die Krau Baronin mar in Die Babfinbe acaanaen: ich wußte nicht, warum mein junger herr uicht berunter tam. 3d ließ ibn baber, ale fie fic babete, berunter rufen. Er fam mit weinenben Augen au mir und entschuldigte fich; er hatte einigemal Die Krau Baronin gebeten, ibn unten au lagen, fie batte ibm aber verboten mich ferner au feben. Er fiel mir mit Thranen um ben Sals und feine Treubergiafeit machte mich weich. 3ch wendete Diefe Biertel. Runde so aut mit ihm an, als ich konnte, und ließ ihn noch all die Redlichkeit und Bartlichkeit feben, die ich fur feine Erziehung gehabt batte. Er brudte mich mit Thranen auf bas ftarffte an fic. Frau Baronin befam ju horen, daß ihr Sohn bei mir mare. ließ ibn fogleich rufen und verbot ibm von neuem mich au feben. Er fam burch ben Garten unvermutbet an bas Renfter, flopfte an, und wunschte mir mit einer Behmuth, Die ich für aufrichtig balten fann, eine aute Racht. Den Sonnabend ichrieb er mir aus feinem Gefang. niffe zwei Briefe, bavon ich einen beantwortete. Montage follte ich abreifen; ich schickte meinen Bebienten binauf, um mich bei ber Frau Baronin jum Abschiebe anzumelben. Der Bediepte brachte mir bie Antwort, daß die Krau Baronin fich Geschäfte wegen entschuldigen und mir alles Gute anwunichen lage. 3d gab bem Baron einen Binf, ber oben in ber Stube ftanb; er fam ju mir gelaufen und ich umgrmte ibn. Bie ich ichon im Bagen fag, tam er noch zu mir und fiel mir einigemal um ben Sals."

Einige Monate nachber erhielt Hamann eine zweite Sofmeifter-

"Ich fam 1753 in ber schönften Jahredzeit nach Kurlaub zu bem General B. . . , ber eine geborne Gräfin von R. . . zur Gemahlin und zwei Söhne hatte. Ich folgte hier zwei Hofmeistern, die zugleich gearbeitet hatten, davon ber eine ein Windbeutel und roher Mensch, und ber andere ein seichter Ropf gewesen war. Ich fand hier zwei Kinder von einer sehr verschiedenen Gemuthsart, als ich an meinem

Baron gehabt hatte, wo mehr Zucht, Ansehen und Schärfe nöthig, und mehr zu hoffen war, weil der älteste große Fähigkeit besaß, mit deffen Reigungen ich aber niemals so zufrieden habe sein können, als meines ersten Zöglings mich gemacht haben. Gott erzeigte mir unsäglich viel Gnade gleichfalls in diesem Hause bei Kindern und Eltern, ja selbst bei allen Hausgenoßen. Ich schried selbige gleichfalls zu viel auf meine Rechnung und machte zu große Gegenansprüche für meine Berdienste. Ich wurde unzufrieden, ungeduldig, heftig, aufs äußerste gebracht, — — und hatte viele Rühe, ein Jahr auszuhalten, wo ich mit vielem Gram, Berdruß, Unwillen, zum Theil Unglimpf — wiederum nach Riga gieng."

Auf turze Beit übernahm er biefelbe Bofmeifterftelle noch einmal, Die Tobestrantheit feiner Mutter rief ibn aber 1756 nach Ronigsberg jus rud. 2 Bon ba reifte er über Berlin, Lubed und Amfterbam nach London, wo er in Auftragen eines Riga'ichen Sandelshaufes vom 18. April 1757 bis jum 27. Juni 1758 blieb. Durch ein unfluges. wuftes Leben gerieth er bier in große Leibes, und Seelennoth. In biefer manbte er fich jum Lefen ber Bibel, und ward baburch auf wunderbare Beife ergriffen, erleuchtet, getroftet, befehrt. Bie gewaltig Diefe Birtung gewesen, beweisen Die tieffinnigen "biblifchen Betrachtungen eines Chriften." \* welche er bamals in London fdrieb. Bon nun an war und blieb ihm die beilige Schrift unerschütterliches Kundament, unbebingte oberfte Inftang feines Denfens und Thuns, feines gangen Lebens. "Gott hat mich jum bibelfeften Mann gemacht" fagt er. 5 Begen bas Enbe feines Loudoner Aufenthalts fdrieb er auch die "Bebanten über meinen Lebenslauf," bitter ernfte, nichts verschweigenbe Ronfestionen. 6

<sup>1)</sup> Bgl. 1, 259. 271.

<sup>2)</sup> Die Korrespondenz mit seinen zwei Zöglingen und ihrem nachmaligen Hofsmeister G. E. Lindner ift in padagogischer hinsicht merkwürdig. Bgl. 1, 293. 297. 299. 300. 305. 308. 315. 323. 325. 331. hamann hat zuletzt selbst jene Briefe nicht ganz gebilligt. 1, 446.

<sup>3) @</sup>benb. 210 - 223.

<sup>4) @</sup>benb. 51.

<sup>5) @</sup>benb. 394.

<sup>6)</sup> Ebend. 149. Aus biefer Schrift ift Bieles im Borigen entnommen. Sie steht ben Konfestionen Augustins in eben bem Grabe nabe, als fie von benen Rousseau's im tiefften Grunde verschieben ift. Bie sehr fie von ben nachften Bekannten hamanns

Im Jahre 1758 erhielt Hamanns Bruder eine Lehrerstelle an der Domschule in Riga. Hamann war besorgt wegen bessen "Gleich, gültigkeit," wie sich später zeigte, mit großem Recht besorgt. "Mein Bruder hat Ursach," schreibt er seinem Bater, "sein Unvermögen wie Salomo zu erkennen und sich selbst als ein Kind anzusehen, das weder seinen Ausgang noch Eingang weiß, damit er um ein geborsam und verständig Herz bitte, die Heerde, die ihm anvertraut ist, zu weiden mit aller Treue und zu regieren mit allem Fleiß." Späterhin tröstet, belehrt, warnt und straft er wiederholt den Bruder. Alls derselbe beim Examen eine Rede halten soll, schreibt er ihm: "Wenn Du eine Rede zu halten haft, so rede so, daß Dich die Kinder verzstehen können, und sieh mehr auf den Eindruck, den Du ihnen mitztheilen kannst, als auf den Beisall gelehrter und wisiger Maulassen.

Du nennst Deine Arbeit ein Joch — Es ist ein köstlich Ding einem Maune, daß er das Joch in seiner Jugend trage."

Ein andermal ermahnt er ihn, seinem Amte gewisenhaft vorzustehen. "Du willst bester als andere Leute sein," schreibt er weiter, "und brauchst den Sommer nicht, wozu er andern Menschen gegeben ist: die Freundlichseit Gottes zu sehen und zu schmeden. Bas Narren schreiben, darum bist Du neugieriger, als was Gott thut; ja wenn Du auch nur jene zu verstehen und anzuwenden wüstest! So bleibt aber alles tobt und unfruchtbar in Dir."

Hamanns Ermahnungen wurden jedoch vom Bruder wenig beherzigt. \*
"Du willft nichts von dem anwenden, was man Dir an die Hand gibt," schreibt ihm Hamann. "Deine Schüler werden Dir immer nachahmen und nichts recht lernen wollen, weil Du fie nicht recht lehren willst. Du bist so geheim mit Deinen Schulsachen gegen mich, als wenn es Staatsgeschäfte waren. — Benn Du von der Bichtigseit Deines Amtes recht eingenommen warest, wurde diese Lust und die Roee davon nicht in hundert Kleinigseiten hervorbrechen, in

misbeutet wurde, bezeugt ein Brief h.'s an J. G. Lindner (1, 352). Ramhaften Mannern fpaterer Beit, welche hamann verurtheilten, burfte das gelten, was er jesnen Bekannten sagt: "Mein Lebenslauf läßt sich nicht durchblattern und mit Eckel lesen. herr B... wird noch Zeit nothig haben und ganz andere Ersahrungen, als er bisher gehabt ober kennt, ehe er vieles darin verstehen kann."

<sup>1)</sup> Ebend. 335. — 2) Ebend. 364. — 3) Ebend. 383. — 4) Ebend. 457. — 5) Ebend. 3, 8.

Fragen, Anmerkungen, Beobachtungen?" — Beiter sagt er: "Benn es Dir angstlich fällt, als ein Lehrer Deine Stunden anzuwenden, so gehe als ein Schüler in die Rlasse und sieh Deine Unmindigen als lauter Collaboratores an, die Dich unterrichten wollen; gehe mit einem Borrath von Fragen unter ihren Hausen, so wirst Du die Ungeduld der Wisbegierde beim Anfange der Lektion in Dir fühlen und das Rachbenken eines solchen Schülers mit nach Hause bringen, der eine ganze Gesellschaft von Lehrern auf einmal vergleichen und überssehen kann. — Wer von den Kindern nichts lernen will, der handelt dumm und ungerecht gegen sie."

Hamann hatte bem Bruder eine griechische Grammatit von Bagner sehr gelobt. Der Bruder antwortet: ", sie ift sonst sehr gut,
aber etwas zu kurz und ein bloßes Gerippe." Darauf schreibt Hamann: "Ein Gerippe muß trocken und bem Gesicht unangenehm sein, von Abern, Sehnen und Fleisch entblößt; widrigenfalls ist es ein Aas. Diese durren Anochen muß eben der Geist des Lehrers bekleiden und beseelen. Das ist die viva vox im Unterricht, eine Tochter der lebendigen Erfenntnis, und nicht wie vox humana, eine Orgelpfeise. Gründliche Einsichten sind nicht leicht; sie mußen gegraben und geschöhft werden."

Alle Ermahnungen hamanns waren aber vergeblich; schon im Jahre 1760 gab ber Bruder sein Schulamt in Riga auf "und lebte von da an bis 1778 zu Konigsberg in dumpfem Müßiggange, zu-lett blobsinnig." 2

Bom Jahre 1759 bis 1787 lebte Hamann fast ununterbrochen in Königsberg. Bier Jahre (1759—1763) pflegte er seinen alten franklichen Bater. Im Jahre 1767 erhielt er die Stelle eines Schreibers und Uebersehers bei ber Accisedirektion, 1777 ward er Packhosver-walter, 1787 bekam er ben Abschieb.

Aus seiner mariage de conscience hatte er 4 Kinder, einen Sohn, Johann Michael, geboren 1769 und 3 Töchter. Gine neue padagos gische Lebens-Spoche trat durch die Kinder für ihn ein. Ginsichtsvoll, gewißenhaft wie er war, von keiner väterlichen Affenliebe verblendet, suhlte er sich oft sehr unglücklich, wenn er an die Zukunst seiner Kinder dachte. "Bas ich für ein wunderliches und schwaches Berkzeug von

<sup>1) @</sup>benb. 13. 14.

<sup>2)</sup> Ebend. 1, XVI. Bgl. 5, 290 u. a. D.

Bater bin," fdreibt er an herber, "läßt fic gar nicht benten. Gine mabre Glude, ber man Enteneier untergelegt. 1 3m Jahre 1776 fdreibt er gang muthlos an benfelben: 2 "Deine brei Rinder haben ihre Mutter, ob fie gleich eine barte Abamstochter ift. und mich rechtschaffene Reben gefoftet. Geftern ift meine altefte Tochter Die gange Treppe binunter gefallen. Die beiligen Engel im Simmel felbft find nicht im Stande Rinder au buten, geschweige au erziehen. Gott Lob! fie ift ohne Schaben bavon gefommen. Mit meinem Sans Dichel gebt alles frebegangig und ber Junge verlernt Luft und Sitte. Dies ift mein bochker Rummer, ber mir Angft und grave Sagre macht, baß ich nichts felbft für feine Erziehung thun und eben fo menig baran wenden fann. 3ch batte einen Sonntga ben grimmigen Ginfall ihn über Sals und Ropf einzubaden und bem Pontifex maximus in Deffau au übermachen! Die Site bat fic wohl gefühlt, aber ber Wurm nagt noch am Mart, mas ich mit bem Anaben mit ber Beit anfangen foll. -Ach, über gaudia domestica geht nichts; hierin besteht ber einzige himmel auf Erben; aber mala domestica find auch bie mabre Solle felbft für Batriarchen und David gewesen. Gottes Beift und bes Meniden Sohn find bier die einzigen Schulmeifter."

Herber tröstete ben verzweiselnden Freund. ""Ueber die Erziehung Ihres Hans Michel," schreibt er, "grämen Sie sich nicht, man richtet boch damit nichts aus. Gedulden Sie sich noch ein wenig; ich rücke jest ja selbst bem Pontisex Max. in Dessau näher, und mein Anabe wächst auch heran, den er aber, so Gott will, nie sehen oder haben soll. Mir kommt alles erschrecklich vor, wie ein Treibhaus, oder vielmehr wie ein Stall voll menschlicher Gänse. Als neulich mein Schwager, der Jäger, hier war, erzählte er von einer neuen Methode, Eichwälder in zehen Jahren zu machen, wie sie sonst nur in fünszig oder hundert würden, daß man den jungen Eichen unter der Erde die Herzwurzel nähme, so schieße über der Erde alles in Stamm und Meste. Das ganze Arcanum des Basedowischen Plans liegt, glaube ich, darin,

<sup>1)</sup> Chemb. 6, 125.

<sup>2)</sup> Ebend. 5. 170. Bgl. eb. 120. 267. 287.

<sup>3)</sup> Basebow, welcher im Jahre 1776 ben Kulminationspunkt seiner Berühmts beit erreichte.

<sup>4) @</sup>benb. 183.

<sup>5)</sup> Gerber fam bamale von Budeburg nach Beimar.

und ihm, ben ich personlich fenne, mochte ich feine Ralber zu erziehen geben, geschweige Menschen. Aurz, lieber Gevatter, laget euren Jorn übergehen, und harret, wie ein Adermann wartet auf die toftliche Krucht ber Erden."

Doch verließen Hamann die Sorgen für seine Kinder nicht. 3m Jahre 1782, sechs Jahre später, tröftet er Reichardt, ber einen Sohn verloren hatte: 2

"Welcher Fülle von Sorgen, Kummer, Berantwortung find Sie überhoben! Je größer die Liebe eines Baters, desto tödtlicher find seine Sorgen und besto höllischer sein Schmerz. Je ebler die Gaben unserer Kinder, besto mehr Gesahr ihrer Ausartung und Misbrauchs und Berführung in einer Welt, die im Argen liegt, und kein Feind ist so gefährlich als unsere in mehr als einem Berstande blinde Zärtlichkeit und eitle Selbstliebe, sie als unsere eigenen Geschöpfe zu behandeln, und die thörichte Bestissenheit, ich weiß nicht, was für ein Ibeal unseres Bildes und Ramens ihnen einzubrägen." — \*

Hamann sah ganz klar, wo es ihm bei Erziehung seines Sohnes fehlte. Die ihm eigene ausgezeichnete Gabe Sprachen zu lernen, Bücher zu lesen, verführte ihn, bem Sohne "ein Ival seines Bildes und Ramens einprägen" zu wollen. Im A Jahre 1780, da derselbe erst eilf Jahre alt war, las er mit ihm Plato's Phaedon; zwei Jahre später die Aeneide, Ilias, den Pentateuch im Grundtert, das neue Testament zum sechsten Rale; im vierzehnten Jahre lernt der Knabe enalisch, französtisch, polnisch, und liest den Bindar.

<sup>1)</sup> Man vergleiche bieß treffende Urtheil herber's mit den großen hoffnungen, welche Kant und Oberlin vom Philanthropin hegten. Hamann felbst schreibt (5, 158): "Basedow's Philanthropinum ist immer eine sehr merkwürdige Erscheinung; sein lächerliches Programm an die Kosmopositen hat mir gestern viel Nachdenken und Autheil eingeslößt. Gine Revolution der Geister und unserer Erde oder ihres kleinsten Theiles scheint in Gährung zu sein."

<sup>2) 6, 257.</sup> 

<sup>3)</sup> Beruhigter äußert sich hamann in einem Briefe an Jacobi vom Jahre 1785. "Wenn meine Kinder nur wachsen und zunehmen, sagt er, so will ich alter Mann gern abnehmen und jene Freude gibt mir Gott in vollem Maße." Briefwechsel mit Jacobi 79.

<sup>4) 6, 117.</sup> 

<sup>5) @</sup>benb. 269.

<sup>6)</sup> Cbenb. 308.

Im Jahre 1783 nahm Hamann auf ben bringenben Bunfch seines Freundes, des Hofrath Lindner in Mitau, beffen achtzehnjährigen Sohn au fich.

"Seine Starte ober Somache in Sprachen," idreibt er bem Bater, ' "babe noch nicht untersuchen fonnen noch mogen. Rach einigen Babrzeichen feiner Aufrichtigfeit und Befdeibenheit, ift mir feine Berficherung binlanglich, bag es noch nicht bis jum Edel gegen bie gelehrten Sprachen gefommen." - Beiterbin beift es: ber junge Linb. ner folle mit feinem Sohne Zeichnen und Mathematif treiben. nifch. (Griechisch, wenn er bazu Genuge bat) Kranzofisch, Englisch" nehme er, Samann auf fich; ju vier anbern Sprachen fei Belegenheit. Spater erfieht man aber ben Rrebsgang. 2 "Wir haben uns," ichreibt Samann bem Bater, "biefe Boche vorzüglich mit bem Latein beschäftigt, und bienachft mit bem Frangofischen, worin bie Anfangsgrunde bei feiner fonft ftarten Routine giemlich icheinen vernachläßigt zu fein. -Bas ben Stol anbetrifft, fo werbe fur bie Grundfase und ben Genium ber Muttersprache so viel Sorge tragen, als jebe andere erforbert. Mit Chrien und Soulubungen bin ich nicht im Stande mich abzugeben, benn alles was ich bavon weiß, läuft auf die einzige Zeile bingus: "Scribendi recte Sapere est et principium et fons."

Ein Onkel nahm ben Zögling auf die Redoute, es fanden sich anderweitige Zerstreuungen. Hamann schreibt dem Bater: er wolle dem Sohne seine Freiheit nicht nehmen, verabscheue auch bei den eigenen Kindern allen Zwang ohne Roth. "Es kommt alles darauf an," fährt er fort, "die Wahl seiner Reigungen zu lenken durch seste Grundsähe und nicht durch bloß äußerliche Formalitäten." In demselben Briefe sagt er: " "Beurtheilen Sie nicht den Fortgang Ihres Herrn Sohns aus seinen Briefen, und wenn Sie aus selbigen etwas zu schließen Anlaß bätten, so ditte ich hierin auch aufrichtig mit mir zu Werke zu gehen. Ein guter Baumeister arbeitet in die Erde, ehe das Geringste über derselben ins Auge fällt. Ze geschwinder man mit dem Letten eilt zur Schau, desto weniger taugt der Grund."

"3d weiß nicht anders zu verfahren," foließt er, "als wie ich

<sup>1) 6, 315.</sup> 

<sup>2)</sup> Ebenb. 322.

<sup>3)</sup> Ebenb. 327.

es mit meinen eigenen Kinbern mache, an beren Liebe mir mehr gelegen ift, als an meinem väterlichen Ansehen, und beren Glud boch bas einzige ift, was Eltern wunschen können für fich selbft." —

In den folgenden Briefen Hamann's nimmt seine Hoffnung für den Zögling mehr und mehr ab. Latein ift das Hauptaugenmerk, aber es will mit Decliniren und Conjugiren nicht recht fort; "Bälle, Koncerte, Theater ist (des Zöglings) Element: Ist es einem jungen Menschen zuzumuthen, die Gegenstände seines Dichtens und Trachtens sobald zu verleugnen und sie mit ganz entgegengesetzen zu vertauschen?" Der erwähnte Onkel hielt ihn in der Komödie frei, und dieser mußte "mit Distretion behandelt werden."

Eine jüngere Schwester des jungen Lindner hatte sich herausges nommen diesem im Gouvernantenstyl zu schreiben, was Hamann scharf tadelt. Er sagt: "Das Gute tief herein, das Bose heraus treisben — schlechter scheinen als man wirklich ist, beger wirklich sein als man scheint; dieß halte ich für Pflicht und Kunst." — Lindner hatte Bedenken gedußert über den Ton in den Briefen seines Sohnes. "Dergleichen Symptome des Leichtsinns," erwiderte Hamann, "hören von selbst auf, wenn die Quelle gebeßert wird, und müßen eber bestördert und avancirt, als zurück getrieben werden."

So steht die Erziehungsaufgabe noch zu Oftern, aber am darauf folgenden Pfingstmontage schreibt Hamann an Lindner: 2 "weder Bitten noch Anerbietungen werden mich bewegen können, Ihren Herrn Sohn länger als diesen Sommer zu behalten." Es sehle "an der Pfingstgabe des Geistes, dem Selbstriebe." In einem andern Briefe 3 fagt Hamann vom Zögling: "Reigung zu Moden, Komödien, gesellschaftlichen Zeitvertreiben und den dazu gehörigen Berdiensten hatte allen Geschmack an Gründlichkeit und Wißenschaft flumpf gemacht. Gar kein Selbstrieb von einer Seite und von der andern ein schon zu reif gewordener Bevbachtungs, und Rachahmungsgeist des Schlendrians und der moyons de parvenir. Die Tiefe des stillen Waßers wurde bald ergründet, und ich mußte mit meiner gemachten Probe zum Besschluß eilen."

<sup>1) 6, 332.</sup> 

<sup>2) @</sup>benb. 344.

<sup>3) @</sup>benb. 358.

v. Raumer, Gefdichte ber Babagogif. II. 2. Auft.

Er batte bebenflich und porfichtig bem Bater gleich anfange veriprocen, nur eine Probe zu machen. Marum Diefe fo übel ausfiel. ergibt fich aus bem Mitgetheilten. Ift bie Frage: ob Samann nicht auch einen Theil ber Schuld trage, jo mußen wir gesteben, baß er, wie bem eigenen Sohne, fo auch biefem Bogling, bem es qualeich an Gaben und gutem Billen fehlte, viel zu viel zugemuthet. Bahrend ber junge Menich bes lateinischen Deflinirens und Konjugirens noch nicht machtig ift, lieft Samann mit ibm bie Epifteln bes Sorga und fuct ihm augleich bie Elemente bes grangofifchen, Englischen und Griebifden beigubringen! - Bas einen fo flaren Dann wie Samann. au foldem Disgriff verführen tonnte, ward icon bemertt. Comenius fagt: 1 ber Lehrende fei entweber nicht allzugeistreich (nimis ingeniosus) ober er habe Gebuld gelernt (patientiam doctus). Er beruft fich hierbei auf bas Bort Cicero's: quo quisque est solertior atque ingeniosior. hôc docet iracundius et laboriosius: quod enim quisque celeriter arripuit, tarde arripi videns, discruciatur. Aber, fahrt Comentus fort: ein folder Lehrer wird bebenfen: feine Aufgabe fei nicht die ingenia gu transformiren, fonbern zu informiren, er tonne bem Schuler nicht geben, noch ber Schuler ihm felbft nehmen, mas nicht von oben verlieben merbe. Diefe treffenden Bemerfungen bes Cicero und Comenius icheinen auf Samann gang anwenbbar. 2 -

Wir haben so ben ausgezeichneten Mann in ben verschiebenften pabagogischen Lebensverhältniffen kennen lernen — zuerst wie er selbst von Eltern und Lehrern erzogen wirb — bann als Hosmeister frembe Kinder, zulest ben eigenen Sohn und einen Pflegsohn erzieht. Aus Briefen an seinen Bruder ergaben sich seine Ansichten über ben Beruf und die Pflichten eines Schullehrers.

Auch über die Erziehung seiner Tochter finden sich Aeußerungen Hamanns. "In biefem einzigen Stud" (in der Kindererziehung), schreibt er, "habe ich zu wenig Beihülfe von meiner ehrlichen Haus-mutter, kann aber auch nicht mehr als den guten Willen von ihr

<sup>1)</sup> Opp. didact. 2, 133.

<sup>2) &</sup>quot;Ich habe wie ein Pferb gearbeitet, bas Latein bis Oftern (beim jungen Lindner) burchzusetsen" schreibt Hamann (6, 344); und gibt damit eine sehr treffende Erklärung bes "laboriosius" eines hoch begabten Mannes, welche zugleich das "iracundius" burchblicken läßt.

<sup>3) 5, 171.</sup> Brief an Berber.

forbern." Somit fehlte freilich bas Kundament ber Maddenergiehung. und es barf und insofern nicht wundern, bag hamann feine altefte Tochter im Sabre 1784 in eine Benfionsanstalt that. "3ft fie." fcreibt er, "bes Guten fabig, bas bie Bflegemutter ibr autraut, fo foll fie feine Befellichafterin, fonbern als Schwefter, als Tochter, ihre Bflichten erfullen, um eine gute Chefrau und Sausmutter zu werden. Sat fie Talente gur Ergieberin und Gefellichafterin, fo haben Eltern und Geschwifter bas nachfte Recht jum Genuge berfelben." 2 - An Diese altefte Tochter ichreibt er 1787: "Rurchte Gott, liebes Rind, und vergiß beine Eltern und Geschwifter nicht, wie ich euch alle in meinem Sinn und Bergen trage. Lies nicht aus Borwit, fonbern mäßig. -In bem besten Garten gibt es Regeln, an benen man fich verbrennen fann. Gewöhne bich lieber, aute Bucher oft zu lefen, ale an bas leibiae Raiden." 3 Und in einem fpatern Briefe fagt er: "3ch freue mich von Grund ber Seele über beinen Gifer an ber Erziehung beiner Schwester ju grbeiten. Unterftube auch beine glie gute Mutter und erleichtre ibr bas Leben in wirtichaftlichen und bauslichen Beichaften. "

So scheint er bas erreicht zu haben, was er burch die Penfions, erziehung ber Tochter bezweckte. —

Außer bem bisher mitgetheilten Pabagogischen, was aus has manns Lebensverhaltniffen resultirte, finden sich in seinen Schriften noch viele treffliche Gedanken über Erziehung und Unterricht zerstreut; einige mögen hier folgen.

4

5, Gott ift in ben Schwachen machtig; bas find aber feine schwaschen Leute, bie — anstatt als hirten lebendiger Lämmer sich anzussehen, sich für Physmalions halten, für große Bildhauer, beren liebereiches herz ben Othem bes Lebens ihnen mittheilen wird, si dies placet."

2

"Treue ift ba; ich fage nein, und leugne rund aus, daß fie fo wenig im Tummeln und Berumschmeißen, noch lagen Sanden besteht."

<sup>1) 7, 198. 236.</sup> 

<sup>2) 7, 320.</sup> 

<sup>3) @</sup>benb. 378.

<sup>4)</sup> Ebenb. 422.

<sup>5) 1, 464.</sup> Aus einem Briefe an Rector Linbner, welcher hamanns Bruber betrifft.

3

"Ein Fonds von Misanthropie und ein fteifes Wesen fann nicht gut fein bei einem Schulmann, besonders bei einem öffentlichen. Gin Menschenfeind und Freund Dieser Welt ift beibes ein Keind Gottes."

4

""Den Berth einer Menschenseele, beren Berluft ober Schaben nicht durch ben Gewinn bieser ganzen Belt ersett werben kann: wie wenig kennt diesen Berth einer Menschenseele der Andriantogluph des Emils, blinder als jener Knabe des Propheten (2 Kön. 6, 15—17.) Jede Schule ist ein Berg Gottes wie Dothan, voll feuriger Rosse und Bagen um Elisa her. Last uns also die Augen aufthun und zusehen, daß wir nicht jemand von diesen Kleinen verachten, denn solcher ist das Himmelreich und ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht des Baters im Himmel."

5.

..., Die Unwisenheit ber Beltweisen, die von der Erziehung ohne der Beisheit Anfang, ohne Furcht und Salbung! dichten burfen."

R

3An einen Lehrer ber Weltweisheit, ber eine Phyfit fur Kinder ichreiben wollte, ichreibt Samann:

"Sie find in Wahrheit ein Meister in Ifrael, wenn Sie es für eine Kleinigkeit halten, sich in ein Kind zu verwandeln, trop Ihrer Gelehrsamkeit! Ober trauen Sie Kindern mehr zu, unterbessen Ihre erwachsenen Juhörer Mühe haben, es in der Geduld und Geschwindigskeit des Denkens mit Ihnen anszuhalten? Da überdem zu Ihrem Entwurf eine vorzügliche Kenntnis der Kinderwelt gehört, die sich weder in der galanten noch akademischen erwerben läßt."...

"Die blinden Seiden hatten vor Rindern Shrerbietung, und ein getaufter Philosoph wird wißen, daß mehr dazu gehört für Rinder zu schreiben, als ein Fontenellischer Wis und eine buhlerische Schreibart. Bas schöne Geister versteinert und schönen Marmor begeistert, daburch wurde man an Kindern die Dajestät ihrer Unschuld beleidigen."

"Sich ein Lob aus bem Munbe ber Rinber und Sauglinge gu

<sup>1) 2, 420.</sup> 

<sup>2) @</sup>benb. 2, 422.

<sup>3) @</sup>benb. 443 sqq.

bereiten! — an diesem Ehrgeiz und Seschmad Theil zu nehmen, ift fein gemeines Geschäft, das man nicht mit dem Raube bunter Federn, sondern mit einer freiwilligen Entäußerung aller Ueberlegenheit an Alter und Weisheit, und mit einer Berleugnung aller Eitelseit darauf, anfangen muß. Ein philosophisches Buch für Kinder würde daher so einfältig, thöricht und abgeschmadt aussehen müßen, als ein göttliches Buch für Menschen geschrieben. Run prüsen Sie sich, ob Sie so viel herz haben, der Versaßer einer einfältigen, thörichten und abgeschmadten Raturlehre zu sein? Haben Sie Herz, so sind Sie auch ein Bhilosoph für Kinder."

"Das größte Gesetz ber Methobe für Kinder bosteht barin, sich zu ihrer Schwäche herunterzulaßen; ihr Diener zu werden, wenn man ihr Meister sein will; ihnen zu folgen, wenn man sie regteren will; ihre Sprache und Seele zu erlernen, wenn wir sie bewegen wollen, die unfrige nachzuahmen. Dieser praktische Grundsat ist aber weber möglich zu verstehen, noch in der That zu erfüllen, wenn man nicht, wie man im gemeinen Leben sagt, einen Narren an Kindern gefreßen hat."

7.

"Ohne bas vollfommene Gefet ber Freiheit, wurde ber Menich gar teiner Radahmung fühig fein, auf ber gleichwohl alle Erziehung und Empfang beruht; benn ber Menich ift unter allen Thieren ber größte Bantomin."

8.

- 2, Wie habe ich mich in ber kleinen Schweizerhutte eines Maurers erquidt, Lienhard und Gertrub! Wie sein ift in diesem ruhrenden Drama das neweor pevdos ber Apostel neuer Philosophie über die Legislation aufgebect!"
- ""In Lienhards und Gertruds Hutte sah ich Erscheinungen einer achtern Philosophie und Politik, als in Raynal's 10 Theilen oft, und westindischer Mahrchen."
- \*"Lienhard und Gertrub . . . ber Berfager hat bie Schreibart gang nach bem Rationalton herabgestimmt. Ungeachtet biefes gehlere (?)

<sup>1) 4, 42.</sup> Rachahmung, nicht Rachaffung.

<sup>2) 6, 243.</sup> 

<sup>3) @</sup>benb. 247.

<sup>4) 7, 306,</sup> Bgl. Briefe an Jacobi 6. 185.

für Liebhaber ber Reinigkeit und Deutlichkeit, gibt es umwiberftehlich schone, ftarte, große Stellen, baß man fich gar nicht fatt baran lefen kann."

A.

"Ich bente von Erziehung wie von allen Mitteln, beren menschlicher Gebrauch lediglich von einem hobern Segen abhängt, und einen mäßigen Gebrauch ziehe ich immer einem erzwungenen und übertriebenen vor."

10.

An Reichardt, beffen Knabe gestorben war, schreibt Hamann: 2 "Der Stifter aller Freuden ist zugleich ein Gott alles Trostes — und beide entspringen gar hoch vom Himmel her aus seinem Bater. und Mutterherzen. — Der Mensch weiß nichts, Gott allein die beste Art und Zeit. — Die beste Erziehungsanstalt ist wohl der liebe Tod für unser ganzes Geschlecht. Das beste Philanthropin ist jene Geisterwelt unschuldiger und vollendeter Seelen, jene hohe Schule ächter Birtuosen und unser aller Mutter." —

"Das anatürliche Misverhaltnis in ben Bevolkerungs-Tabellen mag vielleicht feinen geheimen Grund in ber arithmetischen Politif bes himmelreichs haben, bas sich in dieser Rlasse ber Unschuld gleichsam refrutiren muß."

"Laset die Kindlein zu mir tommen und wehret ihnen nicht, sagte ber Stifter bes Taufbundes; ber Lebendigen Gott; benn sie leben ihm alle." Der Knabe "lebt nicht nur im Sinne und Herzen berer, die ihn geliebt und gesehen haben, sondern sein Leben droben wird auch wie ein Magnet wirken auf und, zu trachten nach dem Ort und Zustande, worin er ist und wohin er unser Borläuser geworden, um die

- 1) 7, 338. Hochft wichtig find hamann's Urtheile über bie burch Damm (1773) Mopftod und Campe (1778) angeregten Renerungen in ber beutschen Orthographie. Bgl. "neue Apologie bes Buchftabens h" (4, 114) und "Zwei Scherflein zur neuesten beutschen Literatur."
  - 2) 6, 248.
- 3) 7, 328. Aus einem Briefe an Bucholy, ber auch einen Knaben gang jung verloren hatte.
- 4) Des himmelreichs, "beffen Burger mehr aus Unmundigen, als Philosophen, Rittern, Krafts und Beltmannern bestehen werden. Durch die Mortalität der Kleinen scheint also das himmelreich der Bevölkerung aller irdischen Reiche überlegen zu sein und von Rechts wegen." Ebend. 331 in einem Briefe an Kraus.

Pflichten ber Erftgebornen vielleicht wie ein Schutzeift und guter Engel seines Geschwisters beger zu erfüllen, als Fleisch und Blut zu bichten und zu leisten vermögend ift. Wer von uns weiß, wozu seine animula vagula blandula vom Bater ber Geister berufen war? War's auch nur, einige göttliche Gefinnungen in uns hervorzubringen, uns von dem sinnlichen Genuß zu entwöhnen, der doch nur vergängliche Speise ist und nicht bleibt in ein beseres Leben, noch zu einem höhern Genuß fördert."

. . .

Rachdem ich nun die in Hamanns Schriften zerstreuten padagosgischen Gebanken zusammengestellt, um den Ueberblick zu erleichtern, so wende ich mich wieder zu seinem meist gleichförmigen Lebenslauf. Bedeutende Manner, mit denen er in Königsberg verkehrte, — Kant und Hippel vor allen — ein Briefwechsel mit vielen andern, mit Herder, F. H. Jacobi, Moser, Klopstock u. s. w. belebte und würzte sein einfaches Stilleben.

Bielfach gerieth er in fummerliche, bebrängte Umftanbe, bis ihn ' ju Ende des Jahres 1784 Franz Buchols, Herr von Welbergen (in Westphalen), durch ein sehr bedeutendes Geschent aus aller Roth, besonders von der Sorge für die Zukunft seiner Kinder befreite.

Auf deffen Einladung reifte er am 21. Juni 1787 mit seinem Sohne nach Westphalen, und hielt sich eine Zeitlang bei F. H. Jacobi in Bempelsort, dann in Welbergen und Munster bei Buchols auf. Hier wurden ihm Fürstenberg und die Fürstin Gallisin vorzüglich werth. Seine Briefe aus den letzten Monaten des Jahres 1787 und den ersten von 1788 deuten wiederholt auss Ende. 2 "Der mich unter so viel Wundern und Zeichen hergeführt hat," schreibt er am 14. Ropumber 1787, "wird mich auch mit Fried und Freud heimbringen ins rechte Baterland, Kyrie Eleison! und mir jeden Himmel, jedes Elystum auf Erden zu verleiben wißen."

Und am 24. Rovember: 3 "Je mehr bie Racht meines Lebens jus nimmt, besto heller wird ber Morgenftern im herzen, nicht burch ben

<sup>1) 7, 184.</sup> 

<sup>2) 339. @</sup>benb.

<sup>3) 7, 400.</sup> 

Buchftaben ber Ratur, fonbern burch ben Geift ber Schrift, bem ich mehr als jenem zu banken habe."

Am 23. Marz 1788: 1 "Je mehr ber anßere Mensch abnimmt, besto mehr ber innere wächst, je alter und unvermögender, besto ruhiger, zufriedener und vergnügter ich werbe. — Gott hat mir Feierabend gegeben, mich aus bem Gange öffentlicher Geschäfte ausgespannt, zu benen ich so wenig tauge, als zum Umgang mit der Welt. . . Wenn es einen Vorschmad des Himmels auf Erden gibt, so ist mir dieser verborgene Schatz zu Theil geworden, nicht aus Verdienst und Würzbigkeit, sondern es ist Gnade und Gabe einer höhern Hand, die ich anbeten muß. Sie war mir nothig zu meiner Reinigung und Stärfung."

Am 21. Juni 1788 entschlummerte er fanft. 3m Garten ber Fürstin Galligin warb er begraben. "

"Richt die Fulle und Anmuth achter Gelehrsamkeit, nicht die Kraft bes Berstandes, noch der Reichthum des Wises scheint mir das Größte an diesem Manne und das für unsere Zeit Erwünschtefte au sein, sondern der Geradstun, die Offenheit, Aufrichtigkeit und Lauterkeit, die Freiheit von Eitelkeit und Schein, mit einem Worte die anima candida, begnügt, eine Lilie im Thal, den Geruch des Erkenntnisses verborgen auszudusten, und ganz in dem Gedanken lebend, den sie kurz vor ihrer Enthüllung in dem erhabenen Worte ausgesprochen: Die Wahrs beit macht und frei, nicht ihre Nachabmung."

<sup>1) @</sup>benb. 409.

<sup>2)</sup> Bgl. Jacobi's Brief an Lavater in F. S. Jacobis Briefwechfel 1, 482. Bur Grabschrift bestimmte ibm bie Fürstin Galligin 1 Cor. 1, 23—25.

<sup>3) 1,</sup> XVII.

<sup>4) 1, 397.</sup> 

<sup>5)</sup> hamann's Briefwechfel mit Jacobi S. 429.

<sup>6)</sup> Diese treffliche Charatteriftit gibt ber herr herausgeber ber hamannichen Schriften am Schluf ber Borrebe jum erften Theil.

## 18. Berber.

'Johann Gottfried von Herber ift ben 25. August 1744 geboren, in Mohrungen, einer kleinen Stadt Oftpreußens, wo sein Bater das Amt eines Glodners und Kantors verwaltete. Dieser war ein gewißenhafter, einfacher Mann: die Mutter eine fromme, verständige Frau; beibe führten mit ihren Kindern 2 einen stillen, driftlichen Lebenswandel nach guter alter Weise.

Den Shulunterricht erhielt Herber von Grimm, bem ftrengen Rector ber Stadtschule in Mohrungen, beffen er jedoch immer mit großer Achtung gebachte; ein frommer Prebiger confirmirte ihn.

Im Jahre 1760 nahm ber mohrunger Diakonus Trescho ben 16jährigen Herber ins Haus, behandelte ihn jedoch nicht freundlich, baher dieser sehr verschloßen war. Als Trescho eines Tages Herbern auftrug, an den Buchhändler Kanter in Königsberg ein Manuscript zu besorgen, so legte der Jüngling ein selbstgefertigtes Gedicht: "an Cyrus" bei, ohne sich zu nennen. Kanter ließ das Gedicht sogleich druden; dieß geschah 1762, da Herder 17½ Jahr alt war.

Der Regimentschirurg eines russtischen Regiments, welches in Mohrungen Winterquatiere bezog, lernte Herbern kennen, gewann ihn lieb und nahm ihn mit nach Königsberg, damit er dort Chirurgie studieren sollte. Aber bei der ersten Section, der er beiwohnte, siel der Jungling in Ohnmacht. Dieß entschied ihn die Chirurgie aufzugeben; am 9. August 1762 ward er, nach einem, mit großem Lobe bestandenen Eramen, als Theolog immatriculirt.

Damals hörte er bei Kant: Logif, Metaphyfit, Moral, Mathematik und physische Geographie. Um bieselbe Zeit lernte er Hamann kennen; beibe sahen sich zuerst im Beichtstuhl; später lasen fie mit einnander ben Shakespear.

In dionomischer hinficht war herbers bamalige Lage sehr brudend; fie verbesterte fich, ba er 1763, in seinem 19ten Juhre am Collegium

<sup>1)</sup> Das folgende Biographische ist vorzäglich den "Erinnerungen aus dem Leben 3. G. von Herber's" entnommen. welche Frau von Herber "gesammelt und beschrieben" hat. Sie bilden in der Cottaschen Ausgabe der Herberschen Berke den 20. 21. und 22. Theil in der Abtheilung "Philosophie und Geschichte."

<sup>2)</sup> Bon zwei Sohnen und brei Tochtern ftarben ein Sohn und eine Tochter im 3ten Jahre.

Fridericianum eine Lehrerstelle erhielt, welche er mit ber größten Gewisenhaftigkeit verwaltete. "Ich verbanke biefem Dociren, sagte er später, die Entwicklung mancher Ibeen und ihre klarere Bestimmtheit; wer sich biese in irgend einer Sache erwerben will, ber bocire sie."

Im Jahre 1764 ward herber, vorzüglich auf Betrieb hamanns, 'Rollaborator an ber Domschule in Riga. In einem Briefe an ben Rector jener Schule, Lindner, gibt hamann bem 20jährigen jungen Manne das Zeugnis "eines ziemlichen Umfangs historischer, philosophischer und afthetischer Einsichten und einer großen Luft, den fruchtbarften Boden anzubauen, bei einer mehr als mittelmäßigen Erfahrung ber Schularbeiten."

Drei Jahre später (1767) erhielt herber neben bem Schulamte in Riga eine Predigerstelle. Als Lehrer hatte er wie in Königsberg, so in Riga, das größte Lob. ""Seine Lehrmethode, schreibt einer seiner Schüler, war so vortrefflich, sein Umgang mit seinen Schülern so busman, daß sie keiner Lection mit größerer Lust beiwohnten, als berjenisgen, die von ihm gegeben ward."

In Riga gab er (1767) sein erstes bebeutendes Werk, die "Fragmente zur deutschen Literatur" heraus; in den Jahren 1768 und 1769 die "kritischen Wälder." In den Fragmenten sindet man unter Anderm die tieffinnigsten und wahrsten Gedanken über Hintansehung der Muttersprache und Ueberschätzung des Latein, welches den Schulen Ton und Farbe gebe. Herber bekämpst dort die nachäffende Imitatio. Aus. drud und Gedanke sollten zugleich entstehen, sagt er, so sei es in der Muttersprache, nur in dieser könne man originell schreiben. Diese Schriften zogen ihm, besonders von Seiten des, durch Lessing unsterblich gewordenen Klop, die hestigsten Angriffe und Schmähungen zu, welche ihn so verstimmten, daß er sich im Jahre 1769 entschloß, um seine Entlasung nachzusuchen, und darauf mit einem Freunde nach Frankreich zu reisen. Der Iwed der Reise war: "die besten Erziehungs-

<sup>1)</sup> hamanns Schriften 3, 302.

<sup>2)</sup> Dberpaftor Bergmann. Ib. 94.

<sup>3)</sup> herb. Berte, Literatur und Runft, 2, 135 sqq. In bem Rapitel über bas Lateinlernen, sollen weiterhin mehrere treffliche Stellen aus jenen "Fragmenten" mitgetheilt werben.

<sup>4)</sup> hamann tabelte herbern scharf wegen feiner "Autor. Empfindlichteit." has manns Schr. 3, 396. 399.

anstalten und gelehrten Institute in Frankreich, Holland, England und Deutschland kennen ju lernen . . . und bei feiner Rudfehr nach Riga alsbann ein Erziehungsinftitut zu errichten." — 1

Anf der Seereise von Riga nach Rantes und in Frankreich schrieb herder ein hochst merkwürdiges Tagebuch, 2 in welchem alle Elemente seiner späterhin klar sich entwickelnden Universalität jugendlich wild durch einander gahren; "jede seiner vielsachen Eigenschaften wogt hier in titanischen Hoffnungen auf."

In diesem Tagebuche erwähnt er "ein Buch zur menschlichen und dristlichen Bildung," das er liesern möchte. "Es sienge, sagt er, von der Kenntnis sein selbst, des weisen Baues an Leib und Geist an: zeigte die Endzwede und Unentbehrlichseiten jedes Gliedes an Leib und Seele; zeigte die Mancherleiheit, die dabei statt fände — alsdann Regeln und Anmahnungen, sich an Leib und Geist so auszubilden, als man kann. Dieß erst an sich, und so weit ist Rousseau ein großer Lehrer! Alsdann kommt ein zweiter Theil für die Gesellschaft, wo Rousseau sein Lehrer sein kann." — Er fährt nun fort den Inhalt des beabsichtigten Werts anzugeben, erwähnt auch die christlichen Gegenstände, welche es bebandeln solle. —

Im Berfolg des Tagebuchs kommt er auf die ihm vorschweben, den padagogischen Ideale, er will "den menschlich wilden Emil des Rouffeau zum Nationalkinde Lieflands machen." "D ihr Locke und Rouffeau, ruft er aus, und Clarke und Franke und Hecker's und Shisching's! euch eifre ich nach: ich will euch lesen, durchdenken, nationalisiren."

Hierauf gibt Herber ben vollftanbigen Blan einer Schule, aus welchem ber ftarte Ginfluß hervorleuchtet, welchen Rouffeau auf ihn

<sup>1)</sup> Bhilof. unb Beich. 20, 107.

<sup>2)</sup> Ib. 21, 167. Dieß wichtige Tagebuch ift nicht vollftanbig, sonbern "mit Beglagung vieler Stellen, beren Gebanten in anbern Schriften bes Berf. ausgeare beiteter vorkommen" (!) in ber cottaschen Ausgabe ber herberichen Werke abgebruckt, vollstänbig bagegen in "v. herbers Lebensbilb" Bb. 2. S. 153 sag.

<sup>3)</sup> Gervinus Reuere Geschichte ber poet. Rational-Literatur 1, 468. 485. "Bir has ben, sagt G., außer Gothes Jugenbbriefen nichts, was die Titanomachie diefer Jahre, die prometheische himmelfturmerei so trefflich ausspricht, wie dieses Tagebuch." Ebend. 487.

<sup>4)</sup> Lebenebilb 2, 191.

<sup>5)</sup> Ebend. 195. In der cottaschen Ausgabe, Philosophie 10, 311, mit der Aufschrift "Ibeal einer Schule 1769."

übte. So bekämpfte er hier die Sprannei des Latein, und hebt dagegen aufs stärste die Realien heraus. "Meine Methode", sagt er, "bildet sachenreiche Köpse, indem sie Worte lehrt, oder vielmehr umgekehrt, lehrt Worte indem sie Sachen lehrt." — "Reine Schule ist gut, wo man nichts als Latein lernt; ich habe ihm zu entweichen gessucht, da ich drei völlig unabhängige Realclassen errichtet, wo man für die Menschheit und fürs ganze Leben lernt." "Es wird immer, weißagt er, einen ewigen Streit geben zwischen lateinischen und Realschulen: diese werden sür einen Ernesti zu wenig Latein, jene für die ganze Welt zu wenig Sachen lernen."

Die Grammatit foll, nach biefem Plan, nicht am Latein, sonbern an ber Muttersprache erlernt werben. 2

""Grammatik, sagt er, lerne man aus der Sprache, nicht Sprache aus der Grammatik, Styl aus dem Sprechen, nicht Sprechen aus dem künstlichen Styl."

"Rach ber Muttersprace, heißt es an einer andern Stelle bes Schulplans, folgt die französische: denn sie ist die allgemeinste und unsentbehrlichste in Europa: sie ist nach unserer Denkart die gebildetste: der schone Styl und der Ausdruck des Geschmack ist am meisten in ihr geformt . . . sie ist die leichteste und einförmigste um an ihr einen praegustus der philosophischen Grammatif zu nehmen: sie ist die ordentlichte zu Sachen der Erzählung, der Bernunft und des Raisonnements. Sie muß also, nach unserer Welt, unmittelbar auf die Muttersprache solgen, und vor jeder andern, selbst vor der lateinischen, vorausgehen. Ich will, daß selbst der Gelehrte beser Französisch als Lateinisch könne."

So zeigt sich auch in Bezug auf Spracherlernung Gerbers bamalige höchst realistische Ansicht, welche er concentrirt so ausspricht: 
"Es wird Hauptzweck, dem Anaben von alle dem lebendige Begriffe
zu geben, was er sieht, spricht, genießt, um ihn in seine Welt zu
seben . . . . er wird sich nie in einer andern Welt geboren zu sein
wünschen, weil ihm durch keine andere der Ropf verrückt ist, und die
seinige sein erster Horizont wurde." Und ploblich fährt er fort: "D
bätte ich einmal einen solchen Eursus durchgesehrt! und noch mehr, ihn

<sup>1)</sup> Chenb. 10, 332. — 2) Chenb. 330. — 3) Ib. 330. — 4) Ib. 335. — 5) Ib. 314.

seibst burchgelernt! und zuerst durchgelernt! und ware so gebildet! Run bleibt mir nichts als eine zweite Erziehung übrig: ich will mich in Frankreich bemühen, die Buffons und Rollets recht schähen zu lernen, überall Runst und Ratur und Auftritte ber Menschen aufzusuchen und in mich zu prägen . . . . und die rechten Quellen von Buchern tennen zu lernen, um mich nach ihnen, wenn ich sie babe, zu bilben." —

Der geniale fünf wid zwanzigiährige Mann, ward sich auf einmal der Halbeit seiner Bildung bewußt. Aufgewachsen unter Büchern, erscheint ihm diese Bücherwelt als eine Welt von Antitypen, Gegenbildern, und er entschließt sich zu diesen die Typen, die Urbilder zu suchen, — in Frankreich zu suchen! In dieser seiner Reaction überschätzt er das ihm Fehlende, und das was er besitzt erscheint ihm viel zu gering. Wie start aber auch der französische Einsluß auf Herber damals war, so berührte er doch mehr die Peripherie als den Mittelpunkt seines Wesens. Unangesochten von dem flachen Deismus des Franzosen, empsiehlt er in demselben Schulplan aufs Eindringlichste — Luthers Ratechismus. "Der, sagt er, muß recht innig auswendig gelernt werden und ewia bleiben."

Waren jene französischen Elemente in Herbers innerstes Befen einzehrungen gewesen, so würden ihm während seines Aufenthalts in Frankreich gewis nicht so bald die Augen über Franzosen und französische Sprache aufgegangen sein, wie sich dieß klar aus dem Berfolg seines Reisetagebuchs und aus Briefen ergibt. "Zeht bin ich, schreibt er an Hamann, in Rantes, wo ich in weniger, aber vertrauter Gesellschaft, französische Sprache, Sitten und Denkart kennen lerne — kennen aber nicht annehmen lerne, denn ich entserne mich immer mehr, je näher ich sie sehe." Und in einem Briefe aus Paris bemerkt er: "Frankreich könne nie völlig sättigen, und er sei dessen berzlich müde."

Rouffeau selbst muß ihm, bei naberer Befanntschaft mit Frank, reich, in einem ganz andern Lichte erschienen sein, als früher. 3 "Bei Rouffeau, sagt er im Berfolg bes Tagebuchs, muß alles die Wendung

<sup>1)</sup> Lebensbilb 2, 60.

<sup>2)</sup> Ebenb. 124. Treffenbe Charafteriftiten ber Frangofen und bes Frangofischen ebenb. 288—295. 301. 302.

<sup>3) &</sup>quot;Man fann feinen frangofischen Schriftfteller tennen, wenn man nicht bie Ration tennt" fcreibt herber aus Frankreich. Philos. 20, 143.

bes Baraboren annehmen, die ibn verbirbt, die ibn verführt, die ibn gemeine Saden neu, fleine groß, mabre unwahr, unwahre mahr machen lebrt. Richts wird bei ibm fimple Behauptung; alles neu, frappant, munberbar: fo wird bas an fich Schone boch übertrieben, bas Babre au allgemein und bort auf Babrheit au fein: es muß ibm feine falfche Tour genommen, es muß in unfere Belt gurudgeführt werben, wer aber fann bas? Rann's jeber gemeine Lefer ?\_ ifts nicht oft mubfamer, ale baß es lohnt, was man babei gewinnt? und wird nicht alfo Rouffeau burch seinen Beift unbrauchbar ober icablic bei aller feiner Groke?" 1-An einer andern Stelle ' beißt es: Boltaire ift "eitel und frech auf fich. (Rouffeau) ftols und bochmuthia auf fich; aber beibe fuchen nichts fo febr. als bas Unterscheibenbe. Rur iener glaubt fich immer icon unterschieden zu baben und verficht fich bloß burch Bis; Diefer burch feine unausftehliche, immer unerborte Reuigfeit und Baraborie! So febr Rouffeau gegen bie Philosophen ficht, so fieht man boch, baß es auch ihm nicht an Richtigfeit, Gute, Bernunft, Rusbarfeit feiner Gebanten gelegen ift; fondern an Grobe, Außerorbentlichem, Reuem, Krabpantem. Bo er bieß finden tann ift er Sophist und Bertheibiger; und baber baben bie Arangofen fo menia Philosophen. Bolitifer. Geichichtichreiber; benn biefen brei Leuten muß es bloß an Bahrheit gelegen fein. Bas aber opfert nun nicht Boltaire einem Ginfall, Rouffeau einer Reuiafeit auf!"

Wie nüchtern und wahr urtheilt hier der 25jährige Herder, wie ift er so bald von der früheren Ueberschätzung Rouffeau's zurückgekommen! Davon werden wir und sogleich noch mehr überzeugen, wenn wir sehen, wie er siegreich die heillose Gallisomanie und die Uebertreibungen der Bbilantbropinisten bekämpft. —

Frankreichs mube, verließ er zu Anfang des Jahres 1770 Paris und reifte über Holland nach Gutin und von da, als Hofmeister eines Prinzen von Holstein, nach Strafburg, wo er mit dem, um 5 Jahre jüngern Gothe, bekannt ward. Hier erhielt er einen Ruf als Conft-

<sup>1) @</sup>benb. 265.

<sup>2)</sup> Ebend. 278. Daß herber biese letteren Urtheile über Rousseau erst in Frankreich geschrieben habe, ergibt fich hieraus. Am 5. Juli 1769 kam er in Rantes an (Lebensb. 2, 24), im solgenden October schreibt er von da an hartknoch: er habe noch an seinem Tagebuch zu schreiben, "mit welchem ich, heißt es, noch immer auf bem Schiffe, und lange noch nicht einmal im Sunde bin."

storialrath nach Buseburg, wo er vom Jahre 1771 bis 1776 blieb. Als er hier im Jahre 1771 ben Emil Rousseaus von neuem lieft, so bemerkt er: ' "wir müßen ihn nicht loben sonbern thun." Dennoch dußert er sich fünf Jahre später (1776) mit bem, ganz nach Rousseau gemodelten Philanthropin Basedows burchaus unzufrieden. "Mir tommt alles erschrecklich vor, schreibt er an Hamann, wie ein Treibhaus ober vielmehr wie ein Stall voll menschlicher Gänse. Als neulich mein Schwager, der Jäger, hier war, erzählte er von einer neuen Methode Eichwälder in zehen Jahren zu machen, wie sie sonst nur in fünszig ober hundert würden, daß man den jungen Eichen unter der Erde die Herzwurzel nehme, so schieße über der Erde alles in Stamm und Aeste. Das ganze Arcanum des Basedowschen Plans liegt, glaube ich, darin, und ihm, den ich persönlich kenne, möchte ich keine Kälber zu erziehen geben, geschweige Menschen."

Wie hier, urtheilt er, mit tiefer, nuchterner Einsicht, in mehreren spätern Schulreben über die neuen, vielgepriesenen Erziehungsmethoben, und kampft gegen die "lichte, leichte Methobe in usum delphinorum aevi nostri." — Wer in die Wißenschaft, sagt er, "Licht hineinlugt, wo feins ift, wer Fasilichkeit hineinlugt, wo sie nicht ift, ift Gaukler und nicht Lehrer." Er erklärt sich gegen die, welche "Leibnitische und Rewtonische philosophie pour les enkants" einrichten, die da vermeinen: Sprachen ließen sich "ohne Gedächtnis, Mühe und Grammatik lernen."

In einer andern Rede spricht er davon, a daß man "statt bes versalteten Borts , Schule' ber Mode zu gut neue anständigere Ramen besliebt, z. B. Erziehungsinstitut, Philanthropin, zudem "viel von Genie, von Originalgenie, das sich selbst helse und keines andern Lehrers besdürfe, von wunderbarer Ausbildung durch eigene Kraft geredet und gerühmet." "Solche leere Lobpreisungen eingebildeter Raturkräfte" seien der Jugend hochst schädlich geworden; "die sogenannte Ratur" habe zur Zerrüttung der regelmäßigen, strengen, bedächtigen Kunst gewirst. — Seien die alten Schulen rechter Art, so "werde wohl kein Berständiger einen wohlgegründeten öffentlichen Tempel der Wissenschaft und guten Erse

<sup>1)</sup> Phil. und Gefch. 20, 208.

<sup>2)</sup> Samanns Schr. 5, 184.

<sup>3)</sup> Berber Bbil. und Gefch. 10, 24. 25.

<sup>4)</sup> Ib. 60.

ziehung für jene kleinen Dianentempelden hingeben, mit benen man unter grunen Baumen burch manche Mobekunfte unserer Zeit Abgotterei treibe. Manche biefer Spielwerke batten fich ichon in ihrer Richtigkeit gezeigt." 1

Es ift eine Freude ju feben, wie fich aus bem genialen gabrenden Jungling ber besonnene geniale Mann entwickelt. Dieß tritt uns auch in Beziehung auf jenes oben mitgetheilte übertriebene Lob bes Frangofischen entgegen, an welchem jeder beutsche Lefer, wie jeder, ber in die Ratur bes Französischen und sein Berbaltnis zu andern Sprachen, besonders zum Latein. Einsicht hat, gewis Aergernis nehmen mußte.

Der Lefer wird fich aber mit Herber in biefer hinficht ganz aus, sohnen, wenn er in ben "Briefen zur Beförberung ber humanität," welche ungefähr ein Bierteljahrhundert später als jener Schulplan geschrieben wurden, seinen eminenten Angriff gegen die "Gallisomanie, Franzosensucht" ber Deutschen lieft. "Eine viel tiefere Bunde, sagt er, hat uns diese geschlagen. —

Wenn Sprache das Organ unfrer Seelenfrafte, das Mittel unferer innersten Bildung und Erziehung ist: so können wir nicht anders als in der Sprache unferes Bolks und Landes gut erzogen werden; eine sogenannte französische Erziehung, (wie man sie auch wirklich nannte) in Deutschland muß deutsche Gemüther nothwendig misbilden und irre führen. Mich dunkt, dieser Satz stehe so bell da, als die Sonne am Mittage.

Bon wem und für wen ward die französische Sprace gebildet? Bon Franzosen, für Franzosen. Sie druckt Begriffe und Berhältnisse aus, die in ihrer Welt, im Lauf ihres Lebens liegen; sie bezeichnet solche auf eine Weise, wie sie ihnen dort jede Situation, der flüchtige Augenblick, und die ihnen eigne Stimmung der Seele in diesem Augenblick angibt. Außer diesem Areise werden die Worte halb oder gar nicht verstanden, übel angewandt oder find, wo die Gegenstände fehlen,

<sup>1)</sup> Ib. 114. Rebe gehalten 1790.

<sup>2)</sup> Phil. und Gefch. 14, 80 sqq.

<sup>3)</sup> Der Schulplan ift von 1769, die Briefe erschienen in den Jahren 1793—1797. Benn herber späterhin (1801) die Ueberwachung der französsischen Sprache durch die Bariser Akademie und selbst den Einstuß bieser Sprache auf andere europäische, bessonders auf die deutsche rühmt, so scheint ihn hierzu Widerwille gegen eine deutsche "dunkle Metaphysist, die sich selbst kaum verstehet" gegen "verwirrte Begriffe, dunkle Knäuelsperioden" gereizt zu haben. Phil. und Gesch. 11, 58. 65. 66. Gervinus (l. c. 481) stellt dies Rühmen mit Gothes Preisen der Anständigkeit Boltaire's zusammen.

gar nicht anwendbar, mitbin nutlos gelernt. Da nun in feiner Sprache fo febr bie Mobe berricht, ale in ber frangofischen, ba feine Sprache fo gang bas Bild ber Beranberlichfeit, eines wechfelnden Karbenfpiels in Sitten, Meinungen, Beziehungen ift als fie; ba feine Sprache, wie fie, leichte Schatten bezeichnet und auf einem Karbenflavier glangenber Lufterscheinungen und Strablenbrechungen spielet; mas ift fie gur Erziehung beuticher Menichen in ihrem Rreife? Richts, ober ein Irrlicht! Sie läßt die Seele leer von Begriffen, ober gibt ihr fur bie mabren und mefentlichen Begiebungen unferes Baterlandes falfche Ausbrude, ichiefe Bezeichnungen, frembe Bilber und Affeftationen. Aus ihrem Rreise gerudt, muß fie folde, und mare fie eine Engels. iprache, geben. Alfo ift es gar nicht vermeßen zu fagen, baß fie unferer Ration, in ben Stanben, mo fie Die Ergiebung leitete, ober vielmehr die gange Ergiebung mar, ben Berftand vericoben, bas Serg verobet, überhaupt aber bie Seele an bem Befentlichften leer gelagen bat, was bem Gemuth Freude an feinem Geschlecht, an feiner Lage, an feinem Beruf gibt; und find bieß nicht bie fußeften Rreuden?

Und doch besteht der ganze Werth eines Menschen, seine burgerliche Rubbarfeit, seine menschliche und burgerliche Glückseligkeit darin,
daß er von Jugend auf den Areis seiner Welt, seine Geschäfte und
Beziehungen, die Mittel und Zwede berselben genau und auf's reinste
tennen lerne, daß er über sie im eigensten Sinne gesunde Begriffe,
herzliche fröhliche Reigungen gewinne, und sich in ihnen ungestört, unverrückt, ohne ein untergelegtes fremdes und falsches Ideal, ohne
Schielen auf auswärtige Sitten und Beziehungen übe. Wem dieß
Glück nicht zu Theil ward, dessen Denkart wird verschraubt, sein Herz bleibt kalt für die Gegenstände, die ihn umgeben; oder vielmehr von
einer fremden Buhlerin wird ihm in jugendlichem Zauber auf lebenslang sein Herz gestohlen.

Was haben wir benn in ber Welt schähbareres als die wahre Welt wirklicher Herzen und Geister? Daß wir unsere Gedanken und Geschle in ihrer eigensten Gestalt anerkennen und sie andern auf die treueste, unbefangenste Art außern: daß andere dagegen und ihre Gedanken, ihre Empfindungen wiedergeben, kurz, daß jeder Bogel singe, wie die Ratur ihn singen hieß? Ift dieß Licht erlöscht, diese Flamme erstidt, dieß ursprüngliche Band zwischen den Gemuthern zerrißen oder

verzauset; statt bes allen sagen wir auswendiggelernte, frembe, armselige Phraseologien ber. D bes Jammers! ber ewigen Flachheit und Kalfcheit! Eine Geist und Herz austrochnenbe Durre und Kälte."

Im Jahre 1776 gieng herber von Budeburg nach Weimar, auf Gothes Betrieb als Confistorialrath in bas bortige Oberconfistorium berufen, beffen Brafibent er 25 Jahre fpater (1801) warb.

Rächft seinem Umt an der Kirche lag ihm hier vornehmlich die Berbeferung der Schulen am Herzen. Im Jahre 1783 entwarf er einen neuen Schulplan und verschaffte den Lehrern eine Solderhöhung. Auf feinen Betrieb wurde 1787 ein Schulmeister. Seminar gestistet. In die niedern Schulen suchte er das "Beste und Anwendbare" von der Pestalogischen Lehrmethode einzusühren. Den Geistlichen gab er "die Besugnis einer strengen Aussicht über die Landschulen."

Herber wollte jenen feinen Schulplan durchaus nicht druden laßen, "weil, sagt er, alle bergleichen laute Anfänge meistens elend ausgehen. Denn, fährt er sort, hier kommt alles auf Ausübung, auf lebendige Methode und Bersuch an. Ein blendender Topus ift in einer halben Stunde zu entwerfen; er wird aber nachher eine Feßel in der ein Bierteljahrhundert nachher lahm schleichet."

Seine Absicht war: "daß die untern Rlaffen Realfcule für nutliche Burger, die obern ein wißenschaftliches Gymnasium für Studirende werden" follten.

Er bat sichs aus, bei dieser Einrichtung freie hand zu haben. "Seit meinem 19ten Jahre, sagte er, habe ich auf den erften Rlassen eines akademischen Rollegii docirt, und bin seitdem nie außer der Arbeit oder der Sphorie von Schulanstalten gewesen. Fremde, selbst katholische Länder, haben mich bei ihren Einrichtungen um Rath gefragt, und mit der größten Bescheidenheit, mit der ich über mich selbst denke und rede, glaube ich hinzusehen zu durfen, daß ich das verstehe, wovon die Rede ist." —

Auf alle Weise bewährt herber Einficht in bas Schulwesen, und Beschidt es zu behandeln. Besonders verband er im mannlichen Alter Die größte Bietat gegen bas gute Alte mit ber aufmerkamften Aner-

<sup>1)</sup> Phil. und Gefc. 22, 14 sqg.

<sup>2)</sup> Ib. 30.

<sup>3)</sup> Ib. 36.

fennung bes guten Reuen. Immer ftrebte er jenes festzuhalten und gegen naseweise, unreise Reuerer zu vertheidigen; aber seine conservative Gesinnung machte ihn nicht blind gegen Nechtes und Anerkennenswerthes, das hier und da auftauchte. —

Diese nüchterne gesunde Betrachtung der Schulsachen ist bei Herbers poetisch zartem Wesen wahrhaft zu bewundern; sie tritt uns unter Anderm in seinem Entwurf zu dem oben erwähnten "Schulmeister-Seminarium" klar entgegen. Er sagt in diesem Entwurf: Es "ist ber einzige Zweck eines Schulseminarii, fern von allen Oftentationen und pädagogischen Spielwerken unserer Zeit, jungen Leuten, die sich dem Schulstande widmen, eine bequeme Gelegenheit zu verschaffen, das Rothwendige und wahrhaft Rühliche ihres kunstigen Berufs durch Unterricht und eigene Uebung zu lernen; denn die beste Geschicklichkeit eines Schullebrers wird nur durch Methode und Uebung erlernt."

Auch auf ein theologisches Seminar war Herber bedacht. Er hielt dafür: 2 das erfte Samenkorn der Art muße man in der Stille säen: weil, was laut angefangen werde, wie die Akten der vorigen Beit zeigten, sich meistens sacht ende." So äußert sich hier wieder die weise Demuth, welche weiß, daß der Segen von oben kommt, Eitelskeit aber alles Gedelben töbtet. —

In seinem Gutachten über ein Predigerseminar' fagt er: "Was bei den Aerzten das Klinikum, bei den Juristen das Formularium practicum ist, muß für die Theologen ein Seminarium für künftige Geistliche bewirken, zu dem nach jetiger Lage der Sache die Akademie vielen Beistand zu leisten außer Habitus ist. Geschickte und erfahrene Geistliche allein sind es, die es ausmachen können."

Den jungen Theologen rath er, wie früher Luther that, sie follten suchen in Lehre und zwar in öffentliche Lehrübung zu kommen. "Ich sehe es, sagt er, als ein Glud meiner besten Jünglingsjahre an, daß ich lehren mußte... Ich weiß was ich damit gewonnen, etwas das mir das ewige Lesen und Zuhören schwerlich würde gegeben haben....

<sup>1)</sup> Ib. 39. Der erfte Entwurf von 1780, ein zweiter von 1786, bas genehemigte Requiativ von 1789.

<sup>2)</sup> Ib. 48.

<sup>3)</sup> Ib. 56. Es ift vom Jahre 1797.

<sup>4)</sup> In feinen Briefen bas Stubium ber Theologie betreffenb. Rel. und Theol. 14, 225. 226.

Prediger die gute Schullebrer waren (wenn fie es nur nicht zu lange blieben) lernt man balb unterscheiben an Ordnung, Bigenschaft, reeller praftischer Kenntnis."

Er schrieb auch einen sehr lehrreichen "Entwurf ber Anwendung dreier akademischen Jahre für einen jungen Theologen." hier rath er den Jünglingen ja nicht zu früh die Universität zu beziehen, und empsiehlt ihnen das Studium der Geographie und Raturgeschichte. "Die Renntnis unfres Wohnplates, sagt er, seiner Geschöpfe und Versaßung überhaupt ist einem, der Gott einst predigen will, unentbehrlich." Der geniale Mann rath den Studirenden — das Rachschreiben, wodurch man "die Gedanken mehr sondere und digerire." — Er warnt gegen hyperkritisches Lesen der Bibel. "Das neue Testament, sagt er, treibe man in dem religiösen, simpeln und schlichten Sinn, wie es die Apostel schrieben und die ersten Christen lasen."

"Für sich selbst sollten die Studirenden nicht viel grübeln und lieber das Gute als das Bose lesen — nicht bis aufs Jota Alles erflären wollen" — sich an "die innere Uebereinstimmung, Reinheit, Kraft und Schöne des Wortes Gottes selbst" halten. —

Diesem Studienplan für angehende Theologen, schließen sich "Briefe an Theophron" an, 3 die an einen Jüngling gerichtet sind, welcher eben sein akademisches Studium der Theologie vollendet hat. Herder lobt besonders die sebevolle Gesinnung, welche Theophron gegen seine Lehrer gehabt, daß er so sern "von Buhenstolz und unwisender Anfgeblasenbeit" gewesen. Dann geht er auf die Rlage des jungen Mannes ein: "daß ihm das Lesen der Bibel so gestört und entweiht sei, wie er den fritischen Blick nicht los werden könne, und ihm das Wort Gottes in der Hand der Aritis vorkomme, wie eine ausgedrückte Citrone." "Faßen Sie ein Herz, schreibt Herder, alle Schiesheiten zu überwinden, Berg und Thal zu ehnen, und wieder zu dem geraden Sinn zu gelangen, der Sie in ihrer Jugend einst beglückte und ohne den wir nie glücklich werden können."

Um wichtigften in Bezug auf theologisches Studium ift aber

<sup>1)</sup> Ib. 15. 19.

<sup>2)</sup> Ib. 29,

<sup>3)</sup> Relig. und Theol. 15, 59. Diefe Briefe find 1782 gefchrieben.

<sup>4)</sup> Ib. 69.

Herders "Gutachten über Borbereitung junger Geistlichen auf die Afabemie." — Beranlaßt ward dieß Gutachten durch die traurigsten Erschrungen. Junge Theologen zeigten sich am Schluße ihrer akademischen Lehrjahre häusig ganz untauglich zum Predigtamte. Man warf die Frage auf: ob man nicht die fünstigen Geistlichen in eigenen theologischen Schulen bilden solle? Hiergegen tritt Herder, bei aller Angertennung der bestehenden lebelstände, auf, und gibt Rath, wie man diesen abhelsen könne, ohne die überkommene Studienweise abzuschaffen.

Zuerst? sucht er den Schaden nicht in der theologischen, sondern in der philosophischen Facultät, welche besonders angehenden Studirenden die Köpfe verdrehe, und sie sur das nachsolgende theologische Studium verderbe. Dies um so mehr, als "die jungen Leute zu früh und unreif auf die Asademie kämen;" unreif an Berstand und Urtheil, unreif an Charakter, daher jeder intellectuellen und sittlichen Bersührung preis gegeben. Als kräftigste Abhülse rath Herder: die Schulzeit um ein Jahr zu verlängern, auf jedem Gymnastum eine Selecta zu stiften, in der die Jünglinge sich als academioi betrachten lernen." "So werde ihnen das längere Berweilen auf der Schule nicht hart sallen, der Uebergang auf die Asademie sie nicht schwindelnd machen." Auf solche Weise beseitige man auch akademische Borlesungen über Gegenstände, welche nur schulmäßig gründlich gelehrt werden können, indem man dieselben der Solecta zuwiese.

Bulett wollen wir einen Blid guf Die trefflichen Schulreben werfen, welche Herber als Ephorus bes weimarichen Gymnafti, meift an ben Eramentagen hielt.

In zwei Reden preist er ftrenge Ordnung und Bucht ber Schule, zumal in einer Zeit bes größten Sittenverfalls. Wenn folche Bucht fehle, wenn der Lehrer nicht völlig in feiner Rlaffe Herr, seiner Schuler nicht mächtig, so sei das Schulgeschäft eine Höllenqual des Sisphus

<sup>1)</sup> Ib. 129. Leiber nur "gusammengezogen aus zwei, inner ben feche letten Lebensjahren bes fel. Berf. barüber gefchriebenen Gutachten abnlichen Inhalte."

<sup>2)</sup> Ib. 136.

<sup>3)</sup> Ib. 142.

<sup>4)</sup> Bhilosophie und Geschichte 10, unter bem Titel: "Sophron. Gesammelte Schulreben. herausgeg. von 3. G. Maller." Die erfte Rebe von 1779, Die lette von 1802.

und der Danaiden. ' Aber das: Maxima dobetur puero reverentia — durften ihrerseits die Echrer nicht vergeßen. In einer dritten Rede spricht er von der Studirmethode, und gibt zu, daß sich dieselbe in manchen Disciplinen, (z. B. in der Raturlehre,) mit diesen Disciplinen selbst vervolltommnet habe. Dann aber bekämpft er die schwächlichen und schwächenden neu ausgekommenen Erleichterungsmethoden.

Eine Rede handelt von Schulübungen. Herder empfiehlt unter Anderm bringend bas möglichst getreue und boch nicht peinliche Uebersiehen der Rlassifter in die Muttersprache. Zudem fleißige Lecture, wosdei der Schüler vom Lehrer berathen werden muße. "Sehr ausgezeichnete Menschen, sagt er, bilden sich ohne Lehrer; es ift aber übel, wenn zu unserer Zeit sich alles ohne Lehrer bilden und oft nur durch seine Unsörmlichkeit ausgezeichnet sein will." "Eine Schule guter Art, bemerkt er in derselben Rede, ist eine Gesellschaft Bienen, die ausstliegen und Honig sammeln, eine Schule läßiger Art ware eine Gesellschaft der lastdaren Thiere, die hingehen, wohin sie getrieben werden, und auch von dem, was man ihnen aussez, zeitlebens nichts erbeuten."

In der Rede 2 "Bon Schulen als Gymnasien" spricht er wieder über die Ausbildung angeborener Anlagen durch Uebung. Dahin zählt er: Uebungen im sinnlichen Auffaßen und Einprägen. Alle solche Uebungen sagt er, mußen fortgebend und abwechselnd sein; edle Racheiserung, Hesiods "gute Eris" muße dabei walten. — Hinsichtlich solcher Uebungen stünden die Schulen weit über den, alle Uebung hintansetzenden, Universitäten. —

Zwei Reben handeln von der Rolle, welche die schönen Wißenschaften auf Schulen spielten. 3 Webe einer Zeit, sagt Herber, welche "schön heißt, was und leicht ift, wo angenehm ift, was und in den Rund fliegt." Die Alten kaunten den Ausdruck "schöne Wißenschaften" im Gegensat ber gründlichen und nühlichen gar nicht.

Durch literae humaniores, studia humanitatis brudten bie Romer gludlich ben richtigen Begriff ber iconen Wißenschaften aus. Den Alten war bas Schone "wesentlicher Theil eines Karen, richtigen, verftanbigen, bilbenben Bortrags, nicht Flitterftaat." "Allen Wißen-

<sup>1)</sup> Ib. 194.

<sup>2)</sup> lb. 225.

<sup>3)</sup> Ib. 45 unb 99.

schaften, sagt er, sehlt bas Beste, wenn man ihnen bas Schone, b. i. das zur Menschlichkeit Bilbende raubet, daß es aber jede auf ihre Art haben könne und haben solle, daß keine Bigenschaft barbarisch und inhuman sein durfe, daß selbst die abstractesten Kenntnisse ihren Reiz, ihre Schönheit haben" dieß ließe sich nachweisen.

"Bom Ruten ber Schulen." Gegen pseudogeniale Renerer, welche alle Tradition verachten, die wir vorzüglich durch Schulen übertommen. "Das ganze menschliche Geschlecht ift gewissermaßen eine, durch alle Jahrhunderte fortgesette Schule, und ein neugebornes Kind, das plotisch dieser Schule entnommen, das dieser Kette des Unterrichts entrißen, auf eine wüste Insel gesett würde, ware mit allem seinen angebornen Genie ein armes Thier, ja in zehnfachem Betracht elender als die Thiere."

"Der Geift unserer Beit geht mehr barauf gu gerfioren als zw bauen . . . Ginen Baum ju fallen, foftet nur einige Streiche; aber einen Baum wachsen zu machen, braucht es Jahre ober Jahrhunderte."

Dann wendet sich Herber gegen unwisende Lehrer. "Es ist bekannt, sagt er, daß ein Unwisender und Schwärmer eigentlich nichts Rechtes lehren kann, daß wer lehren will selbst muße gelernt, d. i. sich klare und richtige Begriffe, nebst einer hellen, leichten, fastlichen Methode muße erworden haben. Daher sind alle Halbgelehrten so gern gegen den wahren Unterricht. Ich glaube, wir sind alle darüber einig, daß dieß faule Fische sind. . . Je älter man wird, wenigstens je mehr die Bernunft bei und zur Reife kömmt, um so mehr sieht man ein, daß es mit allem diesem Geniewesen, mit dieser Begeisterung, mit dieser Beredtsamseit über Sachen, von denen man nichts weiß, mit dieser Thätigkeit in Geschäften, von denen man nichts versteht, ganz und gar keine Art hat; und ich sir meinen Theil habe einen Gränel daran, wenn ich Genies dieser Art predigen, sprechen, handeln sehe, lese oder böre. Lerne was so kannst du was."

Scheint fich boch alles, was herber bier fagt, von felbst zu verfteben! Und boch! Sacotot, beffen Methobe in neuerer Zeit fo viel

<sup>1)</sup> Ib. 59. Die Rebe marb oben icon ermabnt.

<sup>2)</sup> In ber Gebachtnistebe auf ben verftorbenen weimarschen Rector Seinze lobt er biefen als "einen Deifter, ber, was er nur halb verftanb, gar nicht lehren mochte." 1b. 129.

Auffehen gemacht hat, er fagt: feinen "Universalunterricht habe niemand begriffen, welcher fich nicht für fahig halte seinen Sohn in Dingen zu unterrichten, die er selbst nicht verstehe . . . Er beruft fich dabei auf seine Erfahrung: benn er habe Hollandisch und Ruffisch gelehrt, was er nicht verstanden, er habe in der Musik unterrichtet, die er jest noch nicht könne."

"Schule ift, sagt Herber weiter, wo wir eine Wißenschaft, ober eine Sprache, Runft ober ein Geschäft grundlich und nach Regeln sernen, wo wir und nach diesen Regeln üben, sie und zur Gewohnheit machen, wo unsere Fehler und nach Gründen gezeigt und auf die leichteste Art verbeßert werden. ..... Run verstehet sich aber von selbst, daß ein Lehrer die Sache wißen muß, die er lehret; folglich kann ich sie auch von ihm, und zwar beßer als von mir selbst, der ich nichts davon weiß, lernen." "Gewis ist's Lob und Empfehlung für einen Menschen, heißt es an einer andern Stelle, wenn man sagt: er hat Schule; dagegen einem Rips-Raps, der von keiner Schule weiß, Festigkeit, Bestimmtheit in seinen Arbeiten sehlet."

Auch gegen die bis zur außersten Caricatur, besonders durch Jascotot, ausgebildete heuristische Methode, enthält diese Rede Herbers schlagende Stellen. Er spricht gegen das selbst Erfindenwollen von "Wißenschaften, Regeln, Kunsten, wie sie und der Geist oder vielmehr der Wind zusühret;" wir hatten übergenug an den langst erfundenen Wißenschaften zu lernen. —

"Rach Einführung einer Schulverbeßerung. 1786." In dieser Rebe klagt er, daß das Publikum fich so wenig für Schulen interessire, sie so wenig achte. Er bekämpft die Meinung: als solle man auf Gymnasien schon die fünstige bürgerliche Bestimmung der Schüler ins Auge saßen; zunächst sei es auf allgemein menschliche Bildung abgesehen.

"Ueber ben Borgug ber öffentlichen ober Brivatichulen 1790."

"Den puren guten lateinischen Schulen" will herber feine Berteibigungerebe halten. Er tritt bem Borwurf: bag bie Schüler alle nach bem Latein geordnet, andere Renntniffe nur als Rebenwert beshandelt wurden, faktisch entgegen, indem er nämlich die neue Ordnung

<sup>1)</sup> Jacotote Universalunterricht, bargeftellt von Dr. Goffmann G. 22.

<sup>2)</sup> Berber Ib. 248.

<sup>3)</sup> Ib. 112.

einführt: daß der Schüler fünftig zwar nach Maßgabe seiner Tüchtige feit im Latein, den Rang und Namen erhalten, allesn auch in jeder andern Lection z. B. in der mathematischen, nach Maßgabe seiner Tüchtigseit in derselben, hoch oder niedrig gesetzt werden solle. Die Schüler einer bestimmten lateinischen Klasse tönnten hiernach in verschiedenen Lectionen verschiedene Pläze haben.

Wenn Herber in mehrern Reben als entschiedener Sprecher für das gute Herkömmliche, wenn er ganz conservativ erscheint, so empsiehlt er in der zulest erwähnten ebenso entschieden eine Reuerung, er empsiehlt, wie wir sagen wurden, eine Verbindung des Klassen, und Fachspftems. Das von Alters her herrschende Latein soll freilich, nach wie vor, den ersten Rang auf Schulen behalten; allein die andern Lehrsächer erhalten auch Rang und Stimme, und erscheinen den Schülern fortan nicht mehr als gleichgültige Zugaben zum Latein, sondern als selbständige Disciplinen, welche auf fleißige Erlernung Anspruch machen.

Und in mehreren andern Reden vertritt Herber, wie in seiner Jugend, den Realismus, aber einen geläuterten Realismus, nicht einen soichen, der stolz allein herrschen will. Wenn er 1798 "vom Fortschreiten einer Schule mit dem Zeitalter spricht," so will er der Zeit nicht in Uebertreibungen gehorchen, wohl aber "in dem, wo sie wahr und nühlich hinweiset." Aus voller eigener Ueberzeugung erkennt er nun an, daß die Zeit mit gutem Recht Ausbildung der Schüler im Berstehen, Reden und Schreiben der Muttersprache, in Raturkunde, Mathematif und Geographie fordre. Boll großer Liebe ist seine Rede "von der Annehmlichkeit, Rühlichkeit und Rothwendigkeit der Geographie." "Mit dem äußersten Bergnügen, sagt er, habe er dieselbe in den besten Jahren seines Lebens gelernt und mit eben so vielem Bergnügen andere gelehrt." Er preist die Geographie, daß sie in Berbindung mit der Naturgeschichte, die Basis der Bölkergeschichte sei. — Der frische Entusiasmus, welcher diese Rede durchdringt, ist derselbe der in den

<sup>1)</sup> Ib. 212.

<sup>2)</sup> hierüber bas Rabere in ber Rebe: "Bon ber Ausbilbung ber Rebe unb Sprache in Kinbern und Junglingen."

<sup>3)</sup> Ib. 77.

<sup>4)</sup> lb. 78.

Ibeen zur Geschichte ber Menschheit lebt, beren erfter Theil in bemselben Jahre 1784 erschien, ba biese Rebe gehalten murbe. —

In einer zweiten Rebe: '"Bom wahren Fortschritt in ber Schule," spricht er starf gegen "alte, leere, trage Gewohnheit." "Jeder Lehrer, sagt er, muß seine eigene Methode haben, er muß sie sich mit Berftande erschaffen haben, sonst frommt er nicht." Dieß im stärkten Widerspruch gegen veraltetes Herfommen, da man nur in die Fußtapfen der Bordermanner treten mag. —

Söchft geistreich ist die Rebe: "Bom Genius einer Schule;" 2 sie ift sehr charakteristisch für Herber. Der Genius ist ihm: "Personisication der ganzen reinen und edeln Natur des Menschen;" die Personissication der "Humanität." Sehr interessant ist es, diese Rede mit einer zweiten zu vergleichen, welche überschrieben ist: "Bon Schulen als Werksätten des Geistes Gottes oder des heiligen Geistes." Wie verhält sich der "Genius einer Schuke" zum heiligen Geiste und zu dessen Wirken?

Ich breche hier ab, indem ich auf Herbers Schriften verweise. \* Es war nicht meine Absicht möglichft erschöpfende Auszüge zu liefern, nur so viel wollte ich geben als nothig, um die Padagogen unferer Beit zu reizen, welche, bei Ueberschähung der Gegenwart, tieffinnige, gesunde und zeugungsträftige Gedanken früherer großer Geister leicht hintanseben. —

Das Leben Herbers hatten wir bis zum Jahre 1776 begleitet, ba er nach Weimar kam. Wie sehr Schulen, Seminare, wie sehr bie Bildung ber Prediger und Lehrer ihm hier am Herzen lagen, wie er mit Rath und That eingriff, haben wir gesehen. In solcher Thätigseit beharrte er standhaft und hoffnungsvoll, schien es auch oft: er arbeite vergeblich. Er beharrte bis an sein Ende, das am 18ten Descember 1803 erfolgte. Sein Leben brachte er auf 59 Jahre und 4 Monate.

<sup>1)</sup> Ib. 254.

<sup>2)</sup> Ib. 146. Gehalten 1793.

<sup>3)</sup> Ib. 200. Gehalten 1797.

<sup>4)</sup> Der Sophron ift überbieß gesonbert herausgegeben.

## 14. Friedrich Anguft Bolf.

geboren 1759, geft. 1824.

Der Preußische Minister von Zedlitz war ein enthusiastischer Bersehrer ber padagogischen Ansichten und Unternehmungen Basedows. Daher tam es, daß er Trapp, der Lehrer am deffauischen Philanthropin war, nach Halle berief und für ihn eine eigene Prosessur vor Badasgogist stiftete. Zugleich ward dem neuen Prosessor die Direction eines padagogischen Instituts übertragen, in welchem nicht bloß Knaben ersogen, sondern auch Lehrer gebildet werden sollten.

Trapp gehörte ganz ber basedowschen Richtung an, wie sein "Berssuch einer Pädagogik" beweist. Ein selbstgefälliges, flaches und besschränktes Raisonniren über Religion, Philosophie, Gelehrsamkeit, ein Erheben des Gemeinen und gemeines Berachten des Eveln tritt und in diesem Buche überall entgegen. Rur ein Beispiel. 2 "Die Erternung fremder Sprachen, sagt er, ist eins der größten unter den Uebein, die die Schulen, besonders in Deutschland, drücken, und das Wachsthum der Menschen an Bollsommenheit und Glückeligkeit hindern."

— "Es fragt sich: wie viel Sprachen und was für welche der Erzieher lernen müße? Wollte Gott er brauchte keine als seine Muttersprache zu lernen! Aber wenn auch die Erziehung auf den besten Zuß geseht werden könnte: so würden doch Latein und Französisch nicht aus Deutschland zu verbannen sein."

Im Jahre 1783 legte Trapp seine Stelle nieber, um in hamburg eine Erziehungsanstalt zu übernehmen; ber Amtsnachfolger bieses Mannes, bieses roben Wibersachers claffischer Studien war ber größte Philolog seiner Zeit, Friedrich August Bolf.

Bolf ift im Jahre 1759 zu Hainrobe geboren, einem unweit Rorbhausen gelegenen Dorfe. Hier war sein Bater Schulmeister und Organist. Dieser suchte ihm, ba er noch nicht gehörig sprechen und laufen konnte, latein und deutsch beizubringen. Rach zuruckgelegtem zweiten Jahre, lange zuvor ehe er lesen und schreiben lernte, wußte

<sup>1)</sup> Rorte Leben Bolfe 1, 141. 145.

<sup>2)</sup> Berfud, 420.

<sup>3)</sup> Ib. 474.

er schon eine Menge lateinischer Borter; ' von ber Mutter übertam er eine gute Aussprache und Liebe jur Mufit.

3m Sabre 1765 murbe ber Bater nach Rorbbaufen verfest. Der erft fechbiabrige Rnabe trat in Die britte Rlaffe bes bortigen Gumnafii ein, im eilften Lebensiabre marb er in die erfte verfest. Rector mar Kabricius, ibm folgte Sate, ein febr tuchtiger Mann, ber auf Bolf großen Ginfluß batte, aber leiber icon nach neunmonatlicher Amteführung (1771) ftarb. Unter Sales Rachfolger, bem Rector Alberti fant bas Bomnaftum. Der fünfzebniabrige Molf wies in einer Lection Diefes Mannes Unwisenbeit nach, und beim öffentlichen Eramen verrieth er, bag berfelbe ben Schulern Die fcmerften Rragen nebft ben Antworten in die Reber Dictirt habe, um fo vor ben Leuten icheinen ju tonnen. 2 Bon ba an besuchte Bolf bas Gomnafium wenig, ftubirte bagegen für fich mit übertriebenem Gifer Die Alten, mobei ibn zwei Brediger und ein Arat in Rordhaufen, besonders aber ber Collaborator Leopold in Rlefeld reichlich mit Buchern unterftuten. Dann lernte er unter Anleitung bes Dufifdirectors Krantenftein englisch, frangofisch, italianifch und fpanifch - fo gut ale ce eben ber Lehrer felbft verftanb.

Im 16ten Jahre brachte ihn der Bater zu dem bedeutenden nordschäuser Organisten Schroeter. Wiewohl er mit großem Eifer Rlasviers und Orgelspiel getrieben, so hatte er dennoch teine Reigung sich ganz der Musik zu widmen. Dazu kam, daß Schroeter ihn mit masthematischen Demonstrationen marterte. "Diese habe ich nie geliebt, schreibt Bolf, denn ich sahe, daß, je ein beßerer Mathematiker jesmand war, um so unfähiger (stumpfer) zeigte er sich zu den besten andern Kunsten."

Im Jahre 1777 bezog er bie Universität Göttingen, wo er sich, gegen allen Gebrauch, als Studiosus Philologias immatriculiren ließ. Da ihm Heyne bemerkte: es gebe auf beutschen Universitäten höchstens

<sup>1) . . .</sup> qui me adhuc pedibus linguaque titubantem vernaculam simulque latinam linguam docere coepit. Bolf in seiner Selbstbiographie bei Rorte, Lesben 2. 249.

<sup>2)</sup> Chenb. 29-31.

<sup>3) @</sup>benb. 17.

<sup>4)</sup> lb. 2, 256. Tum ille mathematicis rationibus — quas numquam amavi, vidi enim, quo quis melior mathematicus esset, eo ineptiorem (hebetiorem) ad optimas alias artes — me enecabat.

vier bis sechs gute philologische Professuren, entgegnete Wolf: nun um eine von diesen gebenke ich mich zu bewerben. 1 — Die Borlesungen besuchte er nicht eben steißig, sondern fuhr, mit Hulfe der Bibliothek fort, aufs Eifrigste für sich zu studiren. Er trat auch nicht in hennes philologisches Seminar — dagegen las er selbst vor 16 Zuhörern über Xenophon und Demosthenes.

Auf Heynes Empfehlung ward ber zwanzigjährige Wolf im Jahre 1779 Collaborator am Pädagogium in Ilefeld, zwei Jahre später (1781) aber einstimmig zum Rector in Ofterode erwählt, nachdem er daselbst über eine Ode bes Horaz und zwei Kapitel bes Thucydides eine glanzende Brobelection gehalten. 2

In Jahre 1779 hatte Friedrich II. durch eine Cabinetsorbre an ben Minister Zedlit bem Studium der Griechen und Römer einen Impuls gegeben, was Beranlaßung zu neuen Ausgaben der Klassifiker wurde. Auch Wolf ward hierdurch veranlaßt, im Jahre 1782 Platos Symposion berauszugeben; der Beifall den sein Buch fand, war der Grund, daß ihn der Minister Zedlit, wie wir sahen, an Trapps Stelle nach Halle berief. — Hier traf er im Jahre 1783 ein.

In Wolfs Bestallung heißt es: \* er solle "die Professionem Philosophiae und in specie der Paddagogif seinen Pflichten gemäß verwalten .... jährlich ein gemeinnütiges auf die Erziehungsfunst Bezug nehmendes Publicum unentgeltlich lesen, in Ansehung der padagogischen Anweisung im Seminario, dieselbe so viel als möglich praktisch einrichten, und zu diesem Behuf östers selbst in Gegenwart der Seminaristen in dem neuen Pensions-Institut unterrichten, in Ansehung dieses Instituts selbst aber darüber die Aufsicht führen." —

Trapp hat mahricheinlich vom Minister ungefahr bieselbe Instruction erhalten, aber so burchaus verschieben ber flache Trapp von bem genialen grundgelehrten Bolf mar, ebenso verschieben mar bes letteren inftructionsgemäße eminente Birffamfeit von ber aberwisigen bes erfteren.

Richt baß es Bolf gleich nach Antritt feiner hallischen Brofeffur nach Bunich gegangen ware; im Gegentheil. Es herrschte bamals

<sup>1)</sup> Rorte 42.

<sup>2)</sup> In Ofterobe heiratete er. Es wurden ihm ein Sohn und brei Tochter gesboren. Der Sohn ftarb fruh, die Ehe warb im Jahre 1802 getrennt.

<sup>3)</sup> Rorte 2, 211.

unter ben bortigen Studirenden eine gemeine Denkungsart, so daß sie einzig für das künftige Brodfach dressirt zu werden begehrten. Das gesetzliche akademische Triennium reducirten sie gewöhnlich auf ein Bisennium, daher blieb ihnen auch nur Zeit zu den allernothwendigsten Fachcollegien. Bolf fand deshalb gar keine Theilnahme für seine phisologischen Borlesungen; ganz entmuthigt wollte er schon Logist und Metaphysik lesen, als ihn Briefe von Biester und Zedlis aufrichteten. Lesterer schried: Bolf möge "helsen den Einen Borwurf, der noch immer Halle träse, abwälzen: daß man dort keine Phisologen bildete. Dann sährt der Minister fort: "Das Publikum wird mir, das weiß ich, bald die Gerechtigkeit widerfahren laßen, zu gestehen, daß ich auch hierin das Meinige gethan, indem ich in diesem Fache einen Mann von Kenntnissen, Gelehrsamkeit, Geschmack und Eiser hinrief und so viel ich konnte belohnte. Dieses Geständnis des Publikums zu meiner Ehre, werden sie ihm, dessen die gewis, abzwingen."

Allmählich erwachte wirklich unter ben Studirenden die Liebe zu ben humanistischen Studien. Borzüglich trug bazu bas, durch Bolfs Besmühungen im Jahre 1787 gestistete philologische Seminar bei. Bisher wurden nämlich die Schulmänner aus den Theologen genommen, Bolf beabsichtigte dagegen einen selbständigen vom Predigerstand geschiedenen Schulstand zu bilden, und zugleich der, von den Philanthropen ausgehenden Risachtung der classischen Studien entgegenzutreten, "dem immer mehr sinsenden Beschmad an gründlicher, classischer Selehrsamseit auszuhelsen." Die Seminaristen sollten nicht bloß theoretische Bildung sondern auch Gelegenheit zur praktischen, zum Lehren besommen; das Institut war in seiner ganzen Organisation dem göttinger Seminar ähnlich.

Merfwurbig ift Bolfs Anrebe an bie erften Semingriften bei

<sup>1)</sup> Körte 1, 122. Bolf charafteristrt wiederholt dergleichen Studirende. So sagt er z. B. in einem Programm (Berm. Schr. 56): solche seien glücklich, wenn sie einen Lehrer sänden, der ihnen alles vorsaue (minima mansa apponentem); denksaul wollten sie sich einzig für die Praris abrichten laßen. An einer andern Stelle sagt er ihnen: Persuasum habetote, neminem umquam vitae utiliter didicisse videri posse, nisi primum scholae probe didicerit. (Bolfs verm. Schr. 125. Bgl. ebend. 153.)

<sup>2)</sup> Ib. 124.

<sup>3)</sup> Bolfe eigene Borte. Rorte, Leben 1, 217.

<sup>4)</sup> Ib. 216.

Eröffnung seines Seminars. Er habe, sagt er, immer ohne alle Rebenabsichten für das Beste der Studirenden gearbeitet. "Hätte ich, sährt er fort, so viele der gewöhnlichen Rebenabsichten gehabt, so würde ich meine Borträge immer mehr für die Ohren als für den Berstand eingerichtet haben. Ich din mir vielmehr bewußt, daß es mir niemals um Menge der Juhörer zu thun gewesen ist, sondern bloß um Ausbreitung gründlicher Kenntnisse, also nur um wenige gut vorbereitete und lehrbegierige Juhörer. Desto mehr Bergnügen macht es mir, die Liebe zur classischen Gelehrsamkeit auf unserer Universität wirklich wachsen zu sehen. Bor vier Jahren würde ich in großer Berlegenheit gewesen seine, zwölf Mitglieder zu einem solchen Institut zu sinden, während ich jest die wahre Freude gehabt habe, aus einer größern Anzahl von Bewerbern so viele siessige Mitglieder auswählen zu können."

Wolf konnte getroft sagen: er sei frei von "gewöhnlichen Rebensabsichten." Ein Mann ber sein Ofterober Rectorat aufgab, das ihm 700 Thaler eintrug, zugleich einen Ruf nach Gera zurückwies, wo ihm 1000 Thaler geboten wurden, dagegen die hallische Prosessur mit 300 Thaler Gehalt annahm, den mußte wahrlich nicht Geldgier sondern ein edleres Motiv beherrschen. Und ebensowenig bestimmte ihn Eitelseit. Er suchte als Lehrer "den redlichen Gewinn" und war "kein schellenlauter Thor," der seine Borträge mehr "für die Ohren als für den Berstand eingerichtet hätte." Es war in ihm ein solches Uebermaß von Tüchtigseit und genialer Solidität, daß er zu dergleichem Flunkern unfähig war; ein steinreicher Mann verfällt nicht auf Falschmünzerei.

Mit jedem Jahre wuchs ihm ber Beifall und die Menge ber Zuhörer. Auch ber Berfaßer gegenwärtiger Charafteristif hatte bas Gind diesen beigezählt zu werden. Als er im Jahre 1798 zum ersten male einer Borlesung Wolfs beiwohnte, war das Auditorium gedrängt voll, und ebenso war es in den Jahren 1803 und 1804 in allen Collegien die er bei ihm hörte.

Hatte Bolf beim Anfang seines hallischen Amtes über die gemeine Philistergesinnung ber Studirenden bittere Rlage geführt, über eine Gestinnung, welche nur auf Dreffur zum Broberwerb aus war, so konnte ihn nun ein Blid auf sein zahlreiches Auditorium, welches nur dem

<sup>1)</sup> Bon 1200 Thalern, welche jahrlich für bas Seminar bestimmt waren, etz hielt Bolf, als Director besselben, nur 100.

fleinften Theile nach aus Philologen bestand, überzeugen, baß er im Rampfe gegen jene Bemeinheit gestegt und ein ebles Streben nach achter allgemeiner Bilbung unter ben Stubirenben ermacht mar. - Bie febr er es verstand anregend auf biefe zu wirten, bas tonnen bem. welcher nicht bas Blud batte fein Schuler au fein, viele afabemifche Brogramme bezeugen, Die er in feinen vermischten Schriften gesammelt bat. In bem erften berfelben legt er Senecas Ausspruch: nusquam est qui ubique est, ju Grunde, und warnt gegen alles oberflächliche Bielerleitreiben, ohne es in irgend Ginem auch nur bis aur Mittelmäßigfeit zu bringen. Im zweiten fpricht er vom Gegenfat ber griedifden Lebrweise in Gesprachbform und ber jetigen Rathebervortrage. Damit ben Studirenden einigermaßen Die Bortheile ber alten Lehrweise au Theil murben, seien jest Examinatoria und Disputatoria angefünbigt. Rurchtet euch nicht por biefen Ramen. 2 fuat er bingu, biefe Uebungen werben euch portreffliche Dienfte leiften, nicht bloß jur Ausbilbung ber Rertigfeit im Sprechen, sonbern auch im Urtheilen. - In einem britten Brogramm' charafterifirt Bolf vortrefflich einen guten Lehrer. Bor Allem muße er Wahres lehren, und dieß wohl begrunden. Aber ein 3weites muße hingufommen. "Ihr befinnt euch vielleicht, Commilitonen, fahrt er fort, mas bieß 3meite fei. 3ch bente nicht fo gering von eurer Urtheilsfähigfeit um zu glauben: es fonne einer unter euch benten, bieß 3weite feien fuße Borte, Action und lebhafte Gefticula. tion. Solde Bublerfunfte geboren füre Theater, nicht für ben Lehrfaal; fur Reben um bie Leibenschaften ber Menge ju erregen, nicht für einen gelehrten Bortrag, bestimmt Junger ber Beisheit zu bilben. Obgleich auch bei Diefem ruhigen Bortrage eine gewiffe Action fatt hat, aber eine gemäßigtere, gleichformige .... Jenes zweite Erforbernis ift also nicht sowohl ein außeres Mittel bie Rebe zu beben, fonbern etwas, das eng mit ber Lehre felbft verbunden ift. 3d meine Die jedem Lehrgegenstande angemeßene Lehrweise, welche fich vorzüglich in ber Ordnung zeigt, ba man alles gut unterscheibet, jedes am rechten Orte vorbringt, und in vaffenber, reiner, flarer, angenehmer, und

<sup>1)</sup> Berm. Schriften. 33. Bgl. 126.

<sup>2)</sup> Ib. 40. Ne itaque, Cives, reformidetis nomina examinatoriarum et disputatoriarum lectionum. Dieg erinnert an Gegenwartiges.

<sup>3)</sup> Ib. 48.

mo es bingebort, auch witiger Sprache, in einer folden, welche ber Befellicafteiprache gebilbeter Deniden entipricht." - Dann muße jeber Bortrag ber Ragungefraft ber Buborer angemegen fein; weil aber unter biefen ftarte und ichwache, fo folle fich ber Lebrer eine mittlere Rlaffe benten, nach beren Rabiafeit er fich richte. - Rachbem Bolf fo bie Gigenichaften bes Lebrers besprochen, wendet er fich au dem, was von den Sorern gefordert werde. "Bon euch, Commilitonen, fagt er, wird gegenseitig verlangt, bag ihr zu ben neuen Borlefungen (geiftige) Ohren mitbringt, welche auf Schulen eine gute Borbilbung erhalten und ber Auffagung ienes mittleren Lebrtones, eines folden jedoch, wie er fich fur bie Universität ziemt, gewachsen finb." -In einem vierten Brogramm vertheibigt Bolf ben Rathebervortrag, ber eine Runft und nach Maggabe ber Objecte und ber Buborer febr verschieden fein muße. Je gelehrter ber Brofeffor fei, je Bortrefflicheres er lebre, um fo mehr wurden gebilbete Ruborer mehr barauf achten, mas er fage ale wie er es, fage. Die gelehrteften Danner feien aus ber Soule folder Lehrer hervorgegangen, welche aus ihrem Sefte bictirt, mahrend andere tros ihres iconen (!) Bortrags, bei gescheibten und gelehrten Leuten nicht viel gegolten hatten. 2

Gern führte ich mehr aus diesen Programmen an, doch wird das Mitgetheilte die freie, klare, lebendig anregende Weise, wie Wolf zu den Studirenden sprach, charafteristren. Einige jener akademischen Schriften behandeln sehlerhaste Lebarten, an welchen die Ausleger sich erfolgloß abgemüht. Wolf zählt gewöhnlich zuerst die früheren Erstärungen auf, zeigt, daß dieselben gezwungen und versehlt seien, zuslet löst er auf bewundernswürdig einsache Art den Knoten. Wer diese philologischen Programme liest kann sich einen Begriff machen, wie sehr Wolfs mündliche Interpretation der Klassifer seine Zuhörer seßeln mußte. —

hatte er nun in bem erften Decennium feines hallischen Lehramts

<sup>1)</sup> Familiarem sermonem oportet esse lectionum, varium illum quidem pro varietate rerum et multiformem, neque tamen ulla parte similem libri — fagt Bolf in einem andern Brogramm. Ib. 192.

<sup>2)</sup> Ib. 205.

<sup>3)</sup> Als Beispiel biene S. 93 sqq., ba er eine Stelle ber Apologie bes Sokras tes einzig baburch befriedigenb erklatt, baß er für rovrov lieft: rovr' ov. Ebenfo bie treffliche einfache Berbestung einer falschen Lesart im Meno. S. 112. sqq.

v. Raumer, Gefdichte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

durch Schriften und Lehren in engern und weitern Kreisen gewirft und Anerkennung gefunden, so erhielt er bennoch erst im Jahre 1795 eine Europäische Berühmtheit. In diesem Jahre erschienen nämlich seine Prolegomena zum Homer, ein kleines Werk, welches aber eine Aufregung hervorries, wie wohl kein philologisches Buch je hervorgerusen hat, und über dessen Resultat die größten Geister unter sich, ja mit sich selbst uneins wurden. Dieß Resultat war bekanntlich: es seine Ilias und Odyssee nicht von demselben Bersaßer, ja jedes dieser Gesdichte bestehe aus Rhapsodieen verschiedener Rhapsoden, welche Rhapssodieen durch Diasseugten zur Zeit der Pisstratiden und durch spätere Kritiser zusammengestellt seien.

Daß Bolf seine Untersuchung mit dem größten Scharsfinn und eminenter Gelehrsamkeit geführt, und vortrefflich dargelegt habe, darüber waren alle Sachkundige einig, dagegen theilten sie sich in Bezug auf Anerkennung der Resultate. Wilhelm von Humboldt, G. Hermann, beide Schlegel und andere bedeutende Manner stimmten Bolf bei. Ruhnken schrieb ihm: '"ich habe die Prolegomenen mehr als einmal gelesen, geseselt durch den Reichthum deiner ausgezeichneten Gelehrssamkeit wie durch die Feinheit deiner historischen Kritik. In Bezug auf die Beweissichrung gegen das Alter der Schreibkunst ergeht mirs, wie jenem, der Platos Phaedon las: so lange ich das Buch lese, stimme ich dir bei, lege ichs weg, so ist auch die ganze Beistimmung weg." — Ebenso urtheilte Boissonado.

Bos war gegen Wolfs Resultat, ebenso aufs ftartste Schiller. "Die Wolfsche Aritik, sagte bagegen Wieland, muß uns armen Spatzlingen in der epischen Dichtkunft schon darum sehr schmeicheln, weil doch nun der alte Sanger auf einmal seinen Heiligenschein verliert und wird wie unser Einer."

Eine naive Aufrichtigfeit, welche bas Wort bes Johannes umtehrt und fpricht: ich muß wachsen, er aber muß abnehmen.

Gothes frubere Meußerungen icheinen mit Wielands gang überein-

<sup>1)</sup> Rorte Leben 304.

<sup>2)</sup> Ib. "Novi quidem viri primarii Prolegomena, in quibus multa lectio elucet, ac ingenii vis acerrima, summaque scribendi facultas et copia, sed tamen, quum mirari soleam, non rapit assensum, et subinde, inter legendum, libro e manibus deposito, verba Chremyli susurro:

ου γάρ πείσεις, ουδ ην πείσης."

zustimmen, und boch geben fie aus einem edleren Sinn hervor. 3ch ziele auf die bekannten Berfe:

Erft bie Gefundheit bes Mannes, ber endlich vom Ramen homeros Ruhn uns befreiend, uns auch ruft in bie vollere Bahn. Denn wer wagte mit Gottern ben Rampf? und wer mit bem Ginen? Doch homeribe ju fepn, auch nur als letter, ift fcon. 1

Späterhin aber schrieb Gothe, jur früheren Ansicht zurungefehrt: er fei "mehr als jemals von der Einheit und Untheilbarkeit der Blias überzeugt."

"Mag unfer Abfall niemand franken, Denn Jugend weiß uns zu entzünden, Daß wir ihn lieber als Ganzes benken, Als Ganzes freudig ihn empfinden."

Eine folche geistige Aufregung ber größten Geister ward burch bie Prolegomenen bewirft. Sie hatten überhaupt hochft wichtige Momente in Frage gestellt.

Einmal so begann mit ihrem Erscheinen ein bemofratischer Rampf gegen die Aristofratie der Geisterwelt; Homeriden oder Homer ward die Frage, welche sich späterhin oft bei den herrlichsten Werken der Borzeit wiederholte.

Herbers Stimmen ber Boller, seine Ansichten über Poefie, hatten, wie Gothe fagt, ein Zeugnis gegeben, "baß die Dichtfunst eine Weltund Bollergabe sei, nicht ein Privat-Erbiheil einiger feinen, gebilbeten Manner." — 2

Und Wolf fagt: ",in jedem fingenden Zeitalter ift fast Ein Saculum wie Ein Mann. Alles ift Ein Geist und Eine Seele. Rur Berschiedenheit der Gegenden macht Differenzen."

Wer sollte fich nicht freuen, daß die Dichtkunft nicht Prarogative weniger Begabter sei, während die andern ganz leer ausgiengen, daß sie eine "Bölfergabe" sei. Aber über die Menge der Bolfsdichter ragen jene Fürsten der Boesie: Sophokles, Dante, Shakespear, Cervantes,

<sup>1)</sup> Ib. 278. Auf gleiche Beise außert fich Gothe in einem Brief an Bolf. Er tonne, sagt er, nun mit mehr Muth seine Achilleis ankundigen, ba ihn nicht mehr "ber hohe Begriff von Ginheit und Untheilbarkeit ber homerischen Schriften abschrede."

<sup>2)</sup> Gothe. Aus meinem Leben. 21, 239.

<sup>3)</sup> Rorte 1, 307.

Gothe — wie hohe Balmen und Zebern über nieberes Geftrauch. — Richt auch homer? Der find homeriben Fürsten ber Boltspoefie? —

Ein zweites, wodurch die Prolegomenen Epoche machten, war die Rühnheit, mit welcher Wolf die gläubige Annahme von Jahrtausenden, daß ein einzelner Mensch, Homer, Ilias und Odyssee gedichtet, daß er diese Annahme einen Irrthum nannte, troß Plato und Aristoteles. Er gab hiermit das Signal zu einer Aritif, welche keine Autorität mehr anerkannte, vielmehr eine Freude daran hatte, Alles kühn vor ihren Richterstuhl zu ziehen, auch das Heiligste. Besonders übte Wolf den größten Einfluß auf die biblische Exegese. '"Heiliger oder Profanschriftseller, schreibt er, ist mir einerlei. Rebendetrachtungen machen mich nicht schüchtern, so wie ich nicht geneigt din, Schüchternheit zu afsectiren. Die Demonstration, die nicht lange ausbleiben wird, daß der Pentateuch eine Composition von ungleichartigen Theilen mehrerer Sascula und erst aus dem Zeitalter kurz nach Salomo ist — eine solche Ausssührung würde ich ohne Scheu einleiten."

Doch rühmte fich Wolf "von ber Glaubsucht ebenso frei geblieben zu sein als von ber Zweifelsucht," und bestritt ben Irrwahn, ale ob die bobere Kritif nur zerftorend wirke. —

In Wolfs Hörfaal ftand eine einzige Bufte, es war die Leffings; unter feinen Collegen schloß er sich vorzüglich an Semler an; wir sehen, was ihn zu diesen beiden Mannern hinzog; unmittelbar und mittelbar förderte er ja was jene angebahnt. —

Raturlich hatte Bolfs Auftreten gegen Autoritäten, Die bis babin als unantaftbar galten, auch fehr großen Ginfluß auf feine Buborer. Wenn bas reifere Alter fich gern ber Bergangenheit anschließt, und ein ungewohntes Reues icheut, was bem Alten icharf wiberfpricht,

<sup>1)</sup> Körte 1, 309. Bgl. Ebenb. 1, 28, wo Körte erzählt: Wolf sei schon als Schüler auf "ben wunderlichen Gedanken" gekommen: er habe durch die unwißenden Lehrer alles falsch und verkehrt gelernt. "Ja er fieng an, heißt es, selbst seinem Bater zu mistrauen . . . Kurz, er hielt es nicht für unmöglich, daß ihnen, den Schülern, da wo es historische Wahrheit galt, eitel selbst ersonnene Mährchen ausgehunden waren." — Sein schwacher Rector, dessen Ignoranz und Unwahrheit er ausbeckte, veranlaßte ihn zu diesen Zweiseln; ein merkwürdiges Borspiel der Stepsis und Kritis seiner spätern Jahre. —

<sup>2)</sup> Ebenb. 2, 223 wird erzählt, daß ber alte Bieland fich auch beswegen über bie Prolegomenen gefreut, weil nun die Reihe an die Bibel "an diefen Abgott komme."

<sup>3)</sup> Sanbart 22.

so gelüstets bagegen die Jüngern alle Bietät und Autorität abzuschütteln und sich über die Borfahren zu überheben. Doch eins dämpfte den etwanigen Uebermuth wolfscher Schüler. Es waren ja nicht aus der Luft gegriffene seltsame Einfälle, welche der Lehrer ohne allen Beweis hinstellte; das hätte freilich junge Gemüther verführen können auch Einfälle zu haben, vielmehr waren es Früchte großer umfaßender Arbeit eines genialen Mannes. — Darum imponirte Wolf einerseits den Schülern, demüthigte sie und bennoch stärfte er sie zu ausdauernder Thätigkeit, entschlößenem Forschen nach Wahrheit und entschiedenem Berachten des Scheinenwollens.

Belche ausgezeichnete Schüler aus Wolfs Schule hervorgiengen ist bekannt. Die tüchtigsten haben es wiederholt ausgesprochen, wie viel sie ihm verdantten. So Both. Dieser widmete Bolf seine erste Druckschrift, und dankte ihm hier mit vollem Herzen. Durch ihn, sagt er, sei ihm ein neues wißenschaftliches Leben aufgegangen, rathend und ermahnend habe er ihm wie ein zweiter Bater beigestanden. Dieselbe herzliche Dankbarkeit hatte Better gegen Bolf, unter früheren Schülern Heindorf, und dieselbe Gesinnung hegten nicht bloß ausgezeichnete Philologen, welche aus seiner Schule hervorgiengen, sondern alle, welche ihn mit lebendiger Theilnahme gehört und die er durch wohlwollenden Rath, durch Mittheilung von Büchern und sonst gefördert hatte.

Aber seine Wirksamkeit war keineswegs auf die Universität besichränkt, sie erstreckte sich auch auf die Symnasten. War er doch selbst zuerst Lehrer an zwei gelehrten Schulen. Als Rector in Ofterobe scheint er in der kurzen zweijährigen Amtsführung unglaubliches zur Erneuung der dortigen Anstalt geleistet zu haben. Weit umfaßender und wichtiger war es aber, daß er in seinem Seminar eine große Jahl trefslicher Gymnasial-Lehrer bildete. Für diese hielt er die schon erwähnten ihm besonders übertragenen Borlesungen über Pädagogik, welche späterhin gedruckt erschienen. Zuerst publizirte sie ein würdiger Schüler Mosse, Herr Director Föhlisch in Wertheim, is später gab sie Körte heraus, und fügte ihnen viele andere von Wolf hinterlaßene Gutach-

<sup>1)</sup> Rorte 1, 232.

<sup>2)</sup> Chenb. 224 sqq.

<sup>3) &</sup>quot;Consilia scholastica" 1830, ein Schulprogramm.

ten, Briefe und Fragmente pabagogifden Inbalts bei. 1 - Bevor ich einiges aus biefen beiben Buchern mittheile, muß ich bemerten, bag fich manche Urtheile Bolfe finden, welche einander widersprechen, aber ber Wiberspruch verschwindet, sobald man naber binfieht. Besonbers muß man oftere ine Muge fagen, ob Bolf bas Ibeal darafterifirt. bas er 1. B. von einem Philologen bat, ober ob er, mit einer Art verzweifelnder Refignation, von bem fpricht, mas fich unter ben gegebenen leibigen Umftanben leiften lage und mas wirklich geleiftet wird. Das Ibeal tritt, wie natürlich, mehr in früheren, Die Refignation in ben ipatern Schriften bervor. 3ch gebe ein Beispiel.2 "Go gern ich, ichreibt Bolf in einem Briefe, Die Soffnung faßte, bag bas Stubium ber alten Sprachen mit bem Griechischen konnte begonnen werben. und mir eben bierin eine bobe Korberung ber beutiden Rational-Cultur traumte, fo bin ich boch in Abficht öffentlicher Schulen langft von biefem iconen Bebanten ober Traume gurudgefommen. Unfere gange moberne Boltebildung widerftrebt bemfelben." Roch auffallender ift es, wenn er in einem pabagogischen Gutachten vom Rabre 1811 fagt: "Bon bem Griechischen und noch mehr von bem Sebraifchen fonnen (auf Symnaften) alle bie ausgeschloßen werben, bei welchen fich feine porzügliche Luft ju Sprachkenntniffen ermeden laftt. . . . . Die Erlernung bes Griedischen fonnte immer als eine Belohnung fur vorguglichen Rleiß in ben übrigen Lectionen, namentlich ben lateinischen, mehr bewilligt als aufgebrungen ober mubiam empfohlen werben."

Ein zweites Beispiel scheinbarer Bibersprüche Bolfs find seine Urtheile über Lateinsprechen und Schreiben, welche späterhin angeführt werben sollen, wenn vom Unterricht im Latein die Rebe ift.

Jenes pabagogische Gutachten von 1811 ift bie ausführliche Besarbeitung eines früheren, welches Wolf im Jahre 1803 ber philosophischen Facultät in Halle übergab. Es behandelt die "Granzbestimmung zwischen Schulen, Universitäten und praktischen Bildungsanstalten."

<sup>1) &</sup>quot;F. A. Bolf über Erziehung, Schule, Universität (Consilia scholastica). Aus Bolfs litterar. Nachlaße zusammengestellt, von B. Körte. Queblinburg und Leipzig in ber Bederschen Buchhandlung 1835."

<sup>2)</sup> Rorte consilia. 110.

<sup>3)</sup> Ib. 103.

<sup>4)</sup> Rur bie fünftigen Theologen nimmt Bolf aus.

<sup>5)</sup> Das hallische Gutachten bei Rorte. 2B.'s Leben 1, 240.

Was die letteren betrifft, so bemerkt Wolf: die Bildung des Geschäfts, mannes muße durch die Geschäfte geschehen, aber, fügt er hinzu, auf alle Weise muß verhindert werden ""daß jemand ohne gründliche Renntnis der Wißenschaften, auf deren Anwendung jede Art von praktischen Geschäften geht, zu den letteren hinzukomme, weil sonft eine bloß ungelehrte, und wenn gleich in einzelnen Fällen nupbare, doch im Ganzen unsichere Routine herauskömmt."

"Erft auf Universitäten, beift es weiter, muß ber Unterricht wifen. ichaftlich fein: auf ben Schulen muß er porbereitenb. im Allaes meinen bilbend und elementarifch fein." 2,, Man bat jeboch in neueren Zeiten, au nicht geringem Schaben ber Jugend auch wißenschaftlichen Unterricht auf Schulen eingeführt. . . Der auf Schulen immer mehr überhand nehmenben Dberflächlichfeit und Bielwißerei muß mit aller Rraft entgegengegrbeitet werben. In ben Schulen finb besondere Stunden für griechische und romische Litteratur. Theorie ber fconen Bigenfcaften und bergleichen mehr, burchaus überflüßig und nachtheilig.... Indes mare es überall für ben Sungling beger nichts von folden Saden ju wißen, als fich mit einigen wenigen Borbegriffen im Befit folder Bigenichaften zu dunfen und felbft Berftandige burch ein viertelftundiges Mitfprechen zu taufden. - Alles mas mehr bas Bedachtnis und die Imagination beschäftigt, gebort ber Schule; ber Universität bagegen, was mehr ben hoberen Seelenfraften anbeimfallt. Der Schuler foll nur Renntniffe und befestigte Fertigteiten auf Die Universität mitbringen. Da ber Uebergang ju bem eigentlich wißenschaftlichen Unterrichte auf ber Universität nicht burch einen Sprung geschehen fann, fo muß die Schule fich in ber oberften Rlaffe allmählich ber Universität nabern, ohne Deshalb barum jeboch bieselbe in Sachen ober Korm au anticiviren."

Welch' eine klare Einsicht in ben Justand und in das Berhältnis von Schulen und Universitäten, wie in ben naturgemäßen Bildungs, gang der Jugend leuchtet nicht aus diesem Gutachten hervor, wie weise sind Wolfs Rathschläge, wie geeignet Uebel zu heilen, welche, seit er dieß schrieb, entsesslich gewachsen find. Sind es doch nicht bloß die Schüler, welche auf Gymnasien das Universitätsleben vorweg nehmen

<sup>1)</sup> R. consilia 95.

<sup>2)</sup> Rorte Leben, 1, 240.

und die Studenten spielen wollen; nein, auch so viele Lehrer möchten lieber den Schülern geistreiche Kathebervorträge jum Theil über Lehrgegenstände halten, die gar nicht in dem Bereich der Schule liegen, als daß sie ihnen, eben so demuthig als verständig, die nothwendigsten Kenntnisse und Fertigseiten, wie sie der Fähigkeit der Schüler entsprechen, auf angemeßene Weise beibrächten. Hierin liegt der Grund einer gewissen abgelebten Unempfindlichkeit und Unempfänglichkeit vieler Studirenden. Unzeitiges Raschen verdirbt den Magen und den Hunger, der sich bei Gesunden zur rechten Tischzeit einstellt.

Sehr richtig würdigte Wolf aller Art Schulplane, auch seine eigenen, in Bezug auf die Ausstührbarkeit und Ausstührung. An einen Rector (?), dem er Vorschläge gethan, schreibt er: "Mögen Sie mit Ihren jüngern Unterlehrern alle diese Borschläge, die keine Vorschriften sind, in dem Geiste auffaßen, worin ich sie schreibe, und davon so viel benutzen, als jeder kann und will. Denn auf diese beiden hülfsverba kommt ja in jedem Geschäftskreise alles an, und so auch in der Schule. Dhne sie hilft alles Rlagen nichts, und es ift der unwürdigste Papierverderb, der von oben her mit papiernen Ausmunterungen und Anordnungen getrieben wird."

Und Bolf urtheilt nicht etwa bloß über sein Fach und was bahin einschlägt treffend, sondern auch über so vieles von dem man glauben könnte, es hatte ihm fern gelegen. Doch was lag zulest einem so genialen, classific gebildeten, erfahrenen Manne fern?

Es mögen hier noch einige jener "Consilia" stehen, welche besonders Wolfs klaren Blid und seinen richtigen Tact, den größten padagogischen Berkehrtheiten gegenüber, bezeugen. 2 "Die Kinder thun nichts gut als was sie gern thun. Hieraus folgt, daß man alles, was sie lernen sollen, so einrichtet, daß sie es gern thun. Roch beger ifts, es dahin zu bringen, daß sie alles gern thun, was sie thun mußen."

",Gebichte befordern mehr als alles eine gute Bildung und hier follte fein Unterschied in ben Standen gemacht werden. — Bis ins fiebente und achte Jahr mußen Gebichte die Hauptsache sein. Denn auf Dieses Alter macht die Boefie die trefflichfte Wirfung, die

<sup>1)</sup> Rorie consilia 74.

<sup>2)</sup> Kiblisch 8.

<sup>3) @</sup>benb. 11.

hohere Schönheit ber Prosa können fie nicht empfinden. Es geht bieß wie mit ber ganzen Ration. Der Uebergang in die Prosa ift sehr schwer."

(Sprachenlernen.) '"Das Gefühl muß zuerst leiten und dem gesichärften Gefühle folgt der Begriff. — Das Gefühl muß endlich in Regel verwandelt werden." — ""Unter dem vierzehnten Jahre müßen die Formen ganz inne sein. Der Verstand muß anfangs gar nicht mitsarbeiten — das Raisonnement schwächt das Gedächtnis." — "Immer die Beispiele neben, ja vor den Grundsäpen und Regeln. Was wißig sei, scharssinnig 2c. muß ein Knabe früher fühlen und nachahmen lernen — später erst, (kaum auf der Schule) was eigentlich jedes solchen Dinges Wesen sei."

Bon bem wißenschaftlichen Studium unterscheidet man (in ber Babagogit) bas artistische, ober wie ber Lehrer felbst gum Kunftler gebildet wirb."

Babagogifche Schriften "von ungezogenen Schriftftellern über Erziehung und von ungelehrten über die Runft und befte Art zu lehren."

""Die Alten raisonnirten weniger und thaten mehr. Darum waren fie flüger und bedurften faum Schriften über die handgriffe."

"Rur eine außerorbentliche Liebe zu bem Geschäft, zu ber Jugend selbst, und eine, von ächter, innerer Religiosität ausgehende Reigung, für die nächsten Generationen zu arbeiten, kann die unsägliche Mühe, die mit diesem Stande (bem Lehrstande) verbunden ift, erträglich machen. Auf Belohnung darf ber Lehrer nicht rechnen, kaum auf Anerkennung."

Aus einer allgemeinen Inftruction für ben gelehrten Soulmann in Deutschland: "Habe einige Liebe zu allen ben Studien die du treibst und zu ben Jünglingen die beiner Bildung anvertraut sind; doch wo Collisionen entstehen, die größere Liebe zu den letteren." "Sei immer gesund, und versteh es, wo und wann es nöthig, leidenschaftlich zu hungern." "Mache auf keine Achtung der Menschen und auf keine Dankbarkeit Anspruch, und verachte dafür hinwieder den Beifall aller derer, die dich verkennen."

8,,Es ift beger Diefelben Einmal gut gewählten Ausbrude öfter ju wieberholen und bem Gebachtnis gang einzubruden, als andere auf

<sup>1)</sup> Ebenb. 18. 20. — 2) Ebenb. 52. — 3) Korte consilia, 134. — 4) Ebenb. 18. — 5) Ebenb. 27. — 6) Ebenb. 29. — 7) Ebenb. 85. — 8) Ebenb. 133.

Gerathewohl ergreifen, wodurch oft ber rechte Gefichtspunkt verrucht wirb. Rur die Fragen, wodurch man das schon Erlernte wiederholt, mußen vielfach umgeandert werden."

"Jeben Fähigen hat die Natur für eine Hauptwißenschaft bestimmt, in welche er unvermerkt die andern Wißenschaften mit hineinzieht; da aber ein Eramen nach der Schnur auf jedes Fach zu sehen hat, so qualt sich mancher Lernende, bloß um des Eramens willen mit Dingen, die bei ihm doch nicht haften, und verdirbt dadurch viel Zeit, die er auf seine Weise bester anwenden könnte. Er wird in die Mechanik hineingezwängt.... Ran will doch in keiner Sache geradezu schlecht bestehen, und gibt sich nun gerade mit dem Undankbarsten die meiste Rühe."

Bieberholt spricht Bolf gegen das Unwesen, welches beim Eraminiren wie beim Ausstellen von Censuren und Testimonien aller Art herrschte. "Censuren, sagt er, sind gewöhnlich ein hins und hersunfelndes Bischis wasch von Modewörtern, wahre Stylexercitien der Lehrer, wo sich die armen Menschen qualen das Rämliche in Jahr und Tag hundertmal verschieden auszudrücken. Bolf erklärt, daß er selbst nicht den Forderungen geswachsen seich men den Abiturienten stelle, um die Note "unbedingt tüchtig" zu erhalten; er getraue sich nicht ein völliges Dupend solcher unbedingt Tüchtiger in Berlin auszusinden! Und trop dieser Forderungen an die Schüler flagt er: "mit jeden 5 Jahren seien junge Leute mit wenigern Fertigseiten zur Universität gesommen, wenn gleich an manscherlei ungeordneten Kenntnissen reicher, ost eine splendida misseria."

Ein andres mal eifert er gegen ungemeßenes Loben und Tabeln beim Maturitätseramen. "Die Reifen werben faul, sagt er, wenn sie ihre Borzüge so bezeugt sehen, die Unreisen erhalten ein abschreckend Brandmark. — Manchem hat sein: Immaturus mehr Mühe gekostet, als einem andern seine Maturität, in den Jahren müßen aber die Natur-Anlagen feine Belohnungen erhalten; dieß gibt den jungen Leuten falsche Ideen vom menschlichen Werthe."

<sup>1)</sup> Man vergleiche Luthers Borrebe jum fleinen Ratechismus.

<sup>2)</sup> Körte consilia 306. — 3) Ebend. 198. — 4) Ebend. 196. — 5) Ebend. 179. — 6) Ebend. 173.

Rur ungern breche ich hier ab, indem ich den Lefer an die "Consilia scholastica" selbst verweise.

Es bleibt mir noch übrig, einiges von ben letten Lebensjahren Bolfe au fagen.

Leider bieten fie wenig Erfreuliches. Die ungludliche Schlacht von Jena ward ber verhängnisvolle Bendepunkt seines Lebens. Am 17ten October 1806 rudten die Franzosen in Halle ein. Rapoleon gegen die Universität erbittert, lofte dieselbe auf. Gothe schrieb an Bolf einen Trofibrief und rieth ihm mundliches Lehren durch schriftliches zu ersesen. Bucher zu schreiben.

Im folgenden Jahre 1807 gieng er nach Berlin und kehrte, auch nach erfolgter Wiederherstellung der Universität Halle, nicht bahin zurück. Damit endet die Zeit seiner ausgezeichneten akademischen Wirksamkeit. In Berlin kamen ihm sehr Biele auss Wohlwollendste entgegen. Besonders bot sein vielsähriger Freund, Wilhelm von Humboldt als eins slußreicher Minister Alles auf, um Wolf in eine Lage zu versetzen, in welcher er seine glänzenden Gaben bethätigen könnte. Aber es war, als wenn sein Leben auf immer aus dem Gleise gekommen wäre. Eine unzufriedene, mismuthige Stimmung hatte sich seiner bemächtigt; kein Wirkungskreis sagte ihm zu. Er beleidigte vielsach die bedeutenden Freunde, welche ihn früher so hochschätzten, ja auch seine dankbarsten Schüler; daraus entsprangen häßliche Reibungen und litterarische Fehden. Wenn er auch noch manches Bedeutende publizirte, so war es doch meist Resultat früherer glücklicher Thätigkeit; die trefsliche Uebersetung der Wolfen des Aristophanes dürste eine Ausnahme machen.

ľ

Ċ

ŧ

ď

3

متنلا

 $\mathcal{F}^{\mathfrak{p}}$ 

Die starke Seite ber Existenz und Birksamkeit Bolfs war wie gelähmt — sein großes Lehrtalent. Er fand in Berlin — vielleicht auch durch eigene Schuld — nur wenige Zuhörer; das frankte ihn tief im Angedenken an die erfreuliche, begeisternde Thätigkeit der früheren Jahre. Er charakteristrt sich selbst als einen "der niemals Schriftsteller sondern nur Lehrer sein wollte" — "der sich seit langer Zeit an den zarten Reiz gewöhnt hat, welcher in der augenblicklichen Entwicklung un-

<sup>1)</sup> Dahin gehört seine "Darstellung ber Alterthumswißenschaft" im ersten Banbe bes "Museum ber Alterthumswißenschaft", welches er 1807 und 1808 mit Buttmann herausgab. Diese Darstellung gieng aus seinen oft wiederholten früheren Borlesungen über "Encystopädie und Methodologie ber Studien bes Alterthums" hervor.

serer Gebanken vor gespannten Zuhörern liegt und in beren von dem Lehrer leise empfundenen lebendigen Gegenwirfung, wodurch in seiner Seele auf Stunden und Tage eine geistvolle Stimmung geweckt wird, die der Sitz vor den leeren Wänden und dem gefühllosen Papier so leicht niederschlägt.

Bon Berlin aus — es bringt die Stadt es so mit sich — machte Wolf mehrere Erholungsreisen. Im Jahre 1816 besuchte er noch einmal die Orte seiner Jugend: Hainrobe, Rordhausen, Göttingen. — An seinem 65sten Geburtstage, 1823, schrieb er den Ansang einer Selbstbiographie. Sie beginnt mit den Worten: "Hier, höchstes Wesen, das die Welt regiert und auch des unbedeutendsten Einzelnen Schicksale leitet, wende ich mich an Dich mit gerührtem Danke für so viele unverkennbare Beweise Peiner Gnade, wodurch mein Leben beglückt, versichönert und gesegnet worden ist. D wie unwürdig sühle ich mich Deiner Güte." — Weiter sagt er: "Zwar fühle ich meinen Geist noch lebhaft genug, der Körper aber will nicht mehr Schritt halten. — 3ch bin so lebensmüde".....

Am 14ten April 1824 trat er, schon frank, seine lette Reise an. 2 Ueber Straßburg und Lyon gieng er in ben heißen Tagen bes Juni und Juli, ohne sich Ruhe zu gonnen, nach Marseille, wo er hochst ersmübet am 16ten Juli ankam, und am 8ten August die ewige Ruhe fand. 4—

## 15. Pestalozzi.

1. Peftaloggie Jugenbjahre. 1746 - 1767.

Johann Heinrich Bestaloggi wurde ben 12. Januar 1746 in Burch geboren. Sein Bater war ausübenber Argt; seine Mutter aus Babenschwyl am gurcher See geburtig, eine geborene Hope, war Ge-

<sup>1)</sup> Aus einem Briefe Bolfe an B. v. humbolbt, im erften Banbe feiner Aualetten S. VI. Diefer Brief ift fur Leben, Lage und Stimmung Bolfe in Berlin harafteriftisch.

<sup>2)</sup> Rorte Leben. 2, 147.

<sup>3) @</sup>benb. 160.

<sup>4) @</sup>benb. 166.

fdwisterfind mit bem öfterreichifden General Hope, welcher 1799 bei Schannis fiel.

Der Bater ftarb frühe, als Peftalozzi erft 6 Jahre alt war, baher sehlte ihm von ba an "in seinen Umgebungen alles, bessen die mannliche Kraftbilbung in diesem Alter so bringend bedarf. Ich wuchs, erzählt er, an der Hand der besten Mutter in dieser Rücksicht als ein Beiber- und Mutterfind auf, wie nicht balb eins in allen Rücksichten ein größeres sein konnte. Ich kam Jahr aus Jahr ein nie hinter dem Ofen hervor; kurz alle wesentlichen Mittel und Reize zur Entsaltung mannlicher Kraft, männlicher Ersahrungen, männlicher Denkungsart und männlicher lebungen, mangelten mir in dem Grad, als ich ihrer bei der Eigenheit und bei den Schwächen meiner Individualität vorzüglich bedurfte. "2

Diese Eigenheit war, nach Peftalozzis eigener Angabe, daß es ihm beim reizbarften Gefühl und ber lebhafteften Imagination an verftandiger Aufmerksamkeit, an Rachbenken, Umficht und Borficht fehlte.

Seine Mutter opferte fich gang ber Ergiebung ibrer brei Rinber auf, bierbei von einem treuen Dienstmädchen vom gande. Ramens Babeli unterftust. Auf bem Tobbett ließ Bestaloggie Bater Diefe au fich fommen. "Babeli, fagte er, um Gottes und aller Erbarmen willen, verlage meine Frau nicht; wenn ich todt bin, fo ift fie verloren, und meine Rinder fommen in harte fremde Sande." "Ich verlage ihre Frau nicht, wenn fie fterben, antwortete Babeli. 3ch bleibe bei ihr bis in ben Tob, wenn fie mich nothig bat." Ihr Bort beruhigte ben fterbenben Bater; fie bielt ihr Bersprechen und blieb bis an ihren Tod bei ber Mutter. Ihre große Treue, fagt Bestaloggi, fei "Folge ihres hoben, einfachen und frommen Glaubens" gemefen. Da bie Mutter in febr beidranfter Lage mar, fo fparte Babeli, mo fie fonnte; fie hielt felbft die Rinder, wenn fie auf die Bage wollten ober an irgend einen Ort, wo fie nichts ju thun hatten, mit ben Worten jurud: "Warum wollt ihr boch unnuger Beise Rleiber und Souhe verderben? Seht, wie eure Mutter, um euch zu erziehen, fo viel entbehrt, wie fie Bochen und Monate lang an feinen Ort hingeht und jeden Rreuger fpart, ben fie für eure Erziehung

<sup>1)</sup> Beftaloggi hatte einen Bruber und eine an ben Kaufmann Groß in Leipzig verheixatete Schwester.

<sup>2)</sup> Schwanengefang 235.

nothwendig braucht." Doch griff fic die Mutter bei fogenannten Ehren, ausgaben an, ließ es auch nicht an schönen Sonntagskleibern für die Rinder fehlen. Sie durften aber dieselben nur wenig tragen und mußten fie, sobald fie beimfamen, wieder ablegen. —

"Ich fah die Belt, fagt Pestalozzi, nur in der Beschränfung der Bohnstube meiner Mutter und in der eben so großen Beschränfung meines Schulstubenlebens; das wirkliche Menschenleben war mir beinahe so fremd, als wenn ich nicht in der Belt lebte, in der ich wohnte."<sup>2</sup>

Wie verschieden war doch Rousseaus Jugendzeit von der Pestalozzis! 
Ienem ftarb die Mutter, als er geboren wurde; sein wunderlicher Bater scheint ihn wenig geliebt zu haben. Pestalozzi verliert dagegen früh den Bater, es bleibt ihm aber eine liebevolle Mutter und das treue, fromme, schlichte Babeli. Wie wirken diese ersten Jugendeindrücke auf das ganze Leben der beiden Männer! Liebe bleibt der Grundton Pestalozzis bis ins Greisenalter: seine übertriebene Berehrung der Mütter, sein Preisen der Bohnstuben sließt aus der Pietät des Mutterfindes. Rousseau weiß von Mutter, und Baterliebe wenig oder nichts, nichts von Heisligkeit der Bohnstube, die eigenen Kinder gibt er ins Findelhaus; sein Emil ersährt von warmer und erwärmender Bater, und Mutterliebe nichts, er gibt ihm als kaltes Surrogat einen kalten Hosmeister.

Bestalozzis Großvater von mutterlicher Seite war Pfarrer zu Höngg, einem Dorfe, das von Zürch eine Stunde entfernt ift. Zu diesem kam er vom neunten Jahre an alijährlich mehrere Monate. Der Alte war ein gewißenhafter Seelsorger und übte eben dadurch einen großen Einsstuß auf die Dorfschule aus; seine Frommigkeit machte auf den Enkel einen tiefen bleibenden Eindruck.

Bon seiner frühern Schulzeit erzählt Bestalozzi Folgendes: ""In allen Knabenspielen, sagt er, war ich der ungewandteste und unbehülftlichte unter allen meinen Mitschülern, und wollte dabei doch immer auf eine gewisse Weise mehr sein als die andern. Das veranlaßte, daß einige von ihnen gar oft ihr Gespötte mit mir trieben. Einer bangte mir den Uebernamen "Hairi Wunderli von Thorlisen" an. 4 Die

<sup>1) @</sup>benb. 237.

<sup>2) @</sup>benb. 241.

<sup>3) @</sup>benb. 248.

<sup>4)</sup> Beinrich Bunberlich von Thorlingen.

meisten liebten aber boch meine Gutmuthigkeit und meine Dienstgefälligeteit; aber fannten allgemein meine Einseitigkeit und Ungewandtheit, so wie meine Sorglosigkeit und Gebankenlosigkeit in allem, was mich nicht sehr interessirte."

"Dhaleich einer ber beften Schuler, begieng ich benn boch mit einer unbegreiflichen Gedankenlofigkeit Rebler, beren fich auch keiner ber ichlechteren von ihnen ichulbig machte. Indem ich bas Wefen ber Unterrichtsfächer meiftens lebendig und richtig ergriff, war ich für die Kormen, in benen es ericien, vielseitig gleichaultig und gebankenlos. Mitten inbem ich in einigen Theilen eines bestimmten Unterrichtsfachs binter meinen Mitidulern weit gurudftanb, übertraf ich fie in einigen anbern Theilen berfelben in einem feltenen Grab. Das ift fo mabr, bag ich einft, ba einer meiner Brofefforen, ber febr wohl griechisch verftand, aber burchaus fein rhetorisches Talent batte, einige Reben bes Demofthenes überfeste und bruden ließ, die Ruhnheit hatte, mit ben beidranften Schulanfangen, die ich befaß, eine biefer Reben auch ju überfegen und im Eramen ale Brobeftud meiner bießfälligen Kortidritte nieberaulegen. Ein Theil Diefer Uebersenung murbe im Lindauer Journal einem Auffake. Mais betitelt, beigebruckt. — So wie ich in einzelnen Theilen meiner Unterrichtsfächer ohne alles Berbaltnis weniger als in andern Boridritte machte, fo mar mir überhaupt, ich barf nicht einmal fagen, bas eigentliche Berfteben, fonbern vielmehr bas gefühlvolle Ergriffenwerben von ben Erfenntnisgegenftanben, bie ich erlernen follte, immer weit wichtiger, als bas praftische Einüben ber Mittel ihrer Ausübung. Dabei aber war mein Bille, einige Erfenntnisgegenftanbe, Die mein Berg und meine Einbildungofraft ergriffen, ausüben zu mollen, ob ich gleich bie Mittel. fie praftifc ausüben ju tonnen, vernachläßigte, bennoch in mir felbft enthufiaftisch belebt, und ungludlicherweise mar ber Geift bes öffentlichen Unterrichts in meiner Baterftabt in biefem Zeitpunft in einem boben Brabe geeignet, biefen traumerifchen Sinn, fich fur bie Ausubung von Dingen, bie man fich gar nicht genugsam eingenbt, lebendig ju interesfiren und bafur fabig ju glauben, bei ber Jugend meiner Baterftabt allgemein fehr belebt." 1

<sup>1)</sup> Schwanengefang. 248. 249.

Bie ift boch Bestalozzis Jugendzeit ein Borbild seines ganzen ivatern Lebens!

Unter feinen Lebrern übten brei Ginfluß auf ben Jungling Beftaloui: Bobmer, Breitinger und Steinbrüchel. Bobmer mar von 1725 bis 1775 Professor ber Geschichte; er ift burch seine literarischen Streis tigfeiten mit Gottideb und Leffing, burch bie Berausgabe ber Minnefanger und burd fein Epos: Die Roachibe, befannt. Breitinger, Brofeffor ber bebruifden und griechischen Sprache von 1731-1776 mar Seraus, geber ber Septuaginta. Steinbruchel wird als ein wißiger, gelehrter, aber jur ungläubigen Aufflarung febr geneigter Dann gefdilbert. - "Unabbangigfeit. Selbständigfeit, Boblibatigfeit, Aufopferungefraft und Baterlandeliebe mar bas Lofungewort unferer öffentlichen Bilbung, fagt Beftalozzi. Aber bas Mittel, zu allem biefem zu gelangen, bas uns vorzüglich angepriefen wurde, Die geiftige Auszeichnung, war ohne genugfame und folibe Ausbildung ber praftifchen Rrafte, Die ju allem Diefem wefentlich binführen, gelagen. Dan lebrte uns traumerifch in mortlicher Erfenntnis ber Babrbeit Selbständigfeit fuchen, ohne uns Das Bedurfnis lebendia fublen ju machen, was jur Sicherftellung fowohl unserer innern als unserer außern, bauslichen und burgerlichen Selbständigkeit wefentlich nothwendig gewesen mare. Der Beift bes Unterrichts, ben wir genoßen, lenfte uns mit vieler Lebendigfeit und reigvoller Darftellung babin, Die außern Mittel bes Reichthums, Der Ehre und bes Ansehens einseitig und unüberlegt gering ju schäßen und beinahe zu verachten." 2 "Das gieng fo weit, bag wir uns in Rnabenschuben einbildeten, burch bie oberfiachlichen Schulkenntniffe vom großen griechischen und romischen Burgerleben und folid für bas fleine Burgerleben in einem ber ichmeizerischen Rantone porzuglich aut porbereiten zu fonnen."

Die Erscheinung Rouffeaus, erzählt Bestalozzi weiter, sei ein vorzügliches Belebungsmittel ber Berirrungen gewesen, zu benen ber eble Aufflug treuer, vaterländischer Gestinnungen die vorzüglichere schweizerische Jugend geführt. Man sei in Einseitigkeit, Unbesonnenheit und Berwirrung gerathen, wozu Boltaires "verführerische Untreue am reinen

<sup>1)</sup> henning im Schulrath, 2te Lieferung, 164, bemerkt, bag Bestalozzi im 18ten Jahre in bas gurcher Collogium humanitatis getreten fei.

<sup>2)</sup> Schwanengefang. 250. 251.

Heiligthum bes religiösen Sinnes und seiner Einfalt und Unschuld" mitgewirft. Aus Allem sei eine "für ben wirklichen Segen ber alts väterisch reichsstädtisch geformten Baterstadt ganz unpassende neue Geistes-richtung erzeugt worden, die weber bas alte Gute zu erhalten, noch irgend etwas solid Beseres zu erschaffen, geeignet und geschickt war."

In jener Zeit stiftete Pestalozis Zeitgenoße, Lavater, einen Freunbesbund, dem sich jener als 15jähriger Jungling auschloß. Die Junglinge, Lavater an der Spise, verklagten den ungerechten Landvogt Grebel öffentlich, verunglimpften den Zunftmeister Brunner, besehdeten schlechte Pfarrer. —

" Sowie Rouffeaus Emil ericbien, fagt Beftglozzi, 1 mar mein im boche ften Grabe unpraftifder Traumfinn von Diefem ebenfo im bochften Grabe unprattifden Traumbuch enthuftaftifch ergriffen. 3ch verglich bie Ergiebung. Die ich im Winkel meiner mutterlichen Wohnstube und auch in ber Schulftube, bie ich besuchte, genoß, mit bem, mas Rouffeau fur bie Ergiebung feines Emile ansprach und forberte. Die Sauserziehung, fo wie Die öffente liche Ergiehung aller Belt und aller Stande ericbien mir unbedingt als eine verfruppelte Beftalt, Die in Rouffeaus boben Ibeen ein allgemeines Beilmittel gegen Die Erbarmlichfeit ihres wirklichen Buftanbes finben fonne und ju fuchen babe. Auch bas burch Rouffeau neubelebte, ibealifc begrundete Freiheitespitem erhobte bas traumerifche Streben nach einem größern, segensreichen Birfungsfreise fur bas Bolf in mir. Anabenibeen, mas in biefer Rudficht in meiner Baterftabt zu thun nothwendig und möglich fei, brachten mich babin, ben Stand eines Beift. lichen, zu bem ich früher hinlenkte und bestimmt war, zu verlaßen, und ben Bebanten in mir entfeimen zu machen, es fonnte moglich fein, burch bas Studium ber Rechte eine Laufbahn zu finden, Die geeignet mare, mir früher ober fpater Belegenheit und Mittel ju verschaffen, auf den burgerlichen Buftand meiner Baterftabt und fogar meines Baterlanbes einigen thatigen Ginfluß zu erhalten." 2

3m Ranton Burch mar bamals ein großer 3wiespalt, besonders zwischen Stadt und Land. Bestalogzi hatte ichon als Knabe, bei seinem

<sup>1) @</sup>benb. 253. 254.

<sup>2)</sup> henning erzählt: Pestalozzi fei bei seiner ersten Predigt mehrmals steden geblieben und habe bas Bater unfer nicht richtig gebetet. Dieß sei mit ein Grund, warum er bie Theologie ausgegeben.

v. Raumer, Befdicte ber Babagogif. II. 2. Aufl. -

Großvater, dem Dorfpfarrer, das Landvolf lieb gewonnen, und mochte früh die Klage der Landgeistlichen, omne malum ex urbe, vernommen haben. Ein grimmiger haß gegen die, das Landvolf drüdende Aristofratie entzündete sich in seinem jugendlichen herzen, und erlosch auch bis ins Greisenalter nicht ganz. Dieses Zornesseuer brannte in ihm neben dem Keuer der Liebe aum Bolf: Möthes Bort:

Ein Jungling muß bie Flügel regen In Lieb und haß gewaltsam fich bewegen

harafterifirt nicht bloß ben jungen Bestaloggi, sonbern auch ben Greis, es harafterifirt und motivirt bie meisten seiner Schriften.

Henning erzählt: Pestalozzi habe ihm einmal gesagt: "bie Baterlandsliebe und die Rechte ber unterdrückten Partei hatten seine Bruft (im Jünglingsalter) so mächtig bewegt, daß er auf alle Mittel zu ihrer Befreiung gedacht, und leicht hätte zum Mörder an benen werden tonnen, die ihm als Desvoten erschienen seien."

Ein Freund, Bluntschli, stand ihm damals zur Seite, aber eine Brustkrankheit brachte diesen aufs Sterbebett. Da ließ er Pestalozzi zu sich sommen und sagte zu ihm: "ich sterbe, und du für dich selbst gelaßen, darfst dich in keine Laufbahn werfen, die dir bei deiner Gutmüthigkeit und bei deinem Zutrauen gefährlich werden könnte. Suche eine ruhige stille Laufbahn und laße dich, ohne einen Mann an deiner Seite zu haben, der dir mit ruhiger, kaltblütiger Menschen- und Sachkenntnis mit zuverläßiger Treue beisteht, auf keine Art in ein weitführendes Unternehmen ein, dessen Fehlschlagen dir auf irgend eine Weise gefährlich werden könnte." Eine Weißagung, deren Erfüllung durch das ganze Leben Pestalozzis geht.

Bald nach seines Freundes Tobe ward Pestalozzi selbst gefährlich frank, wahrscheinlich in Folge ber überspannten Anstrengung, mit welcher er juristische und historische Studien betrieben hatte. Die Aerzte riethen ihm, eine Zeit lang dem wißenschaftlichen Treiben zu entsagen und sich auf dem Lande zu erholen. Diesen Rath, welcher durch Rousseaus antiwißenschaftliche Diatriben verstärft ward, befolgte Pestalozzi mehr als treulich. Er entsagte dem Bücherstudium, verbrannte seine Manusseribte, gieng zu seinem mutterlichen Berwandten, Dr. Hohe, nach Rich-

<sup>1)</sup> Schwanengefang 254. Pestaloggi führt biefe ihm unvergeslichen Worte schon in einer 1818 gehaltenen Rebe an. B.'s Schriften 9, 254.

terswyl und von da zu dem Landwirt Tschiffeli nach Kirchberg' im Kanton Bern, welcher einen bedeutenden Ruf hatte. Bei ihm wollte er Rath suchen, wie er am Besten seine Plane fürd Landvolk verwirklichen könnte. "Ich gieng, sagt Pestalozzi, mit vielen einzelnen großen und richtigen Ansichten und Aussichten über den Landbau als ein ebenso großer landwirtschaftlicher Träumer von ihm weg, wie ich mit vielen einzelnen, großen und richtigen, dürgerlichen Kenntnissen, Ansichten und Aussschen als ein dürgerlicher Träumer zu ihm hinkam. Mein Ausenthalt bei ihm sührte mich nur dahin, mich durch seine dießstäligen kühnen und großen, aber in der Berwirklichung schwierigen und zum Theil unausssührbaren Pläne in den gigantischen Ansichten meiner Bestrebungen von neuem wieder zu beleben und zugleich in der Gedankenlosigkeit über ihre Ausssührungsmittel in eine Berhärtung verfallen zu machen, deren Folgen schon in den ersten Jahren meiner ländlichen Lausbahn auf das ösonomische Unglück meines Lebens entscheiden einwirkten."

Tichiffelis Krapp. Pflanzungen machten bamals großes Aufsehen, und verführten Pestalozzi zur Rachahmung. Er erfuhr, daß bei dem Dorfe Birr' eine große Strede durres, kaltiges, nur zur Schafweide benuttes Haibeland seil sei. Da verband er sich mit einem reichen zürcher Kausmannshaus und kaufte an 100 Morgen dieses Landes, den Morgen zu dem Spottpreis von 10 Gulden. Ein Baumeister sührte ihm auf dem gekauften Lande ein Wohnhaus in italienischem Geschmack auf; Pestalozzi selbst nennt dieß einen unvorsichtigen zweckswidrigen Hausbau. Der ganzen Besitung gab er den Namen Reuhof.

Bu Peftalozzis Jugenbfreunden gehörte Schultheß, der Sohn eines sehr wohlhabenden Kausmanns in Zurich, deffen schone Schwester Anna Schultheß er lieb gewann. Ein Brief, den Pestalozzi dem edeln Mädchen schrieb, in welchem er ihr seine Hoffnungen und Entschlüße, aber auch mit der redlichsten Offenheit und großer Selbstenntnis seine Fehler darlegt, dieser Brief läßt und einen tiefen Blid in sein Herz, ja in die Zusunft seines Lebens thun. Er schreibt:

- 1) Rirchberg, an ber Emme, unweit Burgborf.
- 2) Schwanengefang. 255, 256.
- 3) Birr, swiften Lengburg und Brugg, unweit bem Stammichlof Gabeburg.
- 4) Der Brief ward von Rieberer nach Bestaloggi's Tobe in Roffel's Monates forift für Erziehung 12, 162 mitgetheilt; ich entnehme ibn aus Blochmanns "heine rich Bestaloggi" S. 18.

## "Meine theure, meine einige Freundin!

Es ift das ganze zufünftige Leben, es ift unser ganzes Glud, es sind die Pflichten gegen unser Baterland und gegen unser Nachsommen, es ist die Gefahr der Tugend, Theure, die und auffordert, der einigen richtigen Führerin in Handlungen, der Wahrheit zu gehorchen. Ich will Ihnen die ernste Betrachtung, die ich in diesen seierlichen Tagen über unser Verhältnis gemacht habe, mit aller Offenberzigkeit aussprechen; ich din so gludlich, daß ich im voraus weiß, daß meine Freundin mehr wahre Liebe in der ftillen Wahrheit dieser, unser wahres Glud so nahe berührenden Ueberlegungen, als in dem Drange der angenehmen, aber oft nicht gar zu weisen Ergießungen eines suhlenden Herzens, die ich jeht mit Mühe zurückhalte, sinden werde.

Freundin, por Allem muß ich Ihnen fagen, ich werbe mich in ber nachften Zeit nur wenig Ihnen nabern durfen, ich bin jest icon ju oft und zu unvorfichtig zu Ihrem Bruber gefommen, ich febe, baß es Bflicht mirb, meine Befuche bei Ihnen einzuschränfen; ich babe nicht Die geringfte Rabigfeit, meine Gefühle zu verleugnen. Deine einzige Runft in biefem Ralle befteht barin, die ju flieben, die fie beobachten, ich mare nicht im Stande, nur einen halben Abend mit Ihnen in Gefellicaft ju fein, ohne bag ein mittelmäßig icarffictiger Beobachter mich unruhig erbliden follte. Theure, wir fennen une fo weit, bag wir und auf gegenseitige grabe Aufrichtigfeit und Chrlichfeit verlagen burfen. 3ch schlage Ihnen einen Briefwechsel vor, barin wir uns mit ber Freiheit munblicher Gespräche ohne einige Berftellung ju fennen geben. Ja ich will mich Ihnen gang geben, will Gie gerade jest mit ber größten Offenherzigkeit fo tief in mein Berg hineinführen, als ich felbft hineindringe, ich will Ihnen meine Abfichten in bem Lichte meis ner jegigen und funftigen Buftanbe fo beiter zeigen, ale ich fie immer felbft febe.

Theuerste Schultheß, Diejenigen von meinen Fehlern, Die für Die Lagen meines fünftigen Lebens mir Die wichtigften scheinen, sind Unsvorsichtigfeit, Unbehutsamkeit und Mangel an Geistesgegenwart bei einstmals entstehenden unerwarteten Beränderungen meiner Zukunft. Ich weiß nicht, wie weit sie durch meine Bemühungen, mit denen ich ihnen entgegenarbeite, durch ruhiges Urtheil und Erfahrung sich verringern werden. Jest sind sie noch in einem solchen Grade ba, daß

ich fie bem Mabden, bas ich liebe, nicht verbeblen barf; es find Rebler. meine Theure, Die Ihre gange Ermagung verbienen. Ich babe noch andre Rebler. Die fich aus meiner, bem Urtheile bes Berftanbes fich oft nicht unterwerfenden. Reinbarfeit und Empfindlichfeit berleiten laffen: ich schweife im Lobe und Tabel, in Buneigung und Biberwillen febr oft aus; ich bange manchen Gutern fo ftart an, bag bie Dacht, mit ber ich mich an fie gebunden fuble, oft über bie Schranken, welche bie Bernunft fest, binausgeht, ich bin bei bem Unglud meines Baterlandes und meiner Rreunde felbit ungludlich. Richten Sie Ihre gange Aufmerksamkeit auf Diese Somache; es wird Tage geben, mo Die Beiterfeit und Rube meiner Seele unter biefer Schwäche leiben wirb. Benn fie mich auch an ber Ausübung meiner Bflicht nicht binbern foll, fo werbe ich boch kaum jemals groß genug fein, fie in foldem wibrigen Bufall mit ber Munterfeit und Rube bes fich felbft immer gleichen Beifen zu erfüllen. Bon meiner großen, in ber That fehr fehlerhaften Radlakiafeit in allen Etiquetten und überhaupt in allen Sachen, Die an fich feine Bichtigfeit haben, bedarf ich nicht zu fprechen, man fieht fie in meinem erften Anblid. Auch bin ich Ihnen noch bas offene Geftanbnis ichulbig, meine Theure, bag ich bie Bflichten gegen meine geliebte Battin ben Bflichten gegen mein Baterland ftete fur untergeordnet halten werde, und bag ich, ungeachtet ich ber gartlichfte Chemann fein werbe, es bennoch fur meine Bflicht halte, unerbittlich gegen bie Thranen meines Beibes zu fein , wenn fie jemals mit benfelben mich von ber graben Erfüllung meiner Burgerpflicht, mas auch immer baraus entfteben möchte, abhalten wollte. Mein Beib foll bie Bertraute meis nes Bergens, Die Theilhaberin meiner geheimften Rathichlage fein. Gine große, redliche Einfalt foll in meinem Saufe herrschen. Und noch Eins. Dhne wichtige, fehr bedenkliche Unternehmungen wird mein Leben nicht vorbeigeben. 3ch werbe bie Lehren Menalts und meine erften Entichluße, mich gang bem Baterlande zu widmen, nicht vergegen, ich werbe nie aus Menschenfurcht nicht reben, wenn ich febe, bag ber Bortheil meines Baterlandes mich reben beißt; mein ganges Berg gehört meinem Baterlande, ich merbe alles magen, die Roth und bas Glend in meinem Bolfe ju milbern. Belde Kolgen fonnen bie Unternehmungen, bie mich brangen, nach fich zieben, wie wenig bin ich ihnen gewachsen,

und wie groß ift meine Bflicht, Ihnen die Möglichkeit ber größten Ge-fahren, die bieraus fur mich entfteben fonnen, ju zeigen!

Meine liebe, meine theure Freundin, ich habe jest offenherzig von meinem Charafter und von meinen Bestrebungen geredet. Denken Sie Allem nach. Wenn die Züge, die zu sagen meine Pflicht war, Ihre Hochachtung gegen mich verringern, so werden Sie doch meine Aufrichtigkeit schäßen, und es nicht unebel finden, daß ich den Mangel Ihrer Kenntnis meines Charafters nicht zur Erreichung meiner innigsten Wünsche misbrauchte. Entscheiden Sie nun, ob sie einem Manne mit diesen Fehlern und in solcher Lage Ihr Herz schenfen und glücklich sein können.

Meine theure Freundin, ich liebe Sie von Herzen und mit einer Innigkeit, daß mich dieser Schritt viel' gekostet hat; ich fürchte Sie, Theure, zu verlieren, wenn Sie mich so seben, wie ich bin; ich habe oft schweigen wollen, endlich habe ich mich überwunden. Mein Gewißen rief mir laut, daß ich ein Berführer und nicht ein Liebhaber sei, wenn ich meiner Geliebten einen Zug meines Herzens ober einen Umstand, der sie einst beunruhigen und unglücklich machen könnte, versschweigen wurde; ich freue mich nun dieser That. Wenn die Umsstände, darein Pflicht und Baterland mich rusen werden, meinem Streben und meinen Hoffnungen ein Ziel seben, so bin ich doch nicht niedersträchtig, nicht lasterhaft gewesen, ich habe Ihnen nicht in einer Larve zu gefallen gesucht, habe Sie nicht mit chimärischen Hoffnungen eines nicht zu erwartenden Glücks betrogen, ich habe Ihnen seine Gesahr und teinen Kummer der Zukunst verschwiegen, ich habe mir nichts vorzuwerfen."

## 2. Detonomische und pabagogische Berfuche in Reubof.

Es war im Jahre 1767, daß Pestalozzi nach Reuhof zog. Zwei Jahre später vermählte er sich am 24. Januar 1769, erst 24 Jahre alt, mit Anna Schultheß.

Richt lange währte es, so brachen Leiben auf bas junge Chepaar ein. Die Krapp-Pflanzung gedieh nicht, ein Arbeitsgehülfe, welchen Bestalozzi angenommen, machte sich überall verhaßt. Das zürcher Handelshaus, welches Gelb vorgeschofen, schidte zwei Sachverständige, um die Lage bes Guts zu untersuchen; beibe berichteten so Unvortheilhaftes, besonders über den Hausbau, daß das Handelshaus es vorzog, sein

Rapital mit Berluft zurückzuziehen, als es länger Bestalozzi anzuvertrauen. "Der Grund bes Fehlschlagens meines Unternehmens, sagt er, lag wesentlich und ausschließlich in mir und in meiner, zu jeder Art von Unternehmung, die praktisch ausgezeichnete Kräfte anspricht, pronunzirten Untüchtigkeit."

Trop ber größten Roth, in welche er gerieth, beschloß er die Landwirthschaft nicht nur sortzusühren, sondern auch mit ihr eine Armenanstalt
zu verbinden. "Ich wollte, sagt er, mein Gut zu einem sesten Mittelpunkt meiner pädagogischen und landwirtschaftlichen Bestrebungen erheben." Trop aller Schwierigkeiten "wollte ich träumerisch in allen Rücksichten das Höchte, indessen mir ebenso in allen Rücksichten die Kräfte, Fähigkeiten und Fertigkeiten mangelten, von denen die gute Besorgung der ersten und niedersten Ansangspunkte und Bordereitungsmittel des Hohen und Großen, das ich suchte, allein auszugehen vermag." "So groß, unaussprechlich groß war bei der Eigenheit meines Sinns der Contrast bessen was ich wollte, mit dem was ich that und mit dem, was ich konnte, der aus dem Risverhältnis meiner gemüthlichen Belebung und meiner geistigen Kraftlosigseit und bürgerlichen Ungewandtheit hervorgieng."

Unter geiftiger Kraftlosigkeit mußen wir nur Mangel an Schule, an intellectueller Bucht bes Geistes versteben. Denn gerade bei bieser Gelegenheit bewährte sich Pestalozzis schriftstellerische Geisteskraft. Er trat mit einem Plane zur Errichtung ber Armenanstalt auf. Seine Ansichten und Grundsätze gestelen, trot bes Mistrauens gegen seine praktische Tüchtigkeit, in ökonomischer hinsicht so sehr, daß er in Jürch, Bern und Basel Handbietung fand und ihm viele arme Kinder zugesichicht wurden.

So begann im Jahre 1775 bie neuhöfer Armenanstalt, balb hatte sie gegen 50 Zöglinge. Im Sommer sollten die Kinder vornehmlich mit Feldarbeit, im Winter mit Spinnen und andern Handarbeiten beschäftigt werden. Bei ben Handarbeiten unterrichtete sie Pestalozzi gleichzeitig; Redeübungen waren vorwaltend.

Aber nicht lange mahrte es, so kam die Anftalt herunter, wozu Bieles beitrug. Die Kinder, welche burch Arbeit ihren Unterhalt versbienen sollten, maren, obgleich Bettelfinder, verzärtelt und voller Ans

<sup>1)</sup> Schwanengefang. 261.

<sup>2) @</sup>benb. 262, 263, 264.

ipruce. Ihre Eltern, welche fonntaglich Reuhof bestürmten, bestärften fie bierin, entführten fie auch, sobald fie neue Rleiber erhalten batten. Reine Beborbe icounte Bestalozzi gegen folden Unfug, burd welchen Die Landwirtschaft febr litt. '"Doch Diese Schwierigkeiten, fagt Beftalozzi, maren nach und nach mehr ober minber zu überwinden gemeien, wenn ich meinen Berfuch nicht in einer, mit meinen Kraften aanz unverhältnismäßigen Ausbehnung au betreiben gesucht und mit einer beinabe gang unglaublichen Bedankenlofigkeit gleich im Anfana in eine Unternehmung batte verwandeln wollen, die absolut folibe Rabrifs., Denichen . und Beicaftefenntniffe poraussente, Die mir in eben bem Grad mangelten, ale ich ihrer bei ber Richtung, welche ich meiner Unternehmung jest ertheilte, bringend bedurfte. 3ch, ber ich bas Boreilen au ben bobern Stufen bes Unterrichts vor ber foliben Begrundung ber Anfangepunfte ibrer niebern Stufen fo allgemein misbilligte, und als bas Grundubel ber Zeiterziehung anfab, auch ibm in meinem Erziehungsplan felber mit allen Rraften entgegen mirfen zu wollen glaubte, ließ mich burch bie Boriviegelung ber größern Abtraglichkeit ber bobern 3weige ber Induftrie, ohne weber fie, noch die Mittel ihres Erlernens und Ginführens auch nur von ferne zu fennen, babin lenten, im Spinnenund Bebenlehren meiner Schulfinder eben die Rebler zu begeben, Die ich, wie ich eben gesagt, im Gangen meiner Erziehungsansichten fo fehr verwarf, miebilligte und fur ben Sausfegen aller Stanbe gefährlich achtete. 3d wollte bas feinfte Gespinnft erzwingen, ebe meine Rinber auch nur im Groben einige, Reftigfeit und Sicherheit in ihre Sand gebracht, und ebenfo Duffelintucher verfertigen, ehe meine Beber fic genugsam Restigfeit und Kertigfeit im Beben gemeiner Baumwollentucher erworben. Beubte und gewandte Kabrifanten geben bei einem folden verfehrten Benehmen ju Grunde; wie vielmehr mußte ich bamit au Grunde geben, ber ich in ber Beurtheilung alles beffen, mas es hiezu forderte, fo blind mar, bag ich bestimmt sagen muß, wer nur einen Kaben bes Meinigen in seine Sand nahm, mar fogleich im Stand. ben halben Werth beffelben barin fur mich verfcwinden ju machen. Much ftedte ich, ebe ich mich verfah, in unerschwinglichen Schulben, und ber größere Theil bes Bermogens und ber Erbhoffnungen meiner

<sup>1) @</sup>benb. 266 - 268.

lieben Rrau mar gleichfam in einem Augenblide in Rauch aufgegangen. Unfer Unglud war entschieben. 3ch war jest arm. Die Größe und Schnelligfeit meines Unglude mar nebenbei auch baburch berbeigeführt. daß ich in biefem Unternehmen, wie in dem erften leicht, febr leicht ein ungeprüftes Bertrauen erhielt. Dein Blan fant balb einen Grab von Butrauen, bas er bei ernfter Aufmerffamfeit auf mein fruberes bieffälliges Benehmen bei ber gegenwärtigen Unternehmung gar nicht per-Dient batte. Dan abnete, bei allen icon gemachten Erfahrungen meiner bießfälligen Kehler, bennoch ben Grad meiner Rraftlofigfeit in allem praftischen Thun noch nicht so groß, ale er wirklich mar. Ich genoß eine Beile auch jeto noch ein bem Anichein nach weitführenbes Ber-Aber ba mein Berfuch, wie er mußte, ichnell icheiterte, vermanbelte fich bas, in meinen Umgebungen, in einen ebenfo wenig genugfam überlegten Grab bes Gegentheils, in eine pollig blinde Beg. werfung auch bes letten Schattens ber Achtung meiner Bestrebungen und bes Glaubens an meine Tuchtigfeit zur Erzielung irgend eines Theils berfelben. Es ift ber Beltlauf, und es gieng mir, wie es iebem, ber alfo burch feinen Rebler arm wird, geht. Gin folder Menich verliert auch mit seinem Geld gemeiniglich ben Glauben und bas Butrauen au bem, mas er wirflich ift und wirflich fann. Der Glaube an die Rrafte, die ich fur meine 3wede wirklich hatte, gieng jest mit bem Glauben an Diejenigen verloren, Die ich mir, in meinem Gelbftbetrug irrent, anmaßte, aber wirflich nicht batte."

So tam es, daß Pestalozzi die Anstalt in Reuhof im Jahre 1780, nachdem sie fünf Jahre bestanden, auflösen mußte. Seine Lage war entseylich. Oft fehlte es ihm in seinem allzuschönen Landhause an Geld, Brot, Holz, um sich vor Hunger und Kälte zu schügen. Seine treue Frau, welche fast ihr ganzes Bermögen für ihn verpfändet hatte, versiel in eine schwere, langwierige Krankheit. "Meine Freunde, erzählt Bestalozzi, liebten mich nur noch hoffnungslos; im ganzen Umfang meiner Umgebungen ward das Wort allgemein ausgesprochen, ich sei ein verslorener Nensch, es sei mir nicht mehr zu helsen."

<sup>1) @</sup>benb. 269.

### 3. Die Abenbftunbe eines Einfieblers. 1780.

Die Auflösung ber Anstalt in Reuhof war ein Glud für Pestalozzi — und für die Welt. Er sollte seine Kraft nicht länger in Bestrebungen aufreiben, benen er nicht gewachsen war. Und doch sollte
seine schwere innere und äußere Arbeit nicht vergeblich gewesen sein,
sondern segendreiche Früchte tragen. Als die erste dieser Früchte erschien
von ihm 1780 eine turze, aber inhaltsschwere Schrift in Iselins Ephemeriben unter dem Titel: Abendstunde eines Einsiedlers. Es ist eine
Reihe Aphorismen, welche jedoch aus einem Guße, unter einander in
innigster Berbindung sind. Frucht der vergangenen sind sie zugleich Saatkörner der solgenden Lebensjahre Pestalozzis, Programm und Schlüßel
seines pädagogischen Wirsens. "Iselins Ephemeriben bezeugen, schreibt
er 1801, auf diese "Abendstunde" anspielend, daß ich jest den Traum
meiner Wünsche nicht umfaßender denke, als ich ihn damals schon auszusühren suchte."

Es ift taum möglich, aus ben gebrängten, gedankenvollen Aphorismen einen Auszug zu geben, um fo mehr, als biefelben, wie gefagt,
ein schönes, geiftreiches Ganze bilben, welches im Auszuge leibet. Doch
will ich auf die Gefahr hin, einige Grundgebanken herausheben.

Mit melancholischem Ernfte beginnt die Schrift. "hirten und Lehrer ber Bolfer, fennt ihr ben Menschen, ifte euch Gewißenssache seine Ratur und Bestimmung ju erfennen? —

Die ganze Menschheit ift in ihrem Befen fich gleich, fie hat zu ihrer Befriedigung nur eine Bahn. Die natürlichen Gaben aller follen zu reiner Menschenweisheit ausgebilbet werben. Diese allgemeine Mensschenbilbung muß jeber Stanbesbilbung zur Grundlage bienen.

Durch llebung machfen bie Baben.

Die Geiftebfraft ber Rinber barf nicht in ferne Beiten gebrangt werben, ehe fie burch nahe Uebung Stärfe erlangt hat.

Der Kreis des Wißens fangt nabe um einen Menschen her an und debnt fich von da concentrisch aus.

Den Bortlehren, ber Reberei mußen Realfenntniffe vorangeben. — Alle Menschenweisheit beruht auf ber Kraft eines guten, ber Bahrheit

folgsamen Herzens. Bifen und Ehrbegierbe mußen bem innern Frieben und ftillen Genuß untergeordnet werben.

Da die Bildung für die nachsten Berhältniffe ber Bildung für entferntere vorausgeht, fo muß die Bildung jur Familientugend ber Bildung jur Bürgertugend vorausgehen. Aber naber als Bater und Mutter ift Gott, er "ift die nabeste Beziehung ber Menscheit."

Glaube an Gott ift "vertrauender Kinderfinn der Menscheit gegen den Baterfinn der Gottheit." Dieser Glaube ift nicht Folge und Ressultat gebildeter Beisheit, sondern reiner Sinn der Einfalt; Kinderfinn und Gehorsam ift nicht Folge einer vollendeten Erziehung, sondern frühe und erste Grundlage der Menschenbildung. Aus dem Glauben an Gott erwächst die Hoffnung des ewigen Lebens. "Kinder Gottes find unsterblich."

Der Glaube an Gott heiligt und befestigt bas Band zwischen Eltern und Kindern, zwischen Unterthanen und Fürsten; Unglaube löst alle Banbe, vernichtet allen Segen.

Sunde ift Quelle und Folge bes Unglaubens, fie ift ein Handeln gegen bas innere Zeugnis von Recht und Unrecht, Berluft bes Kindersfinns gegen Gott.

Freiheit rubet auf Gerechtigfeit, Gerechtigfeit auf Liebe, also auch Freiheit auf Liebe.

Familiengerechtigkeit, die reinfte, segendreichfte, hat Liebe zu ihrer Quelle. Reiner Kindersinn ist die wahre Quelle der Freiheit, die auf Gerechtigkeit ruhet, und reiner Batersinn ist die Quelle aller Regierungs, traft, die, Gerechtigkeit zu thun und Freiheit zu lieben erhaben genug ist. Und die Quelle der Gerechtigkeit und alles Weltsegens, die Quelle der Liebe und des Brudersinns der Menschheit, diese beruht auf dem großen Gedanken der Religion, daß wir Kinder Gottes sind, und daß der Glaube an diese Wahrheit der sichere Grund alles Weltsegens sei. In diesem großen Gedanken der Religion liegt immer der Geist aller wahren Staatsweisheit, die reinen Bolkssegen sucht, denn alle innere Kraft der Sittlichkeit, der Erleuchtung und Weltweisheit ruhet auf diesem Grund des Glaubens der Menschwerklitnisse der Menscheit an Gott. — Und Gottesverzgesenheit, Verkenntnis der Kinderverhältnisse der Menscheit gegen die Gottheit, ist die Quelle, die alle Segenskraft der Sitten, der Erleuchs

<sup>1)</sup> Dous interior intimo fagt Augustinus.

tung und der Beisheit in aller Menscheit auflöset. Daher ift dieser verlorene Kinderfinn der Menscheit gegen Gott das größte Unglud der Welt, indem es alle Batererziehung Gottes unmöglich macht, und die Biederherstellung dieses verlorenen Kinderstnns ist Erlösung der verlorenen Gotteskinder auf Erden.

Der Mann Gottes, ber mit Leiben und Sterben, ber Menscheit bas allgemein verlorene Gefühl bes Kinderfinns gegen Gott wieder hergestellt, ist der Erlöser der Welt, er ist der geopferte Priester des Herrn, er ist Mittler zwischen Gott und der gottesvergeßenen Menscheit. Seine Lehre ist reine Gerechtigkeit, bildende Bolfsphilosophie, sie ist Offenbarung Gottes des Baters an das verlorene Geschlecht seiner Kinder."

\* , \*

Wie viel ließe fich über biese Aphorismen sagen, jeder ift ein Text zu einer Abhandlung; ja Pestalozzis Leben ist eine factische Paraphrase dieser Texte. Bir werden die menschliche Schwachheit bestagen, wenn die Berwirklichung seiner großen Ahnungen auch sernerhin kummerlich ausssällt, ja nur zu oft mit ihnen im grellsten Biderspruche steht. Der Plan eines genialen Baumeisters behält aber seinen Werth, sollte dem Reister selbst auch das Geschick mangeln, den Bau nach dem Blane auszusühren.

Rouffeaus Emil erschien 18 Jahre vor Pestalozzis Abendstunde; wie verhält sich Rouffeau zu Pestalozzi? Im Einzelnen stimmen sie öfters mit einander. Wie Pestalozzi, will Rouffeau reale Renntnis und auszebildete Tüchtigkeit im Leben, nicht leeren Wortkram ohne sachliche Einzsicht und fertige Thatkraft. Wie Pestalozzi, spottet auch Rouffeau über das weitläuftige Wißen um Fernes, bei Unkenntnis der nächsten Umzgebung, er will, wie Pestalozzi, daß die Jugend zuerst in dieser Umzgebung zu Hause sei.

So ließe fich noch manches nachweisen, worin beibe Manner übers einstimmen, was vorzüglich aus ihrem gemeinsamen Begwenden von

<sup>1)</sup> Die "Abenbstunde" ward im ersten Bande von Pestalozzis "Bochenschrift für Menschenbildung" wieder abgebruckt. In der cottaschen Ausgabe von Pestalozzis Berten fehlt sie, wie erwähnt. So kommt es, daß dieselbe vielen, welche sich sehr sur den großen Mann interesstren, bennoch unbekannt ist. Dieß bewegt mich, sie im Anhange abbrucken zu laßen, und ich bitte meine Leser bringend, das Ganze wiedersholt zu lesen und sich nicht meinem durftigen Auszuge zu begnügen. —

einer fundamentlosen, tobten Rebefertigfeit ohne alle reale Ginficht, Rraft, und Thatfertigfeit, stammt. — Aber naher betrachte, wie himmelweit find beibe Manner im Besentlichften verschieden!

Rouffeau will Gott nicht genannt wißen vor den Kindern; er meint, lange physische und metaphysische Studien befähigen erst an Gott zu benken. Für Pestalozzi ist Gott das dem Menschen Räheste, Innerslichte, A und D seines ganzen Lebens. Rouffeaus Gott ist kein väterlicher Gott der Liebe, sein Emil kein Kind Gottes. Der Mann, welcher seine Kinder ins Kindelhaus gab, wußte von Bater- und Kinderliebe nichts; noch weniger von Fürsten, die Bäter der Bölker, und von kindlichem Gehorsam der Unterthanen; sein Ideal war eine kalte, herzlose Freiheit, die nimmermehr auf Liebe gegründet, sondern abwehrend, isolirend, durchaus egoistisch war.

Während alfo, nach Bestalozzi, der Glaube an Gott alle Berhältniffe der Menschen durchdringt, befestigt, stimmt, heiligt, die Berhältnisse zwischen Regenten und Unterthanen, zwischen Bätern und Kindern, und die Baterliebe Gottes zu seinen Kindern, den Menschen, sich überall abspiegelt,

so ift bei Rousseau von folden Liebesbanden nie die Rede.

Wie verhalt fich aber Peftalozzis in ber "Abendstunde" aufgestellte Ansicht zur chriftlichen Lehre? Diese wichtige Frage werde ich im Berfolge zu begntworten suchen.

# 4. Lienharb und Gertrub.

Ein Jahr nach Erscheinung ber "Abendstunde," im Jahre 1781 erschien ber erfte Theil besjenigen pestalozzischen Werts, welches seinen Ruhm grundete, in weiten Kreisen heilsamwirtte und in Jufunft fortwirfen wird. Dies Werf ift "Lienhard und Gertrud. Ein Buch für das Bolt."

Die Entstehung bieses hochft wichtigen Buchs ift zu merkwürdig, bag ich fie nicht so, wie sie von Pestalozzi selbst erzählt wird, mitstheilen sollte.

In der unglücklichften Zeit, als er die neuhöfer Armenanstalt auf, geben mußte, blieb ihm ein treuer Freund an Buchhändler Füßli in Zürch. "Diefer sagte mir gerade heraus, erzählt Pestalozzi, meine alten Freunde hielten es beinahe für ausgemacht, ich werde meine Tage im Spital oder im Narrenhause enden." "Diefer liebenswürdige Freund

nahm innigen beralichen Untbeil an meinem Schicffale, fabrt Bekalozzi fort, und in ebenaber Stube, in ber er mir bieß fagte, ereignete fich in gleichem Beitpunft ein Umftanb, ber ploulich eine Begerung meiner öfonomischen Lage und bas Enbe ber traurigen Berhaltuiffe ber Deinigen berbeizuführen geeignet ichien. Rusli mar mabrer Freund ber alten burgerlichen Anmagungelofigfeit und felber bes veralteten Ueberreftes ber Ginfacheit ber Borgeit in ben Kormen bes öffentlichen Stabtbienftes. und man war eben im Begriff, Die frummen Bachter por bem Rathbaus und unter ben Thoren in eine, ben bamale entfeimenben, republifanisch berrichaftlichen Mobeansichten bes Regierungsbienftes angemeßene Rorm umaugestalten. Diefe Reuerung batte mit bem erwachenben Mobegeift bes Militarprunts ohne Militarfraft engen Bufammenhang und war von Ginfluß habenben Berfonen unterftust, Die an ber Barabeftellung mußiggangerifcher burgerlicher und baurifcher Soldaten mehr Rreube batten, und ihr Deforum und ihren Brunf beffer zu beurtheilen mußten und hober ichanten, ale ben Berth bes Burgerfleifes und ber Burgerehre, von benen ber baubliche Segen ber Baterftabt von Alters ber ausgieng und fich in ber Borgeit Jahrhunderte lang allgemein blubend erhielt. Diese Magregel, wie fie geschab, miffiel febr vielen altväterisch benfenden Burgern und auch mir. 3ch machte in einem launigen Augenblid einen, Diefe Reuerung ins Lächerliche giebenben, fleinen Auffas, ber eben auf Ruflis Tifc lag, als biefer mit feinem Bruber, bem Maler, ber, fo viel ich weiß, jeto noch in hober Achtung in London lebt, über mein trauriges Schidfal rebete und bejammerte, bag er burchaus fein Mittel fenne, mir, wie ich fei und wie ich mich benehme, aus meiner Lage au belfen. Der Maler nabm in eben biefem Augenblid Die ,Schnurre' über bie Umftaltung ber frummen, faubigen und ungefammten Stadtwachter unter unfern Thoren in gerade, gefammte und gepuste, in die Sand, las fie mehrere Dale burch und fagte bann ju seinem Bruber: "Diefer Mensch fann fich helfen wie er will; er hat Talente, auf eine Art ju fdreiben, bie in bem Beitvunft, in bem wir leben, gang gewis Intereffe erregen wird; muntere ihn bagu auf und fage ibm von meiner Seite, er tonne fich als Schriftfteller gang gewis belfen, wenn er nur wolle.' Dein Freund ließ mich auf ber Stelle au fich tommen, und jubelte, indem er mir bas fagte und bingufeste: "Ich fann gar nicht begreifen, wie es möglich mar, bag mir bas nicht

von felbft in ben Sinn fam.' Dir war es, wie wenn er mir einen Traum ergablte. 3ch batte mich im Drange meiner Schicffale fulturbalber fo vernachläßigt, baß ich balb feine Beile mehr fcreiben fonnte. ohne Sprachfehler barin ju begeben, und glaubte, mas Rugli auch immer fagte, mich bagu ganglich unfabig. Doch bie Roth, von ber man fonft fo oft faat, fie fei ein bofer Ratbaeber, mar mir jest ein auter. Marmontels Contes moraux lagen eben, als ich beim fam. auf meinem Tifch; ich nabm fie fogleich mit ber bestimmten Rrage, ob es vielleicht moglich fei, baß ich auch fo etwas machen fonne, in bie Sand, und nachbem ich ein Baar biefer Erzählungen gelefen, und wieber gelefen, ichien es mir bod, bas follte nicht gang unmöglich fein. Ich versuchte fünf ober seche bergleichen fleine Ergablungen, von benen ich nichts mehr weiß, ale bag mich feine von ihnen ansprach; Die lette mar Lienbard und Gertrub, beren Geschichte mir, ich weiß nicht mie. aus ber Reber floß und fich von fich felbft entfaltete, ohne daß ich ben aerinaften Blan bavon im Ropf hatte, ober auch nur einem folden nachbachte. Das Buch ftand in wenigen Bochen ba, ohne bag ich eigentlich nur wußte, wie ich bagu gefommen. 3ch fühlte feinen Berth, aber boch nur wie ein Menich, ber im Schlafe ben Berth eines Glude fühlt, von bem er eben traumt. Ich mußte faum, baß ich machte: boch fieng ein erneuerter Kunte von Soffnung an, fich in mir zu regen, daß es möglich fein mochte, meine öfonomische Lage auf Diefer Babn ju begern, und ben Meinigen erträglicher ju machen. 3ch zeigte meinen Berfuch einem Freunde Lavatere, ber auch mein Freund war. Diefer fand ibn intereffant, aber fagte bennoch: . Go wie bas Buch fei, fonne es nicht gebrudt merben; es fei unerträglich inforreft und unliterarifc, und werbe burch bie Umarbeitung von einem Menfchen, ber ichriftftellerifde Uebung babe, febr gewinnen mit Singufegen, er wolle es, wenn es mir recht fei, einem Freund übergeben, ben er biergu febr fabia alaube.' Anmagungelos, wie ein Rind, antwortete ich ibm : ,bas fei mir febr recht,' und übergab ihm bie brei ober vier erften Bogen bes Buchs zu einer folden Umarbeitung auf der Stelle. Aber wie erftaunte ich, ale er mir biefe Bogen mit ihrer Umarbeitung wieder gurudgab. Es mar eine eigentliche theologische Stubentenarbeit, Die Das reine Raturgemalbe bes mabren Bauernlebens, wie es von mir in feiner nadten, aber treuen Beftalt einfach und funftlos bargeftellt mar, in

frommelnbe Runftformen umwandelte, und die Bauern im Birtebaufe eine fteife Soulmeiftersprache reben machte, Die von ber Gigenthumlichfeit meines Buche auch feinen Schatten mehr übrig ließ. Das fonnte mir Der Kreund, ber biefem jungen Menichen biefen Auftrag gegeben, schämte fich jest bes Erfolges felber, und ich bebanfte mich ber weitern Umarbeitung meines Buche. 3ch wollte baffelbe burchaus nicht fo verfruppelt gegen mich felbft, wie es mir in biefer Umarbeitung in die Augen fiel, in die Welt binausschiden, und entschloß mich, wenige Tage bernach auf Bafel zu reifen, um mich mit Serrn Rathichreiber Relin, ben ich als Mitalieb ber belvetifden Gefellichaft in Schingnach fennen gelernt und über alles bochachtete, über mein Buch und über Die Art feiner Serausgabe in allen Rudfichten au beratben. 3d warf in diefer Angelegenheit mein Augenmert vorzüglich auch barum auf ibn, weil ich von ibm ficher mar, bag er in ber Beurtheilung bes Zons meines Buchs meniger fleinftabtifche Rudfichten nehmen werbe, als ich Diefes. von ben meiften meiner übriggebliebenen Freunde voraussah und au beforgen hatte. Aber fein Urtheil und fein Benehmen übertraf bennoch alle meine Erwartung. Der Einbrud, ben es auf ibn machte, war gang außerorbentlich. Er fprach gerabegu aus: "Es hat in feiner Art noch feines seinesaleichen, und die Anfichten, die barin berrichen, find bringendes Bedurfnis unferer Beit; bem Mangel orthographifcher Richtigfeit, feste er bingu, ift leicht abzuhelfen,' und übernahm die Sorge bierfur, sowie Diejenige fur Die Ausgabe beffelben und fur ein anftanbiges Sonorar, bas mir bafur gebuhre, fogleich felber. Doch fagte er Diefes lettern halber noch ju mir: ,es wird mahrscheinlich nicht bedeutend fein, weil Sie als Schriftsteller neu find und noch feinen Ramen haben. Er fcbrieb auch fogleich an Deder nach Berlin, ber mir einen Louisb'or für ben Bogen bezahlte, babei aber verfprach, wenn ber Abgang bes Buches eine zweite Auflage nothwendig mache, fo wolle er mir fur ben Bogen abermal fo viel gablen. 3ch mar unaussprechlich gufrieben. Ein Louisd'or für ben Bogen war mir in meinen Umftanben viel, febr Das Buch erschien und erregte in meinem Baterlande und in gang Deutschland allgemein ein gang ausgezeichnetes Intereffe. Balb alle Journale machten feine Lobrebe, was fast noch mehr ift, balb alle Ralenber wurden davon voll; was mir aber bas unerwarteifte mar, die ofonomifche Befellichaft in Bern erfannte mir gleich nach feiner Erfcheinung

ein Dankschreiben mit ihrer großen goldenen Medaille zu, die ich aber, so sehr fie mich freute, und so gern ich es gethan hatte, in meiner Lage nicht behalten konnte, sondern nach einigen Wochen um ben Geldwerth in ein Kabinet verkaufen mußte."

Bestalozzi felbst bat fich wiederholt über ben Charafter und 3med von Lienbard und Gertrud gedugert. In ber Borrebe gur erften Auflage bes Werfs faat er: "Ich babe mich in bem mas ich bier erzähle, und mas ich auf ber Babn eines thatigen Lebens meiftens felbft gefeben und gebort babe, fogar gebutet, nicht einmal meine eigene Deinung binauauseten au bem, mas ich fab und borte, bag bas Bolf felber empfindet, urtheilt, glaubt, rebt und versucht. Und nun wird es fich zeigen: find meine Erfahrungen wahr und gebe ich fie, wie ich fie empfangen habe, und wie mein Endawed ift, fo werben fie bei allen benen, welche bie Sachen, bie ich ergable, felber taglich vor Augen feben, Eingang finden. Sind fie aber unrichtig, find fie bas Werf meiner Einbildungen und ber Tand meiner eigenen Meinungen, fo werben fie wie andere Sonntagspredigten, am Montag verschwinden." 2 In ber Borrebe jur zweiten Auflage gibt Bestaloggi als 3med bes Buchs: "Eine von ber mahren Lage bes Bolfs und feinen naturlichen Berhaltniffen ausgebende befere Bolfsbilbung zu bewirfen." "Es mar, fagt er, mein erftes Wort an bas Berg ber Armen und Berlagenen im Land. Es war mein erftes Bort an bas Berg berer, die für ben Armen und Berlagenen im Land an Gottes Statt ftehen. Es war mein erftes Wort an bie Mutter bes Lanbes und an bas Berg, bas ihnen Gott gab ben Ihrigen zu fein, mas fein Menich auf Erben an ihrer Statt fein fann."

"Ich fah bas Glend bes Bolts, fagt Bestaloggi an einer anbern Stelle, a "bas Buch, bas mein Gefühl von biefen Lagen meiner Unsichuld auspreste, Lienhard und Gertrub, war ein Bert meiner innern

<sup>1)</sup> Schwanengefang. 270 - 275.

<sup>2)</sup> Sorgfältige Seelsorger sprachen in Berichten über ben Zustand ihrer Ges meinden aus: die Ersahrungen, welche sie gemacht, stimmten ganz mit den Schildezrungen, welche Pestalozzi von den Dorfzuständen gibt, überein. Mit Recht haben daher babertsche Behorden Lienhard und Gertrud den Predigern und Schullehrern empfohlen.

<sup>3) &</sup>quot;Bie Gertrub." S. 5.

v. Raumer, Gefdichte ber Babagogif. II. 2. Mufl.

Unbehülflichkeit und fand unter meinen Zeitgenoßen ba, wie ein Stein ber Leben rebet und tobt ift."

"Ich wollte durch mein Leben nichts und will heute (1801) nichts anders, als das Heil des Bolfes, das ich liebe und elend fühle, wie es wenige elend fühlen, indem ich seine Leiben mit ihm trug, wie sie wenige mit ihm getragen baben."

Die mitgetheilten Aeußerungen charafterifiren die Seele von Lienhard und Gertrud. In den schweren Leidenssahren auf Reuhof, schien Bestalozzi vergeblich gearbeitet und gelitten zu haben. "Meinem Ziele, sagt er, standen der ganzliche Mangel an ausgebildeten praktischen Fertigkeiten und ein rasendes Misverhaltnis zwischen dem Umfange meines Willens und den Schranken meiner Kräfte entgegen."

Er hat aber nicht vergeblich gearbeitet, was ihm auf ber einen Seite versagt war, fam ihm auf ber andern zu gut. Fehlte ihm alles Geschiet zur Ausstührung seiner Iveen, so besaß er dagegen im höchten Grade die Gabe Menschen zu beobachten, aufzusaßen und darzustellen. Wenn er der Welt seine Iveale nicht in der Wirklichkeit realisitet zu zeigen vermochte, so war es ihm gegeben, die liebevolle Sehnsucht seines herzens den Herzen anderer fraft seiner poetischen Darstellungsgabe einzuslößen. Er konnte hoffen, daß auch Menschen von praktischer Tüchtigkeit sein Buch lesen und durch dasselbe angeregt werden würden, daß zu verwirklichen, was er nur zu schildern verstand. Er hat solche Leser gefunden.

Lienhard und Gertrud ift in so vielen Handen, daß es fast überflüßig ift, einen Auszug aus dem Werke zu geben. Rur dieß: Die Hauptperson in demselben ist Gertrud, Frau des Lienhard, eines gutmuthigen, ziemlich schwachen Mannes, deffen Halt und Bormund sie
ist. Die Art, wie sie ihre Haushaltung führt, ihre Kinder erzieht und
unterrichtet, ist Pestalozzis Ideal. Solch Haushalten, solche Weise des Erziehens und Unterrichtens, wünscht er allem Bolke. Gemud wird selbst
bei Einrichtung der Dorfschule zu Rathe gezogen. Ihre Haushaltung
ist die Lichtseite der geschilderten Berhältniffe, ihr gegenüber eine entsetz-

<sup>1) @</sup>benb. 323.

<sup>2)</sup> henning ergahlt: Lienhard und Gertrub fei ins Danische überfest worben; Ablige, unter andern bie Grafin Schimmelmann, hatten auf ihren Dorfern, burch bas Buch veranlagt, Einrichtungen getroffen.

liche Schattenseite, eine Baurengemeinde im tiefften Berberben. Es wird ergahlt, was Arner, ber ebenso wohlwollende als einsichtsvolle Herr bes Dorfes thut, um dem Berberben au fteuren. —

Dem Bolfe wollte Pestalozzi besonders durch einen guten Elementarunterricht die ihm nöthigen Kenntnisse und Fertigseiten beibringen. Wenn dieser Unterricht von den rechten Anfängen aus richtig sortschritte, wie wurde, dachte er, aus so unterrichteten Kindern ein ganz anderes Geschlecht hervorgehen, ein Geschlecht selbständig durch Einsicht und Geschick. Wie wurde ein hierdurch erneutes Bolf ausgebildete Kraft erhalten, seinen Bedrückern, den Aristofraten, die Stirn zu bieten, ja die Flachgebildeten zu überbieten!

Bergebens sah sich aber Pestalozzi nach Elementarlehrern um, welche in seinem Geiste, nach seiner Weise unterrichten könnten und wollten. Auch an Seminarien, wo solche Lehrer gebildet werden könnten, sehlte es. Da kam dem, in der Mutterstube Aufgewachsenen der Gebanke: "ich will die Bildung des Bolks in die Hand der Mütter legen," ich will sie aus der Schulstube in die Wohnstube verpflanzen. Gertrud sollte das Muster der Mütter sein. Aber wie sollen die Mütter in den niedern Ständen zum Unterrichten besähigt werden? Wer selbst nichts weiß, wie kann der lehren? — Wir werden sehen, wie Bestalozzis Lehrbücher die Antwort auf diese Frage sein, Wissen und Lehrstunst ersehen sollen. Die Mütter haben sich nur ganz genau an diese Bücher zu halten beim Unterrichten ihrer Kinder; thun sie das, so wird die beschränkteste Mutter ebenso gut unterrichten, als die gescheidteste; Lehrbücher und Methode sollen die Geister egalistren, so war Pestalozzis Meinung, auf welche ich später zurücksomme. —

Die nachsten Umgebungen Peftalozzis sahen höchft beschränkter Beise in seinem so theuer erlebten Buche ein Specimen, bag ber Bersfaßer zum Romanschreiben geboren sei und fich baburch fünftig sein Brot erwerben könne.

Andere verstanden es beger, das Buch zu würdigen. Rarl von Bonstetten bat Pestalozzi zu ihm auf seine Güter in der welschen Schweiz zu ziehen; der österreichische Kinanzminister, Graf Zinzendorf, wünschte ihn in seiner Rahe zu haben. Späterhin ward er durch Graf Hohenwart in Florenz dem Großherzog Leopold von Toscana befannt, welcher ihn anzustellen im Begriff war, als er durch den Tod Josephs II.

auf ben beutschen Raiserthron gerusen warb, baher es nicht zur Anstellung kam. — Frägt man: ob er in einer bebeutenden Stellung brauchbar gewesen sein wurde, so durfte ein Wort Lavaters hierauf die Antwort enthalten: "Er sagte einmal zu meiner Frau," erzählt Bestalozzi, "wenn ich ein Fürst wäre, ich wurde Pestalozzi in allem was das Landvolf und die Berbeserung seines Zustandes betrifft, zu Rathe ziehen, aber ihm nie einen Heller Geld anvertrauen. Ein andermal sagte er zu mir selbst: Wenn ich nur einmal eine Zelle ohne einen Schreibsehler von Ihnen sehe, so will ich Sie zu vielem, zu sehr vielem fähig glauben, was sie gerne thäten und gerne wären."

## 5. Peftaloggie Leben und Schriften in ben Jahren 1781 — 1798.

Seit Erscheinung von Lienhard und Gertrud sette Bestaloggi noch 17 Jahre sein armes gebrücktes Leben auf Reuhof fort, wo er im Ganzen 30 Jahre zubrachte. Bon seinem außern Leben in jenen 17 Jahren ersahren wir sonst wenig. Merkwürdig ist es, daß er damals in den ungläubigen, forcirt aufklärenden, zerstörenden aber nicht ausbauenden Iluminatenorden trat, ja zulest Haupt des Ordens in der Schweiz ward. Bald aber entiduscht, trat er aus. "Was durch Gesellschaft unternommen wird, sagt er, fällt gewöhnlich in die Hande der Intriguanten." 2 — Er schried in diese Lebensperiode mehrere Bucher.

Im Jahre 1782 gab er "Christoph und Else" heraus. Die Beranlaßung zu bieser Schrift erzählt er selbst. Leser von Lienhard und Gertrud hatten aus diesem Buche die Lehre gezogen, alles Bolksverderben gebe von den Unterbeamten in den Dörfern aus. "In Christoph und Else, sagt Pestalozzi, wollte ich den Jusammenhang der höheren, aber auch dadurch hochdemäntelten und hochverschleierten Ursachen des Bolksverderbens mit den nacken, unbemäntelten und unverschleierten Ursachen der ließen, wie diese sich auf den Dörfern in den schlechten Borgesesten offenbaren, dem cultivirten Publicum in die Augen fallen machen. Ich ließ zu diesem Endzweck eine Bauernhaushaltung Lienhard und Gertrud mit einander lesen und sich über die Geschichte desselben

<sup>1)</sup> Schwanengefang 277.

<sup>2)</sup> Benning im Schulrath. Bierte Lieferung. 178.

<sup>3)</sup> Schwanengef. 278.

und die Personen, die darin auftreten, Sachen fagen, von benen ich bachte, bag fie nicht jedem von felbft ju Sinne tommen konnten."

So Pestalozzi im Jahre 1826; 'anbers aber in ber Borrebe bes Buchs von 1782. "Leser! sagt er, bieses Buch, bas bu in bie Hand nimmst, ist ber Versuch eines Lehrbuchs zum Gebrauch ber allgemeinen Realschule ber Menschheit, ihrer Bohnstube. — Ich wünsche, baß es in ben Strobbutten gelesen werbe."

Dieser Bunsch gieng nicht in Erfüllung, wie wir aus ber Borrebe zur zweiten Ausgabe (von 1824) entnehmen, welche so beginnt: "Dieses Buch ist bem Bolf gar nicht in die Hände gekommen. Es ist in meinem Baterlande, selbst im Kanton meiner Baterstadt und sogar im Dorfe, in welchem ich wohnte, so fremd und unbekannt geblieben, als wenn es nicht in der Welt gewesen wäre."

Diese Thatsache beweist wohl, daß Pestaloggi in dem Buche nicht den Boltston getroffen habe. 2 Einzelnes ist trefflich; so die Schilderung der alten und neuen Zeit; der Angriff gegen Bibelverspottung u. a. Besonders merkwürdig ist die Entschiedenheit, mit welcher der feurige Mann gegen alles Revolutioniren, ja selbst gegen den Aufstand der alten Schweizer spricht; es ist als hörte man Luther.

"Wir danken Gott, sagt er, für die Folgen der Treue und des Muths der Stifter unserer Freiheit. Aber das Einzelne ihrer Hands lungsweise, die eine Folge der eigentlichen Berzweiflung ihres unglucklichen Landes war, kann in keinem Fall, welche Segenswirkungen es auch immer gehabt haben mag, als das Beispiel der Rechtlichkeit irgend einer dürgerlichen Handlung angesehen und behandelt werden. Wir dürsen für unbedingt annehmen und die Geschichte zeigt es uns klar, daß unsere Bäter alle Mittel erschöpft haben, durch Demuth, Geduld und Rechtlichkeit das Menschenherz der ihre Gewalt misbrauchenden Bögte zu gewinnen, ehe sie sich zu einem Schritte der Selbsthülfe entschlosen. Aber so, wie wir Gott bitten müßen, daß kein Bolk in diese unglückliche Lage verfinke, so müßen wir zugleich beistügen, daß bas

<sup>1)</sup> Schwanengef. 279.

<sup>2)</sup> Rommen boch Ausbrude wie: Empirie, Robomontabe, per fas et nefas etc. brin vor, abgesehen von vielen allgu fubtilen Demonstrationen und allgu feinem Bis.

<sup>3) 6. 433.</sup> 

<sup>4)</sup> Chriftoph und Glfe 161-163.

Beispiel ber Selbstbulfe unserer Bater burchaus nicht geeignet fei, irgenb einen Menichen au berechtigen, fein Land, unter welchen Umftanben es auch fein mochte, ben Gefahren auszusenen, benen iebes Land burch ben Berfuch einer folden Gelbitbulfe nothwendig ausgesett ift, und benen auch unfer gand nothwendig batte unterliegen mußen, wenn Gottes Borfebung une nicht bavor auf eine munberbare Art bemabrt batte. Dber wer hat je die Mage in die Kand genommen, gewogen und ben Kall ausgezeichnet, mo Recht und Gerechtigfeit, mo Rlugbeit und Menichlichfeit und wo bes ganbes Rugen und seine Roth erlauben und forbern, baß ein Menich wiber ben Tprannen feines Lanbes bas Schwert in feine Sand nehme und ihn tobte. 3ch, fur mich, nehme bierüber bie Sand vor meinen Mund und schweige. Gott Lob aber ift die Beit bes Rauftrechts und ber roben Barbarei, in ber man bie gefetloseften Gemaltthatigfeiten, beibes, ber Dbern gegen bie Untern und umgekehrt, als gesettlich und recht in die Augen fallen machte, poruber. Gott Lob! Die Stimme ber Menschlichfeit, Beisheit und Liebe, Die fich im gottlichen Bort ausspricht: . Stede bein Schwert in Die Scheibe; benn alle, Die bas Sowert brauchen, werden burch baffelbe umfommen' - wird in unferer civilifirten Belt, trop ihrer bebauerlich fteigenben Schwäche und ebenso bedauerlich fteigenden Berirrungen, allgemein immer vielfeitiger gefühlt. Auch unfre Schwächen und Berirrungen tragen baju bei, baß Diefes gottliche Bort ber Liebe in unfrer Mitte immer mehr erfannt und gefühlt werbe. Der Sinn ber Bewalttbatigfeit ift im einzelnen Menichen icon idredlich und fürchterlich; collectiv in ben Sinn von Meniden. baufen und Menschenmaffen übergegangen, ift er entfestich und ichauerlich."

• \_ (

In demfelben Jahre 1782 und dem darauf folgenden, gab Peftas loggi "Ein Schweizerblatt" heraus, von welchem wöchentlich ein Bogen erschien. In diesem theilte er unter Anderm Gedenkschriften auf verstorbene Freunde mit. So eine auf den jung hingeschiedenen Pfarrer Frolich in Birr. "Er weihte sich, sagt er von ihm, dem Dienst der großen Gottesbestimmung, aber die ewige Liebe weihte ihn der Freiheit des ewigen Lebens."

Besonders rührend ift es, wie er von dem im Jahre 1782 gestorbenen trefflichen Sselin spricht. "In meiner Tiefe ware ich erlegen, fagt er, hatte mich nicht Ifelin aufgerichtet. Ifelin machte mich fuhlen, bag ich boch etwas gethan, auch in ber Armenanftalt."

Auch die Abhandlung "über Gesetgebung und Rindermord" erschien im Rabre 1782.

Um bas Jahr 1783 bachte Pestalozzi auf ein Irrenhaus und eine Begerungsanstalt, schrieb auch hierüber; Die Handschrift ift verloren gegangen.

In ben achtziger Jahren "in Tagen ber annähernden französischen Revolution und in ben ersten Spuren der Gefahren, die ihr Einfluß auf die Schweiz haben könnte," 2 verfaßte er die "Figuren zu meinem Abc.-Buch," welche aber erst 1795 herauskamen und 1805 unter dem Titel "Fabeln" neu aufgelegt wurden. Sie beziehen sich vorzüglich auf damalige schweizerische Zustände.

Im Jahre 1798 erschienen Pestalozzis "Rachforschungen über ben Gang ber Natur in ber Entwicklung bes Menschengeschlechts." Er selbst sagt von diesem Buche: AnIch schrieb brei Jahre lang mit unglaublicher Muhseligkeit an bemselben, wesentlich in ber Absicht, über ben Gang meiner Lieblingsibeen mit mir selbst einig zu werben, und meine Naturgefühle mit meinen Borstellungen vom bürgerlichen Rechte und von ber Sittlichkeit in Harmonie zu bringen. Aber auch dieses Wert ist mir selbst wieder nur ein Zeugnis meiner innern Unbehülslichkeit, ein bloßes Spiel meines Forschungsvermögens, einseitig ohne verhältnismäßige Kraft gegen mich selbst, und leergelaßen vom genugsamen Streben nach der praktischen Kraft, die ich zu meinen Zwecken so nothwendig hatte.

Die Unverhältnismäßigkeit meiner Kraft mit meinen Einsichten flieg nur desto mehr. — Die Wirkung meines Buchs um mich her, war wie die Wirkung alles meines Thuns; es verstand mich bald niemand, und ich fand in meiner Rahe nicht zwei Menschen, die mir nicht halb zu verstehen gaben, daß sie das ganze Buch für einen Galimathias ansahen."

<sup>1)</sup> Leiber befihe ich bas Schweizerblatt nicht und citire nur aus Hennings und Heuslers Biographieen. — Wir haben gesehen, baß Ifelin sich auch für bas Philansthropin intereffirte.

<sup>2)</sup> Bestaloggie Borte in ber Borrebe gu ben "Figuren."

<sup>3)</sup> Bon seiner Schwester in Leipzig veranlaßt, reiste er im Sommer 1792 nach Deutschland und lernte Gothe, herber, Wieland, Klopftock und Jacobi kennen, bestuchte auch Schullehrerseminare. Blochmann 31.

<sup>4)</sup> Bie Gertrub. G. 7.

Unbere baben biefe Rachforschungen fehr gelobt.

Ein Biograph Bestalozzis sagt: die Abendstunde eines Einstedlers sei in Orakelsprüchen abgefaßt. — Ich könnte mich versucht sublen mit Bezug hierauf das auf Pestalozzi anzuwenden, was Plato im Phadrus von der Prophetin zu Delphi und den Priesterinnen zu Dodona sagt: "im Wahnsinn haben sie vieles Gute in besondern und öffentlichen Angeslegenheiten unserm Hellas zugewendet, in der Besonnenheit aber wesniges oder gar nichts."

Die Orafelsprüche ber Abendftunde stehen mir hoch über ber muhseligen Besonnenheit ber Rachforschungen, welche Besonnenheit, wie mir
es scheint, durchaus nicht, weber zu voller Klarheit einzelner Begriffe,
noch einer Totalanschauung durchgebrungen ist. Zuweilen glaubt man
Rousseau zu hören, dann klingen driftliche Tone durch, das höchste
Ibeal erscheint (anticipando) sichtisch.

Pestalozzi nimmt hier brei Zustände bes Menschen an; einen ursprünglichen, instinktartigen, unschuldigen, thierischen Raturstand, aus welchem er in den gesellschaftlichen übertritt. Dieß erinnert ganz an Rousseau. Aus dem gesellschaftlichen Zustande arbeitet sich der Mensch wiederum heraus und erhebt sich zum sittlichen; der gesellschaftliche Mensch ist in einer unglückseligen Mitte zwischen thierischem Gelüste und sittlicher Beredlung.

Der ursprüngliche thierische Raturstand läßt sich bei keinem einzelnen Menschen nachweisen, die Harmlosigkeit desselben hört mit dem ersten Geschrei bes neugeborenen Kindes auf, und "thierisches Berderben entspringt aus allem was dem guten Zustand unsers thierischen Daseins entgegen steht." Gegen dieß Berderben sucht der Mensch im gesellschaftlichen Zustande Abhilse, sindet sie aber nicht, erst der sittliche Wille erlöst ihn, "dessen Kraft sett er der Macht seiner Ratur entgegen. Er will einen Gott fürchten, damit der Thiersinn seiner Ratur ihn nicht in seinem Innersten entwürdige. Er fühlt was er in dieser Rücksicht kann, und macht sich nun das, was er kann, zum Geset dessen was er soll. Diesem Geset, das er sich selber gibt, unterworfen, unterscheidet er sich von allen Wesen, die wir kennen."

Hillens!

<sup>1)</sup> Rachforschungen. 57.

"Die Sittlichkeit ift gang individuell, fie besteht nicht unter zweien. Rein Mensch tann für mich fühlen ich bin. Rein Mensch tann für mich fühlen ich bin sittlich."

Benn wir hier Fichten zu hören glauben, so an andern Stellen die Bibel. Das Christenthum nennt Bestalozzi die Religion der Sittlichfeit; ben sittlichen Brozess: Abtödtung, Wiedergeburt, höchste Anstrengung ben Geist berrichen zu machen über das Aleisch.

Ich beziehe mich auf bas, was ich gegen Rouffeaus Raturmenschen gesagt. Solche Ansichten haben mit ben historischen Romanen Aehn-lichkeit, mit diesen Zwittergeburten von Wahrheit und Dichtung; wer möchte aus ihnen die Geschichte kennen lernen? Eben so wenig lernen wir aus Pestalozzis Rachforschungen, noch weniger aus Rouffeau, die Grundzüge der Lebensgeschichte der Menschheit oder eines einzelnen Menschen kennen; der Berstand beider phantasirt, vergebens müht sich der Leser ab, ihre meist häßlichen Phantasiert, vergebens müht sich der Leser ab, ihre meist häßlichen Phantasiezebilde in wirkliche Eristenzen zu übersehen. Wo und wann eristirte z. B. je der unschuldige, mit Instinkt begabte, thierische Raturmensch Pestalozzis? Weder auf Adam im Paradiese — der nicht thierisch, sondern ein Herr der Thiere war — noch weniger auf irgend ein Adamstind passt jene Charakteristik. — Wie einsach und großartig umfaßt und charakteristit dagegen die heilige Schrift, das. A und D des Menschengeschlechts.

Damit will ich aber nicht etwa leugnen, daß Pestalozzis Rachforsschungen nicht eine Menge ganz ausgezeichneter Stellen enthalten und den ernsten Leser zum Rachdenken zwingen. Bon jenen Stellen will ich nur eine ausheben. Wie in Christoph und Else erklärt er sich auch hier entschieden gegen den Aufruhr, aber eben so entschieden gegen den niederträchtigen Servilismus. "Wenn ich schon zweisle, sagt er, daß das Bolk durch den Aufruhr schlechter werde, als durch politische Täuschung, so billige ich den Aufruhr so wenig, als falsche Gewaltthätigkeit der Staatskunft. Das Berderben des gesellschaftlichen Justandes sühret und offenbar zu zwei Ertremen, die unser Geschlecht auf ungleichen Wegen, aber beiderseits gleich zu Grunde richten, und diese sind Ruchslosigkeit und Erschlaffung. Wir dürsen aber, um der Gesahren willen, welche die Ruchlosigkeit und ihr äußerstes Berderben, der Aufruhr, über

<sup>1)</sup> Ebenb. 164. Bon einer Rirche ift nicht bie Rebe, besto mehr vom Diesbrauch firchlicher Gewalt burch Regierungen.

unfer Beidlecht verbangt, Diejenigen nicht verfennen, welche Die burgerliche Erichlaffung im gesellschaftlichen Buftanb peranlafit. Sie ift ganalider Mangel bes Glaubens an burgerliche Tugenb. adnaliche Bleich. gultigfeit fur bas Befen bes gefellichaftlichen Rechts. Ber burch fie entwürdigt ift, verachtet fich felber, und haßet ben, ber es nicht thut. Wenn vom Recht bie Rebe ift, fo fpricht er, wir haben ja zu effen und au trinfen und icone Saufer: wenn vom Bolf bie Rebe ift, fo fraat er: mas ift bas? Das Menichengeschlecht, meint er, fei bie Gelbfifte. Kreiheit, alles mas eintraat und alles mas mobitbut. Sflaverei, alles mas fostet und alles mas wehthut. Rein Gefdlecht verbindet in Diefem Buffand Die efelhaftefte Grofiprecherei mit ber tiefften Riebertrachtigfeit. Belaftet mit Kluch bes burgerlichen Soche, ohne burgerliche Rraft, ente blokt von irgend einem farfenden Gefühl einer befriedigenden Gelbft. ftaubigfeit, tanat es bann, ben Ring an ber Rafe ums Brot, budt fic. fniet und purgelt vor bem Dann, ber es biefen Dienfttang mit bem Brügel in ber hand gelehrt bat. Der Menich ift ohne Boblwollen gegen sein Beschlecht; wenn von ber Roth seiner Rinber bie Rebe ift. fo fagt er, forgen fie auch, ich babe auch mußen forgen, und eben fo wenig rührt ihn die Rachwelt, sein Geschlecht und sein Bolf. Die Frage, ob ber Menich burch eine folche Erichlaffung nicht ichlechter werben fonne, ale burch ben Aufruhr, ift alfo, fo Gott will, feine verfangliche Frage. " 1

#### 6. Bestaloggi in Stang. 1798.

So sehen wir Pestalozzi in ben 18 Jahren (von 1780—1798) wenig ober gar nicht mit pabagogischen Unternehmungen beschäftigt, auch seine Schriften aus bieser Zeit sind vorzugsweise philosophischen und politischen Inhalts und beziehen sich nur mittelbar auf Erziehung. Die französische Revolution führte aber, wie für die Schweiz, so für Bestalozzi, eine ganz neue Epoche herbei.

Frangofifche Revolutionsheere brangen in bas Land ein, alte Formen wurden gerbrochen, die gange Schweiz ward in eine untheilbare Republif zusammengeschmolzen, an beren Spige, nach dem Muster ber bamaligen frangosischen Directorialregierung, fünf Directoren ftanben.

<sup>1)</sup> Ebenb. 43. 44. Bgl. auch G. 83.

Unter biesen war Legrand, ein Mann von einer Art, die immer seltener wird. Ich besuchte den achtzigsährigen liebenswürdigen Greis im Steinthal, wo er früher mit seinem Freund Oberlin zum Segen der dortigen Gemeinden wirksam war. Führte das Gespräch auf Volksglück, Volksbildung, Erziehung der Jugend, so ward der alte Mann jugendlich enthusiastisch bewegt und die Thränen traten ihm in die Augen.

Legrand war Peftalozzis Freund; fein Bunder, da beibe Manner in Gesinnung wie in enthusiastischer Thätigkeit und Hoffnung einander sehr ähnlich waren. Bestalozzi schloß sich an die neue Republif an, indem er Alles ausbot das jakobinische Element in ihr nieder zu kämpsen. Er schrieb "Ueber die gegenwärtige Lage und Stimmung der Menschheit." In dieser Schrift, wie in dem "Schweizer Bolksblatt," welches er, von der Regierung veranlaßt, herausgab, drang er auf Rückehr zur alten Ehrensestigkeit und Frömmigkeit; Erziehung und Unterricht der Jugend führe zu diesem Ziele. — Damals erklärte er: ich will Schulmeister werden.

Legrand gieng hierauf ein; schon sollte Bestalozzi im Margau eine Erziehungsanstalt eröffnen, als ein Kriegsunglud dazwischen trat. Am 9. September 1798 wurde Stanz in Unterwalden von den Franzosen verbrannt, der ganze Kanton ward verwüstet, eine Menge vater, und mutterlose Kinder trieben sich verlaßen und ohne Obdach herum. Legrand fordert nun Bestalozzi auf, nach Stanz zu gehen und sich der Berlaßenen anzunehmen. — Bestalozzi gieng; was er in Stanz erlebte, hat er uns selbst erzählt.

Das dortige Ursulinerinnenkloster wurde ihm eingeräumt; er zog, einzig von einer Haushälterin begleitet, in dasselbe, ehe es nur zur Aufnahme von Kindern in Stand geseht war. Allmählich sammelte er bis 80 zum Theil elternlose, entsetzlich verwahrloste, mit Kräge und Grind behaftete, mit Ungezieser beladene, viers bis zehnjährige Bettelkinder um sich. Unter zehn von ihnen konnte kaum eins das Abc. Er erzählt die pädagos gischen Experimente, welche er mit solchen Kindern machte, und nennt diese Experimente ein "Pulsgreisen der Kunft, die er suchte, einen ungesheuren Griff." "Ein Sehender, fügt er hinzu, hätte ihn gewis nicht gewagt, ich war zum Glücke blind, sonst hätte ich ihn auch nicht gewagt."

Unter ben schwierigsten Umftanben wollte er g. B. burch feinen

<sup>1)</sup> Charaftere ber Art gablt unfere Beit leiber bem Don Quirote gu.

<sup>2)</sup> Peftaloggi und seine Anftalt in Stang. B. Schriften Th. 9.

<sup>3)</sup> Bie Gertrub zc. G. 13.

Bersuch beweisen, baß bie Borzuge, welche bie hausliche Erziehung hat, von ber öffentlichen mußten nachgeahmt werben.

Er gab ben Kindern keinen eigentlichen Religionsunterricht; als Reformirter und zugleich als Anhänger ber neuen Regierung ben katholischen Eltern verdächtig, durfte er es nicht; wenn aber das Leben eine Gelegenheit berbeiführte, so machte er ethische Ruhanwendungen. Das Lernen suchte er, wie früher in Reuhof, mit dem Arbeiten, die Unterrichts- mit der Industrieanstalt zu verbinden und beides in einander zu schmelzen. Doch ward ihm klar, dieser Berschmelzung müße die Elementarbildung des Lernens gesondert von der des Arbeitens, vorangehen. Hier in Stanz war es auch, wo Pestalozzi, aus Mangel anderweitiger Gehilfen, Kinder durch Kinder unterrichten ließ, eine Beise, auf welche Lancaster gleichfalls durch die, vom Lehrer nicht zu bewältigende Kindermenge geführt wurde. Das Chrzesühl der Kinder erwachte hierdurch, bemerkt Pestalozzi nicht misbilligend; eine Aeußerung, welche seiner Ansicht: das Monitorengeschäft gehe aus einer, der geschwister- lichen Liebe ähnlichen Gesinnung hervor, sehr widerspricht.

Ein Zweites, das gegenwärtig in ungähligen Elementarschulen nachgeahmt wird, versuchte Pestalozzi ebenfalls hier in Stanz, nämlich von einer Menge Kinder denselben Sat sylbenweise einstimmig aussprechen zu laßen. \*
"Die Berwirrung der nachsprechenden Renge, sagt er, führte mich auf das Bedurfnis des Taktes und der Takt erhöhte den Eindruck der Lehre."

Was Pestalozzi in Lienhard und Gertrud angeregt, wiederholt er in seinem Aufsate über die stanzer Anstalt. "Mein Zweck war, heißt es, die Bereinfachung aller Lehrmittel so weit zu treiben, daß jeder gemeine Mensch leicht dahin zu bringen sein könne, seine Kinder zu lehren, und allmählich die Schulen nach und nach für die ersten Elemente beinahe überstüßig zu machen. Wie die Mutter die erste Rährerin des Physischen ihres Kindes ist, so soll sie auch von Gottes wegen, seine erste geistige Rährerin sein; und ich achte die Uebel, die durch das zu frühe Schulen und alles das, was an den Kindern außer der Wohn-

<sup>1)</sup> Lancasters Monitoren, b. i. lehrenbe und beaufsichtigende Kinder. "Damals (1798) sprach noch tein Mensch vom enseignement mutuel" sagt Pestalozzi. (Schwasnengesang 288.)

<sup>2)</sup> Das Jufammenlefen und Jufammenfprechen ber Schuler war schon früher in ben ifterreichischen Schulen eingeführt.

stube gefünstelt wirb, erzeugt worden sind, sehr groß. Jener Zeitpunst nähert sich, sobald wir den Unterricht so vereinfachen werden, daß sede Mutter ohne fremde Sulfe selbst lehren und dadurch zugleich immer selbst lernend fortschreiten kann."

Ich verweise auf Pestalozzis eigene Schisterung seiner seltsamen, gewaltsamen Wirksamkeit in Stanz, wo er nicht bloß Lehrer und Erzieher von 80 Kindern, sondern zugleich, wie er sagt, Jahlmeister, Hausknecht, und fast Dienstmagd war. Krankheiten brachen überdieß unter den Kindern aus, die Eltern bezeigten sich unverschämt undankbar. — Pestalozzi wäre den Anstrengungen unterlegen, hätten ihn nicht am 8. Juni 1799 die Franzosen befreit, welche, von den Destreichern gedrängt, nach Stanz kamen und die Rebengebäude des Klosters in ein Militärspital verwandelten. Er entließ deshalb die Kinder zu den Ihrigen, und gieng selbst, um sich zu erholen, auf den Gurnigel. Mur 22 Kinder blieben, und wurden, "wenn auch nicht in Pestalozzis Geist, doch mit Sorgsalt und mit mehr Ordnung und Reinlichkeit gepsiegt, gelehrt und erzogen, unter der Leitung des Herrn Pfarrer Businger."

"Ich fand, schreibt Bestalozzi, im Gurniges Tage ber Erholung. Ich hatte sie nöthig; es ist ein Wunder, daß ich noch lebe. Ich vergeße biese Tage nicht, so lange ich lebe: sie retteten mich, aber ich konnte nicht leben ohne mein Werk."

Das nothgebrungene Aufgeben ber ftanzer Anstalt ward Pestalozzi sehr verübelt. "Man sagte mir ins Gesicht, schreibt er: Es sei eine Thorheit um beswillen, baß ein Mensch in seinen breißiger Jahren etwas vernünftiges geschrieben, ihm barum auch zuzutrauen, baß er in seinen fünfziger Jahren etwas vernünftiges thun werbe. Ich brute über einen schonen Traum."

Bestaloggi fam vom Gurnigel herab; auf ben Rath bes Oberrichter Schnell gieng er nach Burgborf, ber zweiten Stadt im Ranton Bern.

<sup>1)</sup> In gang entgegengefestem Sinne errichtet und führt man viele Rleinkinderfculen.

<sup>2) 3</sup>m berner Oberlande. Es ift bort eine Beilquelle.

<sup>3)</sup> Borte herrn heußlere. G. 29.

<sup>4)</sup> Die Gertrub. 21.

<sup>5) @</sup>benb. 22.

7. Bestaloggi in Burgborf. "Bie Gertrub ihre Rinber lehrt."

Durch wohlwollende Gönner erhielt er die Erlaubnis hier in den unterften Lehrschulen zu unterrichten. Biele waren gegen ihn. Der Schulmeister glaubte: Pestalozzi wolle seine Stelle an sich reißen; das Gerücht verbreitete sich, der heidelberger Ratechismus sei in Gesahr, "man raunte sich in die Ohren, erzählt Pestalozzi, ich könne selber nicht schreiben, nicht rechnen und nicht einmal recht lesen. Es ist an den Gaßengereden nicht immer alles unwahr, fügt er hinzu, ich konnte wirklich weder recht schreiben, noch lesen, noch rechnen."

Bestalozzi verfolgte hier, so weit es die Schulordnung zuließ, die in Stanz begonnenen Experimente im Clementarunterricht. Der Bollziehungs, rath Glapre, dem er seine Tendenz darzulegen versuchte, sagte ihm das ominose Bort: "Vous voulez mechaniser l'éducation." Er traf, bemerft Bestalozzi den Ragel auf den Kopf, und legte mir bestimmt das Bort in den Mund, welches das Besen meines Zweckes und aller seiner Mittel bezeichnete."

Rein volles Jahr war Pestalozzi burgborfer Schulmeister, als er seine Bruft angegriffen fühlte, er gab die Stelle auf und eine neue Lebensepoche begann für ihn.

Fischer, Secretar bes helvetischen Ministers für ben öffentlichen Unterricht, wollte auf dem Burgdorfer Schlose ein Schulmeisterseminar gründen, starb aber vor der Ausschhrung. Er hatte, diesen Zweck im Auge, Krüst nach Burgdorf gezogen, der aus Gaiß in Appenzell gesbürtig, schon im 18ten Jahre dort Schullehrer ward, und von da im Jahre 1799 mit 28 Kindern auswanderte. Aun that Pestalozzi an Krüst den Borschlag, mit ihm eine Erziehungsanstalt zu stiften; Krüst gieng gern darauf ein, durch ihn trat Tobler, welcher seit 5 Jahren

<sup>1)</sup> In ber sogenannten Lehrgottenschule, in welcher 4—8jährige Kinder unter ber oberften Leitung eines Frauenzimmers, Lehrgotte genannt, im Lesen und Schreiben Unterricht erhielten. Gotte heißt im Schweizerischen so viel als Pathin; es liegt baber in bem uns fast komisch klingenden Ausbruck ber schone Sinn, daß die Lehrerin der Kinder als Stellvertreterin der Mutter, als Pathin berselben zu betrachten sei. (Ann. des Hrn. D. Mönnich.)

<sup>2)</sup> Wie Gertrub. 26.

<sup>3)</sup> Cbenb. 32.

<sup>4)</sup> Bon biefer Auswanderung weiterbin mehr.

in Bafel hauslehrer war, durch Tobler Buß aus Tubingen hinzu; mit diefen 3 Gehilfen eröffnete Bestalozzi die Anstalt im Winter 1800.

In Burgborf war es, wo er am 1. Januar 1801 ein Werf begann, welches mit ber "Abendftunde" und "Lienhard u. Gertrud" unter allen feinen Schriften hervorragt.

Es führt ben feltsamen Titel: "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Bersuch ben Muttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unsterrichten." Der Titel moge nicht irre leiten; das Buch ist nichts weniger als eine Anleitung für Mutter.

Wie auf bem Titel gehn innere Widerspruche burch bas ganze Buch, baher bie Charafteriftit beffelben eine sehr schwierige Aufgabe ift, welche sich fast nur baburch losen läßt, baß man es in seine Elemente zerlegt. —

Richts ist ergreifender, als wenn der Verfaßer von der Sehnsucht seines ganzen Lebens: dem armen Bolke zu helfen, spricht, von seiner Unfähigkeit dieser Sehnsucht zu genügen, seinen vielen Misgriffen und der Verzweislung über sich selbst. Wenn er dann demuthig Gott dankt, der ihn erhalten, als er sich selbst wegwarf und ihn noch im Alter in eine besere Zukunst bliden ließ. Man kann nichts herzergreisenderes lesen. — Das zweite Element dieses Buchs ift ein ingrimmiger sulminanter Kampf gegen die Sünden und Gebrechen seiner Zeit; im Sturmsschritt greist er an und wirft Alles vor sich der mit unwiderstehlicher Gewalt der Wahrheit. Vorzüglich wendet er sich gegen die sundamentlose Bildung unserer Zeit, besonders in den höhern Ständen. "Armsselige Wortmenschen, nennt er sie, durch die Künste ihres unnatürlichen Ganges unsähig gemacht zu empfinden, daß sie selber auf Stelzen stehen und darum von ihren elenden hölzernen Beinen herabsteigen müßen, um auch nur mit gleicher Krast wie das Bolk auf Gottes Boden zu stehen. "1

An einer andern Stelle eifert Bestalozzi gegen alle Bildung bes jesigen Geschlechts. "Es opfert, sagt er, das Wesen aller Lehre dem Wirrwarr isolirter einzelner Lehren auf, und mit Auftischung aller Arten von Brodenwahrheiten tödtet es den Geist der Wahrheit selber, und löscht die Kraft der Selbständigkeit, die auf ihr rubet, im Menschenzgeschlecht aus. 3ch habe gefunden, und es lag mir offen am Tage,

<sup>1)</sup> Wie Gertrub. 248.

daß bieses Unterrichtswesen seine einzelne Mittel weber auf Elementargrundsche noch auf Elementarformen zurucksührt. Europa mußte seines 
Bolksunterrichtes wegen in ben Irrthum ober vielmehr in ben Wahnsinn sinken, dem es wirklich unterlag. Es erhob sich auf der einen 
Seite zu einer riesenmäßigen Höhe einzelner Kunste, und verlor auf der
andern Seite alle Fundamente der Natursührung für sein ganzes Geschlecht. So hoch stand auf der einen Seite noch kein Welttheil, aber
auch so tief ist auf der andern Seite noch keiner gesunken; er gränzt
mit dem goldenen Haupt seiner einzelnen Kunste, wie das Bild des
Propheten, dis an die Wolken; aber der Bolksunterricht, der das Fundament dieses goldenen Kopfes sein sollte, ist dagegen allenthalben, wie
die Füße dieses gigantischen Bildes, der elendeste, zerbrechlichste, nichtswürdigste Koth."

Borguglich schuldet er wegen biefes Misverhaltniffes unserer Cultur — bie Buchbruderfunft, wodurd die Augen zu Buchftabenaugen, Die Meniden au Buchftabenmeniden geworben.

Ueberall fommt er auf das fundamentlose Maulbrauchen, auf das Reden ohne Hintergrund. "Das Maulwaschen unserer Zeit, sagt er, hängt zu sehr mit dem Brotverdienst und ben Gewohnheitsanhänglichseiten von Zehntausenden und Hunderttausenden zusammen, als daß es nicht lange, lange gehen müßte, ehe unsere Zeit-Menschen Wahrheiten, die so sehr ihren sinnlichen Verhärtungen entgegenstehen, mit Lieb auf ihren Schooß nehmen werden. Da wo die Grundfräste des menschlichen Geistes schlafend gelaßen, und auf die schlasenden Kräfte Worte gepfropst werden, — da bildet man Träumer, die um so schattenhaster träumen, als die Worte groß und anspruchsvoll waren, die auf ihr elendes gähnendes Wesen ausgepfropst worden sind. Solche Zöglinge träumen dann freilich auch alles andere eher, als — daß sie träumen und schlasen, aber alle Wachenden um sie her fühlen ihre Anmaßungen und halten sie — wenns gut geht — für Nachtwandler."

"Das grundlofe Wortgepränge einer solchen fundamentlofen Beisheit erzeugt Menschen, die sich in allen Fächern am Ziele glauben, weil ihr Leben ein muhseliges Geschwäß von diesem Ziele ift, aber sie bringen es nie dahin, barnach zu laufen, weil es burch ihr Leben niemals in

<sup>1) @</sup>benb. 273 - 275.

ihrer Anschauung jenen anziehenden Reiz hatte, der wesentlich nothe wendig ist, irgend eine menschliche Anstrengung zu erzeugen. Unser Zeitsalter ist voll solcher Menschen und es liegt an einer Weisheit frank, die uns zum Ziel des Wisens, wie Krüppel auf die Rennbahn, pro sorma hinträgt, ohne daß sie dieses Ziel jemals zu ihrem Ziele machen könnte, ehe ihre Küße curirt worden sind."

An andern Stellen greift er die Regierungen an, denen das Bolks, beil gleichgiltig sei. "Das Bolk Europas, fagt er, ist vaterlos und elend, die meisten von benen, die ihm nahe genug stehen, um ihm helfen zu können, haben immer etwas ganz anders zu thun, als daran zu benken, was sein Seil sei."

Bon biefem zweiten, bem polemischen Element bes Werfs, gehe ich zum britten über, zu bem Positiven, was Pestalozzi an die Stelle ber falschen Bilbung unserer Zeit stellen will. Aus jenen mitgetheilten polemischen Stellen könnte man dieß schon einigermaßen ahnen.

Er gibt die Aufgabe, welche er fich feste, so an. "Ich gieng in den empirischen Rachforschungen über meinen Gegenstand von keinem positiven Lehrbegriff aus; ich kannte keinen, und fragte mich ganz eins sach: Was würdest du thun, wenn du einem einzelnen Kinde den ganzen Umfang derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten beibringen wolltest, die es nothwendig bedarf, um durch eine gute Besorgung seiner wesentlichsten Angelegenheiten, zur innern Zufriedenheit mit sich selbst zu gelangen."

Renntnisse und Fertigkeiten find also ber wichtigfte Gegenstand des Werkes, besonders die Beantwortung der Fragen: welche Renntnisse und Fertigkeiten find den Kindern nothwendig, und wie bringt man ihnen diese bei? Es handelt sich von einem klaren padagogischen Ziele und dem Wege zu diesem Ziele.

Doch ift von Fertigkeiten verhaltnismäßig nur febr wenig bie Rebe, fo boch Bestalozzi dieselben auch halt. "Das schredlichste Geschent, sagt a er, das ein feindlicher Genius bem Zeitalter machte, sind vielleicht Kenntniffe ohne Fertigkeiten." — Aber der Begriff ber Fertigkeiten und die Methode sie zu erlangen, scheinen Bestalozzi noch unklar gewesen zu fein.

Dagegen ift die Region ber Kenntniffe seine Seimat, hier Anfang, Beg und Ziel anzugeben, Hauptaufgabe seines Berts.

<sup>1)</sup> Ebenb. 311. — 2) Ebenb. 339. — 3) Ebenb. 334. — 4) Ebenb. 335. v. Raumer, Gefdichte ber Babagogif. II. 2. Aufl. 26

Seine Polemit gegen bas fundamentlose Sprechen zeigt barauf bin, daß er ein Fundament gesucht und gefunden habe, eine reale Burzel bes Baums, bessen geistige Bluten Worte find.

Das A aller Renntniffe ift ihm bie Anschauung, bas lette Biel: ber beutliche Begriff. Er fagt:

"Benn ich zurudsehe und mich frage: was habe ich benn eigentlich für das Wesen des menschlichen Unterrichts geleistet? — so sinde
ich: ich habe den höchsten obersten Grundsat des Unterrichts in der Anerkennung der Anschauung, als dem absoluten Fundament aller Erkenntnis sestgesetzt und mit Beseitigung aller einzeln Lehren, das Wesen
der Lehre selbst und die Ursorm auszusinden gesucht, durch welche die Ausbildung unsers Geschlechts durch die Ratur selber bestimmt werden muß."

An einer andern Stelle verlangt Pestalozzi die Anerkennung, a "daß die Anschauung das absolute Fundament aller Erkenntnis sei, mit andern Worten, daß jede Erkenntnis von der Anschauung ausgehen und auf sie muße zurückgeführt werden können."

Was versteht er aber unter Anschauung? "Sie ift, sagt er, nichts anders, als das bloße vor den Sinnen stehen der außern Gegenstände und die bloße Regemachung des Bewußtseins ihres Eindrucks." "Bor den Sinnen" vornehmlich vor den Augen; das Sichtbare waltet vor. Doch soll auch dem Ohr sein Recht geschehen. "Das einsache vor die Ohren bringen der Tone, sagt Pestalozzi, und die bloße Regemachung des Bewußtseins ihres Eindrucks durch das Gehör ist für das Kind so gut Anschauung, als das einsache vor Augenstellen der Gegenstände, und die bloße Regemachung des Bewußtseins durch ihren Eindruck auf den Sinn des Gesichts."

Aus dem Buchftabirbuch foll daher dem Kinde die Reihenfolge der Tone, die jum Fundament seiner Sprachkenntniffe bienen, vor den Sinn des Gehors gebracht werden, wie es aus dem Buch der Mutter die sichtbaren Gegenstände kennen lernt.

Anschauung ware hiernach wohl Alles was ber Mensch burch Auge und Dhr in fich aufnimmt.

Sind nach Bestaloggi bie übrigen Sinne ausgeschloßen? Rein, benn er spricht öfters von ben Einbruden ber funf Sinne, fagt: unfer Berstand fage bie Einbrude, welche bie Sinnlichkeit von ber Ratur em-

<sup>1)</sup> Wie Gertrub 2c. 272. — 2) Ebenb. 282. — 3) Ebenb. 283. — 4) Ebenb. 288.

pfängt in seiner Borftellung zur Einheit, zu einem Begriff auf, und entswickle dann diesen Begriff zur Deutlichkeit. Und an einer andern Stelle: die mechanische Form alles Unterrichts sei den ewigen Gesehen zu unterwerfen, nach welchen sich der menschliche Geist von sinnlichen Ansschauungen zu deutlichen Begriffen erhebt. 2

Bieberholt darafterifirt Beftaloggi Diefen Erbebungeprozefe.

Bor allem muße ber Anfangspunkt beffelben, die Anschauung ins Auge gefaßt werden. \* Man habe drauf zu sehen, daß die Gegenstände von den Kindern einzeln, nicht in dammernder Ferne, sondern flar in der Rahe betrachtet wurden, \* dann daß sie harakteristische, nicht abnorme Eremplare — solche welche den Begriff des Dinges, bessen wesentliche Eigenschaften charakterisirten — zu sehen bekamen. So wurde z. B. ein lahmer, einäugiger, sechösingriger Mensch nicht geeignet sein, um den Begriff des menschlichen Leibes zu reprasentiren.

Aus ber Anschauung eines Dinges entspringe junachft die Benennung beffelben, von ber Benennung gehe man zur Bestimmung seiner Eigenschaften, b. i. zur Beschreibung über; aus der klaren Beschreibung
entwickle sich julest die Definition, der deutliche Begriff besselben. Dieß
lette Ausreisen des Ziels alles Unterrichts, hange wesentlich von der
vollendeten Krast seines ersten Entseimens, von der Weisheit in der Führung zur Anschauung ab. Anschauungslose Definitionen erzeugten
eine schwammigte, fundamentlose Weisheit.

Glaubt man nun Beftaloggie Gang begriffen gu haben, fo führt er une von neuem ins Ungewiffe hinfichtlich bes Begriffe Anschauung.

Er erzählt: erft vor Kurzem sei ihm ber Gebanke gekommen, "daß alle unsere Erkenntnis von Zahl, Form und Wort ausgehe." — Bon diesem? breifachen Fundamente muße die Kunft ausgehen und

١

ţ

1

đ

gŧ

iL

giet

ens

238

- 1) "die Kinder lehren, jeden Gegenstand, der ihnen zum Bewußtsein gebracht ift, als Einheit, d. i. von denen gesondert, mit benen er verbunden erscheint, ins Auge zu saßen.
- 2) Sie die Form eines jeden Gegenstandes, d. i. sein Dag und sein Berhaltnis kennen ju lehren.
- 3) Sie so früh als möglich, mit bem ganzen Umfange ber Worte und Ramen aller von ihnen erfannten Gegenstände bekannt zu machen."
- 1) Chenb. 158. 2) Ebenb. 135. 3) Ebenb. 313. 4) Chenb. 160. 161. 5) Ebenb. 313. 6) Ebenb. 162. 7) Ebenb. 165.

Schwierig war Pestalozzi jedoch die Frage: "warum find alle Besichaffenheiten der Dinge, welche und durch die fünf Sinne bekannt werden, nicht eben so Elementarpunkte unserer Erkenntnis, wie Bahl, Form und Namen?" Er antwortet: "alle möglichen Gegenstände haben unbedingt Jahl, Form und Namen, die übrigen Eigenschaften aber, die durch die fünf Sinne erkannt werden, besitzt kein Gegenstand so mit allen andern gemein, sondern nur mit dem einen diese, mit dem andern jene."

Pestalozzi hat nur an das Sichtbare gedacht, da er die Form als eine alles und jedes umfaßende Rategorie bezeichnete, wie dieß die weitere Ausführung seiner Formenlehre zeigt, welche es zunächst mit dem Ausmeßen sichtbarer Dinge zu thun hat.

Es gibt aber ungablige Anschauungen, welche gar nichts mit Form und Babl zu ichaffen baben, 2. B. Sonia schmeden, Rosen riechen 2c.

Dieß Herausheben von Form und Jahl ward Beranlagung ju einer neuen Bearbeitung ber Geometrie und Arithmetif. Jene wurde späterhin in Formen- und Raumlehre getrennt, ba man Gestalt und Größe (mathematische Qualität und Quantität) jede für sich ins Auge saste, mit Pestalozzi an die Formenlehre das Zeichnen, an dieses wiederum die Schreibkunst anschloß.

Wie ftund es aber um die Anschauung als Fundament alles Besgreisens, wenn Pestalozzi einseitig Form und Zahl mit Hintansehung aller andern Qualitäten hervorhob? Gesest man gibt dem Kinde einen Glaswürfel und es bemerkt an demselben nichts als eben die Würfelsform, und zum Uebersluß die Zahl, daß es Ein Würfel ist — so unterscheidet sich hiernach dieser Glaswürfel in nichts von einem Holzwürfel. Muß ich aber andere Eigenschaften, als: Farbe, Durchsichtigkeit Schwere ze. berücksichtigen, um den Glaswürfel in seiner Totalität aufsaßen und so beschreiben zu können, daß er von jedem andern Würfel mit Sicherheit zu unterscheiden sei, dann muß ich auch nicht bloß Form und Zahl, sondern alle sinnlichen Eigenschaften, als Elemente totaler sinnlicher Anschauungen ins Auge saßen. —

Die Sprache endlich hat mit ber Anschauung selbst nichts zu thun, warum sollte ich nicht eine vollfommene Anschauung eines namenlosen Dinges haben tonnen, z. B. einer bis babin unbefannten und unbenannten

<sup>1)</sup> hiervon ein mehreres, wenn ich vom mathematischen Unterricht handeln werbe.

Pflanze? Die Sprache gibt nur ben Ausbrud für die finnlichen Eindrück, in ihr spiegelt sich die ganze Welt der Anschauungen ab. "Sie ist, sagt Pestalozzi richtig, Rückgabe aller Eindrück, welche die Ratur in ihrem ganzen Umfange auf unser Geschlecht gemacht hat." Aber wie fährt er fort! — "also benute ich sie, und suche am Faden ihrer ausgesprochenen Tone beim Kinde eben die Eindrücke selbst wieder hersvorzubringen, welche beim Menschengeschlechte diese Tone gebildet und veranlaßet haben. Das Geschent der Sprache ist groß. Sie gibt dem Kinde in einem Augenblicke, wozu die Ratur Jahrtausende brauchte, um es dem Menschen zu geben."

Auf solche Beise ware jedes Kind ein reicher Erbe der Borwelt, ohne alle Rühe des Erwerbens; Worte waren liquide zahlbare Anweisungen auf das durch sie Bezeichnete. — Aber Ratur und Geschichte protestiren gegen die Zahlung und geben nur dem der da hat. — Protestiren dest die Bestalozzi selbst wiederholt dagegen! "Das Christenvolk unsers Welttheils, sagt er, ist in diese Tiefe gesunken, weil man in seinen niedern Schulanstalten leeren Worten ein Gewicht auf den menschlichen Geist gegeben, das nicht nur die Eindrücke der Ratur selber verschlang, sondern sogar die innere Empfänglichkeit für diese Eindrücke im Menschen selber zerstörte."

Pestalozzis weitere Behandlung des Sprachunterrichts beweist flar, daß er mit sich selbst im Widerspruche dem Worte wirklich eine magische Araft zuschreibt, daß er es mehr oder minder an die Stelle der Ansschauung setzt, und — mit Wolke zu reden — das Spiegelbild eines Dinges mit dem Dinge selbst gleichstellt. — Ich will diesen Wisgriff Pestalozzis, da er vom größten Einfluß ist, näher charafteristren. Beim Sprachunterricht beginnt er mit der Tonlehre, ihr folgt die Wortlehre, dieser die Sprachlehre.

- 1) Tonlehre. \*"Das Buchftabirbuch, fagt Peftaloggi, muß bie Tone, aus benen bie Sprache besteht, in ihrem gangen Umfang ent-halten, und follte in jeder Haushaltung von bem Buchftabirkinde, bas
- 1) Wie Gertrub. 215. Ich will hier unberührt lagen, daß die Sprache nicht bloß eine lebendige Abspiegelung der Ratur, der dußern Belt der Erscheinungen, sondern auch bes innern Menschen ift, und daß das Wort selbst Object der Auschauung sein und besprochen werden könne.

<sup>2) @</sup>benb. 218.

<sup>3) @</sup>benb. 171.

sich hierin übt, wie von den Müttern in Gegenwart des Kindes in der Wiege täglich repetirt werden, damit das Bewustsein dieser Tone dem letteren durch die öftere Wiederholung tief eingeprägt und ihm unvergestlich gemacht werde, ehe es noch im Stande ift, einen einzelnen nachzusprechen. Es stellt sich niemand vor, in welchem Grade das Borsprechen dieser einzelnen Tone ba, da, da, da, ma, ma, ma, la, la zc. die Ausmerksamkeit unmundiger Kinder rege macht und für sie Reiz hat."

So haben die Rinder in der Wiege vor bem Elementarlehren teine Ruhe, folch Gepapel und Geplarr: ba, ba, ba 2c., bas find bie schonen Wiegenlieder, vor welchen bes Sauglings Schutzengel bavon laufen möchten.

Sobald bas Rind fprechen lernt, foll es "täglich einige Reihen biefer Tone nachsagen," bann folgen Buchftabirübungen. —

2) "Bortlehre ober vielmehr Ramenlehre." 3m Buche ber Mutter tommen, nach Bestaloggi, "bie wesentlichften Gegenstände ber Welt aur Sprache."

"Die Ramenlehre besteht in Reihenfolgen von Ramen ber bebeutendsten Gegenstände aus allen Fächern des Naturreichs, der Geschichte und der Erdbeschreibung, der menschlichen Beruse und Berhältnisse. Diese Wörterreihen werden dem Kinde als blose Uedung im Lesenlehren immediat nach Beendigung seines Buchkabirduchs in die Hand gegeben; und die Ersahrung hat mir bewiesen, daß es möglich ist, die Kinder diese Ramenreihen bloß in der Zeit, welche ersordert wird, die Krast des Lesens in ihnen zur vollen Reifung zu bringen, dis zum vollsommen Auswendigkönnen geläusig zu machen; der Gewinn eines, in diesem Zeitpunkte so weit vollendeten Bewußtseins so vielseitiger und umfaßender Ramenreihen ist für die Erseichterung des späteren Unterrichts für die Kinder unermeßlich."

Sier ift auch nicht entfernt berührt, bag bie Rinber die benannten Dinge fennten, an die Stelle ber Anschauungen treten Borte, pure Borte.

3) Sprachlehre. Das lette Ziel ber Sprache ift, nach Beftaloggi, 2 und von bunteln Anschauungen zu beutlichen Begriffen zu führen, und gwar so: 1) "erkennen wir einen Gegenstand im allgemeinen, und

<sup>1)</sup> Chenb. 182 - 183.

<sup>2)</sup> Cbenb. 187.

benennen ihn als Einheit, als Gegenstand. 2) Wir werben uns allmablich seiner Merkmale bewußt und lernen diese benennen. 3) Wir erhalten durch die Sprache die Kraft, diese Beschaffenheiten ber Gegenftande durch Zeits und Rebenwörter naber zu bestimmen."

Das Erfte, bas Benennen ber Segenstände ift, wie wir saben, Object ber pestalozzischen Ramenlehre, jedoch, naher betrachtet, nicht bas aus bem Erkennen entspringende Benennen, sondern die Ramen an und für sich find es.

Wenn Pestalozzi bei ber zweiten Operation, bem Bewußtwerben und Benennen ber Merkmale, ben Rindern "Aal" hinschreibt und bazu die Merkmale "schlüpfrig, wurmförmig, leberhautig," so werden bie-Kinder sich keineswegs durch Betrachtung eines Aals seiner Merkmale bewußt, und lernen sie benennen, vielmehr bekommen sie nur Abjectiva zu dem Substantiv Aal. Bom Prozess, wie diese Beschassenheitswörter aus dem Anschauen der Beschassenheiten hervorgehen, ist wiederum nicht die Rebe.

Roch ftarter tritt biefe hintanfetung ber Anschauung hervor, ba Bestaloggi weiterbin 2 bas ju Bernenbe unter folgenbe Rubrifen theilt:

- 1) Erbbeschreibung.
- 3) Raturlehre.
- 2) Siftorie.
- 4) Raturgeschichte.

# 5) Anthropologie.

Jebe biefer fünf Rubrifen theilt er wieder in 40 Unterabtheilungen, so daß er 200 Unterabtheilungen erhält. Er gibt nun Reihenfolgen von Wörtern über alle diese Gegenstände in alphabetischer Ordnung, welche den Kindern "bis zur Unvergestichkeit" einzuprägen sind. Darsnach soll diese alphabetische Nomenklatur in eine "wißenschaftliche" verswandelt werden. 3"Ich weiß nicht, sagt Pestalozzi, ob es nöthig ift, die Sache noch mit einem Exempel zu erläutern; es scheint mir beinahe überflüßig; doch ich will es wegen der Neuheit der Form thun. 3. E. Eine von den Unterabtheilungen von Europa ist: Deutschland; nun wird dem Kinde zuerst die Oberabtheilung Deutschlands in 10 Kreise bis zur Unvergestlichkeit geläusig gemacht; dann werden ihm die Städte Deutschlands zuerst in bloß alphabetischer Ordnung zum Lesen vorgelegt; aber

<sup>1) @</sup>benb. 192.

<sup>2)</sup> Gbenb. 195.

<sup>3)</sup> Chenb. 198 - 200.

jum voraus ift jede dieser Städte mit der Jahl bes Kreises bezeichnet, in dem sie liegt. Sobald nun auch das Lesen dieser Städte ihnen gestäufig ift, so macht man sie auf den Zusammenhang dieser Jahlen mit den Unterabtheilungen der Hauptrubriken bekannt, und das Kind ist in wenigen Stunden im Stande, die ganze Reihenfolge der Städte Deutschlands nach den Unterabtheilungen ihrer Oberrubriken zu bestimmen, wenn man ihm z. E. folgende Derter Deutschlands mit Zahlen bestimmt vor Augen legt:

| Allenbach 5.   | Altenfalza 10.                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allendorf 5.   | Altfirchen 8.                                                                                           |
| Allersperg 2.  | Altona 10.                                                                                              |
| Alfcaufen 3.   | Altorf 1.                                                                                               |
| Albleben 10.   | Altranftabt 9.                                                                                          |
| Altbunglau 11. | Altwaßer 13.                                                                                            |
| Altena 8.      | Alferdiffen 8                                                                                           |
| Altenau 10.    | Amberg 2.                                                                                               |
| Altenberg 9.   | Ambras 1.                                                                                               |
| Altenburg 9.   | Amoneburg 6.                                                                                            |
| Andernach 6.   | •                                                                                                       |
|                | Allenborf 5. Allersperg 2. Alschausen 3. Alsteben 10. Altbunzlau 11. Altena 8. Altenau 10. Altenberg 9. |

fo lieft es fie alle auf folgende Beife: Aachen liegt im westphalischen Rreife, Abenberg im frankischen Rreife, Aden im nieberfachfischen Rreife u. f. w.

So wird das Rind offenbar in den Stand geset, beim ersten Erbliden der Zahl oder des Zeichens, in welche die Oberrubrike den Gegenstand seiner Reihenfolge abtheilt, zu bestimmen, in welche Kunstanssicht jedes Wort dieser Reihenfolge gehört, und so die alphabetische Romenklatur, wie gesagt, in eine wisenschaftliche zu verwandeln."

Gine Biberlegung Diefes Berfahrens ift unnothig. 1

Weiterhin folgt eine Anweisung, und "bas Wesen, die Beschaffenheiten und die Krafte aller Gegenstände die wir uns durch die Ramenlehre jum Bewußtsein gebracht und burch die Zusammenstellung ihrer

<sup>1)</sup> Wie find auch die ersten besten obscuren Ortonamen aufgegriffen, als Abersthan, Ala 2c. Höchstens fünf von ben 31 aufgeführten Orten wurden in eine Schulsgeographie Aufnahme verdienen. Bon Karten ift nicht die Rebe.

<sup>2) @</sup>benb. 202, 203.

Ramen und ihrer Beschaffenheiten auf einen gewissen Grad klar gemacht haben, noch mehr zu verbeutlichen." Die Mutter soll beshalb bem Kinde Redenbungssähe vorsagen und nachsprechen laßen. Unter biesen Sähen sind viele, dem Kinde ganz unverständliche, z. B. der Gläubiger will bezahlt sein. Das Recht muß gehandhabet sein u. a. 1

Es find Rebeubungen ohne irgend einen hintergrund von An-

. . .

Bir sahen, daß Pestalozzi vor Allem dieß ins Auge faßte: der Unterricht muße von der sinnlichen Anschauung ausgehen, aus welcher sich zulest der deutliche Begriff entwickle. Er sagte: 2 wir seien durch den Zauber einer Sprache geblendet, "die wir redeten, ohne von den Begriffen, die wir durch den Mund laufen ließen, irgend eine anschausliche Erfenntnis zu haben." Er besämpst 2 "jede Wißenschaftslehre, die durch Menschen diktirt, explicirt, analysitt wird, welche nicht übereinstimmend mit den Gesehen der Natur reden und denken gelernt haben," deren "Definitionen wie ein Deus ex machina in die Seele gezaubert oder wie durch Theater-Sousseurs in die Ohren geblasen werden muß," wodurch die Menschen "zu einer elenden Komödiantenbildungsmanier versinken." Er eisert gegen die 4 anschauungslosen Definitionen."

<sup>1)</sup> Ebenb. 210. Die gegebenen Beschreibungen sinnlicher Gegenstänbe, welche ebenfalls jum Berbeutlichen beitragen sollen, mochten weber bazu, noch an fich genügen. 3. B. "Liegen ift mit seinem in eine Horizontalstellung gebrachten Körper auf irgendetwas ruben."

<sup>2) @</sup>benb. 302.

<sup>3) @</sup>benb. 306.

<sup>4) @</sup>benb. 311.

<sup>5)</sup> Ebend. 310. Pestalozzi zeigt auch kurz und wahr, daß nur unter Sachverzständigen ein wahrhaftiges Berständigen durch die Rebe möglich sei. "Bas mir nicht ganz klar ift, sagt er, von dem kann ich nicht bestimmt sagen, wie es beschaffen ist, geschweige, was es ist; ich kann es nicht einmal beschreiben, geschweige, daß ich es definiren könnte. Benn mir nun ein Dritter die Borte in den Mund legt, wodurch ein anderer, dem die Sache klar war, dieselbe Leuten von seinem Schlage deutlich macht, so ist sie um deswillen mir noch nicht deutlich, sondern sie ist und bleibt in so weit die deutliche Sache des andern und nicht die Meinige, als die Borte dieses Anderen, das für mich nicht seine Begriffes." Ebend. 311.

licher Begriffe, sie enthalten aber für das Kind nur in soweit wirkliche Wahrheit, als sich basselbe des sinnlichen Hintergrunds dieser Begriffe mit großer umfaßender Klarheit bewußt ist; wo ihm die bestimmteste Klarheit in der Anschauung eines ihm definirten sinnlichen Gegenstandes mangelt, da lernt es bloß mit Worten aus der Tasche spielen, sich selbst täuschen, und blindlings an Tone glauben, deren Klang ihm keinen Begriff beibringen oder einen andern Gedanken veranlaßen wird, als daß es eben einen Laut von sich gegeben habe.

#### Hinc illae lacrimae!"

Diese trefflichen Brincipien Bestaloggie tonnen nicht genug bebergiat merben. Leat man fie aber als Dasftab an feine eigene Unterrichts. weise, so ergibt fiche, bag biefe Beise jenen Brincipien schnurftrade auwider lauft. Richt mit Anschauung beginnt er, fondern mit Worten; Subftantiva find ibm fatt ber Anschauung von Dingen, Abjectiva fatt ber Anschauung binglicher Gigenschaften. So mit bem Borte, fatt mit ber Anichauung beginnend, muß feine Bolemif gegen bie leere Bort. weisbeit auch feine eigene Unterrichtsweise treffen. Richte i fagt febr treffend in Bezug auf Bestalozzie Ansicht: "Im Relbe ber objectiven Erfenntnis, Die auf außere Gegenftanbe geht, fügt Die Befanntichaft mit bem Bortzeichen ber Deutlichfeit und Bestimmtheit ber innern Erfenntnis, für ben Erfennenben selbst burchaus nichts bingu, sonbern fie erhebt biefelbe bloß in ben vollig verschiedenen Rreis ber Mittheilbarfeit für andere. Die Rlarbeit jener Erfenntnis beruht ganglich auf ber Anfcauung, und babienige, mas man nach Belieben in allen feinen Theilen. gerabe fo wie es wirklich ift, in ber Einbildungsfraft wieber erzeugen fann, ift vollfommen erfannt, ob man nun bagu ein Bort babe ober nicht. Wir find fogar ber Ueberzeugung, baß jene Bollenbung ber Anichauung ber Befannticaft mit bem Bortzeichen porque geben muße, und bag ber umgefehrte Beg gerabe in jene Schatten und Rebelwelt, und in bas frube Maulbrauchen, welche beibe Bestalouin mit Recht fo verhaßt find, fubre, ja, daß ber, ber nur je eber je lieber bas Wort wißen will, und ber seine Erfenntniffe fur vermehrt balt. fo balb er es weiß, eben in jener Rebelwelt lebt, und bloß um beren Ermeiterung befümmert ift."

<sup>3)</sup> Reben an bie beutsche Ration. S. 170.

Bir hatten von Bestalozzi Belehrung erwartet; einmal, wie man bie Sinne ber Kinder üben und zum klaren Auffagen ber Dinge gesichit machen solle; bann: wie sie bie sinnlichen Eindrude sprachlich ausbruden, die stummen Anschauungen in Worte überseben sollen.

Doch Pestalozzi gibt einige Winke, insbesondere wie der Raturunterricht methodisch zu betreiben sei. Richt' in den Wald' und auf Wiesen muße man das Kind geben laßen, sagt er, um Bäume und Kräuter kennen zu lernen, "Bäume und Kräuter stehen hier nicht in den Reihenfolgen, welche die geschicktesten sind, das Wesen einer seden Gattung anschaulich zu machen, und durch den ersten Eindruck des Gegenstandes zur allgemeinen Kenntnis des Faches vorzubereiten." — Es wurde mich hier zu weit führen, wollte ich diese — ich habe beim besten Willen kein beseres Wort dafür — diese überschwengliche, methodische Pedanterei widerlegen, 2 gegen welche sich schon sedes frische, für die Schönheit der Ratus empfängliche Gemüth mit richtigem Takt sträubt.

Wenn aber in dem vorliegenden Werfe, "wie Gertrud ihre Kinder lehrt," nichts näheres über Sinnenbildung und der aus ihr erwachsenden Sprachbildung gesagt ift, so verweist Pestalozzi in dieser Hinscht auf sein "Buch der Mütter." Die Ansicht: das Lernen des Kindes müße mit dem ihm Rahen beginnen, scheint ihn auf den Gedanken gebracht zu haben: nichts sinnliches sei dem Kinde näher, als sein eigener Leib, darum müße es mit dessen Betrachtung ansangen. Das Buch der Rütter beschreibt nun den Leib und alle seine Glieder und Theile der Glieder dis ins Einzelnste. Wenige Menschen — von Nerzten schweige ich — möchten ihren Leib so genau kennen, wie das Kind ihn kennen lernen soll, wenige verstehen, was etwa mit folgendem gemeint sei: "Die mittleren Zeigesingerknöchel liegen außen an den mittleren Zeigesingergelenken, zwischen den hintern und mittleren Gliedern der Zeigesinger" ze. Die Mutter soll das Buch mit dem Kinde wörtlich, mit steter Hinweissung auf des Kindes Leib, durchgehen.

Ich behalte mir vor über bieß Buch wie über andere sogenannte Uebungen ber Anschauung mehr zu sagen, wenn ich von Sinnenbildung spreche. Ich werbe zu zeigen suchen, bag es ein großer Disgriff Besta-

<sup>1) @</sup>benb. 316.

<sup>2)</sup> Schon früher habe ich mich hierüber in meinen "Bermischten Schriften" (Th. 2. S. 110) erklart, worauf ich verweise.

lozzis war, des Kindes Leib als erstes Object herauszuwählen, an welchem es sein Auge und sein Sprechen üben könne, und daß übershaupt die sogenannten Uebungen der Anschauung Bestalozzis und seiner Schule eigentlich als Redeübungen betrachtet werden müßen, dei denen man vielmehr darauf ausgeht, den Kindern Worte und Sähe beizusdringen, als einen flaren, bleibenden Eindruck und eine wahrhaftige Renntnis der besprochenen Dinge. Wer gestern einen Menschen sah und sein Bild innerlich so fest auffaßte, daß er ihn heute nach der innern Anschauung malen könnte — wer eine Melodie, die er gestern hörte, heute aus dem Kopfe richtig singen kann — wer gestern Esig roch und ihm heute bei der Erinnerung an den Geruch das Waßer im Munde zusammenläuft u. s. w., dessen Anschauungen sind durch eine solche Conception erprobt, wenn er sie auch nicht in Worte übersett.

Rie wird burch Peftalozzis und ber Peftalozzianer Uebungen, wie fie in ber Regel find, folch Imaginiren ber Anschauungen bewirft werben.

Bum Schluße seines Wertes fragt Peftaloggi: "Wie hangt bas Befen ber Gottesverehrung mit ben Grunbsahen gusammen, bie ich in Rudficht auf die Entwicklung bes Menschengeschlechts im Allgemeinen für wahr angenommen babe?"

Es ift schwer ihm bei Beantwortung dieser Frage zu solgen. Alles Höhere im Menschen geht nach ihm hauptsächlich von dem Berhältnis aus, das zwischen dem unmündigen Kinde und seiner Mutter statt hat. Liebe, Bertrauen, Dank des Kindes gegen die Mutter entfaltet sich und wird später, von dem durch die Mutter ermahnten Kinde, auf Gott übergetragen. Dieß bezeichnet Bestalozi als den einzigen Weg der Bildung zur Religiosität, und setzt dabei eine engelreine Mutter und ein ursprünglich ganz unschuldiges Kind voraus. Die Mutter soll auch das Kind als eine Heilige unter ihre Flügel nehmen, wenn es heranwächt und von der Welt, die nicht "Gottes erste Schöpfung," nicht unsschuldig ist, zum Bösen gelocht wird. Mutterlose Waisen müßten nach Bestalozzi ganz ohne religiöse Bildung bleiben. Vom Bater ist gar nicht die Rede, nur einmal heißt es: er sei "an seine Werkstatt gebunden," könne sich mit dem Kinde nicht abgeben.

Rurg bie Mutter wird als bie Mittlerin gwifchen Gott und bem Rinde

<sup>1) @</sup>benb. 350.

hingestellt. Aber mit keinem Borte wird erwähnt, daß sie selbst eines Mittlers bedürfe; Christi Rame ist im ganzen Buche nicht genannt. Daß die Mutter eine christliche Mutter sei, Glied der Kirche, daß sie dem Kinde lehre, was sie als Glied der Kirche selbst gelernt, das ist nirgends erwähnt. Die heilige Schrift wird ignorirt; aus dem eigenen Herzen schöpft die Mutter ihre Theologie. In diesem Werke herrscht also eine entschiedene Entfremdung von Christo. Wir werden aber später sehen, daß es ungerecht wäre, wollten wir Pestalozzis Religiosität nach der, in den letzen Kapiteln jenes Werks ausgestellten haltlosen Theorie ermeßen.

Rachbem wir nun ben Inhalt bes in Burgborf geworbenen und geschriebenen Buche betrachtet, eines Buche, welches pabagogische Kunbamentalgebanten, Gebanten von ber wefentlichften Babrbeit neben ben entschiebenften pabagogischen Disgriffen und Berfehrtheiten enthält, fo muß es vom größten Intereffe fein au horen, wie Bestaloggi als Director feiner Anstalt und Lehrer in Burgborf gewirft habe. Sievon gibt und eine fleine, aber in vieler Sinfict bochft intereffante und lefend. werthe Schrift, Radricht. Es ift bieg bie "Rurge Stige meines pabagogifden Lebens von Johannes Ramfauer." Der Berfager, Sohn eines Sandelsmanns, ju Berifau in Appengell 1790 geboren, manberte im Sabre 1800, ba viele Cantone, auch Appengell, burch bie frangfifche Revolution gang heruntergefommen waren, nebft 44 andern Anaben von 10 bis 14 Jahren aus, und fam fo nach Schleumen, unweit Burg. borf, von wo aus er zuerft die untergeordnete Stadtichule besuchte, in welcher Bestaloggi, wie ermahnt, unterrichtete. Bon biefem Unterricht ergablt Ramfauer:

"Schulgerecht lernte ich ba nichts, so wenig als andere Schuler; sein (Bestalozzi's) beiliger Eifer aber, seine hingebende, sich selbst ganz vergeßende Liebe, seine, sogar in die Augen der Kinder fallende, ernste gedrückte Lage machten den tiefften Eindruck auf mich und knupften mein kindlich dankbares herz auf ewig an das seinige."

"Ein beutliches Bild biefer Schule zu geben ift unmöglich, baber bier nur einige Bruchstude. In biefer Schule sollte nach Bestalozzis

<sup>1)</sup> Wenn Pestaloggi felbst von seinem Unterrichten ergablt, so vermischt er gu febr bas was er abnbete und wollte, mit bem was er wirklich that und ausführte.

<sup>2)</sup> Ramfauer 6.

Steen, aller Unterricht ausgeben und wieber gurudgeführt merben auf Sprace. Babl und Korm. Ein eigentlicher Schulplan mar nicht porbanben, auch tein Stundenvlan, weshalb fic auch Bestalozzi an feine bestimmten Stunden band, sondern meistens 2-3 Stunden baffelbe trieb. Mir waren etwa 60 Anaben und Mäbchen, von 8-15 Jahren, batten Unterricht von 8—11 Ubr Bormittags und von 2—4 Ubr Rachmittags. Aller Unterricht beschränfte fich auf Beidnen, Rechnen und Sprachubun-Es murbe meber gelefen noch geschrieben, baber batten bie Schuler meber Schreibe noch Lefebucher; ebenfowenig murbe meber etwas Belte liches, noch etwas Beiftliches auswendig gelernt. Bum Beidnen befamen wir weber Boridriften, noch Bedingungen, nur Rothel und Tafeln, und mabrend uns Bestalozzi Sabe aus ber Raturgeschichte (als Sprachübungen) vorsagte, so follten wir ju gleicher Zeit zeichnen, ,mas wir wollten. Bir wußten aber nicht was zeichnen, baber fam es, bag bie Einen Mannchen und Beibchen, Anbre Saufer, noch Anbre Striche, Sonorfel und Arabesten, und was ihnen in ben Sinn tam, zeichneten. Auch fab Beftaloggi nie nach, mas wir gezeichnet, ober vielmehr geichmiert batten, aber an ben Rieibern, besonbers an bem Mermel und Ellbogen tonnte man allen Schulern anseben, bag fie mit Rothel umgegangen waren. Bum Rechnen batten wir, je zwei und zwei Schiler ausammen, eine kleine, auf Bappe gezogene Tabelle, auf ber in vieredigen Relbern Bunfte verzeichnet waren, Die wir gablen, gusammenadblen, abaieben, mit einander multipliciren und in einander dividiren mußten. Aus biefen llebungen bilbeten Rruft und Buß zuerft bie Ginbeiten - und fpater die Bruchtabellen. Da Bestalozzi aber nur ber Reibe nach por- und nachsprechen ließ, und nie fragte, feine Aufgaben gab, fo blieben biefe Uebungen, die fonft febr gut waren, ohne großen Rugen. Er war auch nicht gebulbig genug, um wieberholen zu lagen ober Fragen zu geben, auch ichien er fich in seinem ungeheuern Gifer gar nicht um ben einzelnen Schuler ju befummern. Das Befte was wir bei ibm hatten, waren bie Spracubungen, wenigstens biejenigen, Die er an ben Tapeten bes Schulgimmers mit uns vornahm, und bie mabre Anschauungenwaren. Dieje Tapeten waren febr alt und gerrifen und vor diese mußten wir nus oft 2-3 Stunden nach einander binftellen und von den darauf gemalten Figuren und eingerißenen 20dern fagen, was wir binfictlich ihrer Form, Babl, Lage und Karbe faben und bas Gefehene und Bemerkte in immer größere Sate Bufams menfagen. Dann fragte er: "Buben was feht 3hr?" (bie Mabchen nannte er nie.)

Antwort:

Ein Loch in ber Manb.

Ein Schrang (Rif in ber Banb).

Beftaloggi: Gut, fprecht mir nach:

3ch febe ein Loch in ber Tapete.

3ch sebe ein langes Loch in ber Tapete.

Sinter bem Loch febe ich bie Dauer.

hinter bem langen fcmalen Loche febe ich bie Mauer.

Bestaloggi: Sprecht mir nach :

3ch febe Riguren an ber Tavete.

3ch sehe schwarze Figuren an ber Tapete.

3ch febe runbe fcwarze Riguren an ber Tapete.

Ich febe eine vieredige gelbe Rigur an ber Tapete.

Reben ber vieredigen gelben Zigur febe ich eine fcwarze runde.

Die vieredige Figur ift burch einen biden ichwarzen Strich mit ber runben verbunden u. f. w.

Beniger zwedmäßig waren die Sprachubungen, die er aus ber Raturgeschichte nahm, und wobei er uns vorsprach, während wir, wie oben gesagt, zeichnen mußten. Er sprach vor:

Amphibien. Schleichenbe Amphibien.

Rriechenbe Amphibien.

Affen. Gefdmangte Affen.

Ungeschwänzte Affen u. f. w.

Hiervon verstanden wir kein Wort; benn es wurde kein Wort erklart und es wurde so singend und überhaupt so schnell und undeutlich vorgesprochen, daß es ein Wunder gewesen ware, wenn jemand etwas davon verstanden und etwas babei gelernt hatte, zudem schrie Pestalozi so entsetzlich laut und anhaltend, daß er uns auch nicht nachsprechen hören konnte, und das um so weniger, da er nie auf uns wartete, wenn er einen Sat vorgesprochen hatte, sondern ununterbrochen fortsuhr und eine ganze Seite in einem fort vorsprach. Was er uns so vorsprach, war auf einen halben Bogen großen Carton (Papp) ausgezogen, und unser ganzes Rachsprechen bestand größtentheils darin, daß wir am

Enbe "en - en" ober "Affen, Affen" fagten. Bom Aragen und Bie-Derbolen war nie die Rebe. Da Beftaloggi fich in feinem Gifer an feine Zeit band, fo trieb man bas, was er um 8 Uhr mit uns angefanaen batte. aewobnlich bis 11 Uhr, und er war schon um 10 Uhr gang mube und beifer. Daß es 11 Uhr fei, mertten ober borten wir am garm anderer Schuler auf ber Strafe, und wir liefen bann aes mobnlich alle fort, ohne Abicbieb zu nehmen. - Go ftrenge Beftalozzi jeberzeit feinen Behülfen jebe forverliche Strafe verboten batte, fo wenig unterließ er biefelbe in biefer Soule und gab gar oft rechts und links Dhrieigen. - Die meiften Schüler biefer Schule machten ihm aber bas Leben febr fauer, fo bag ich mabres Mitleid mit ibm batte und mich befto ftiller verhielt; bas bemerkte er auch balb und nabm mich beswegen manchmal um 11 Uhr mit fich jum Spazieren, wo er bei gutem Wetter tagtaglich nach ber Emme gieng und gur Erholung und gur Berftreuung Steine fuchte. Letteres mußte ich auch thun, wiewohl es mir sonderbar vorfam, da Millionen da lagen und ich nicht wußte welche bavon gefucht werben follten. Er felbft fannte nur wenige Steine, ichleppte aber bennoch täglich feine Tafche und fein Tafchentuch voll von ba nach Saufe, wo fie - nie mehr angeseben murben. - Diese Liebhaberei behielt er fein ganges leben hindurch, und in Burgborf mar im gangen Inftitut nicht leicht ein ganges Taschentuch au finden, weil alle vom Steinichlevven gerriffen maren. Etwas (amar Unwichtiges) barf ich nicht vergegen: bas erfte Mal, als ich in Bestalozzis Schule geführt wurde, fuffte und begrußte er mich berglich, wies mir bann fonell einen Blat an und fprach ben gangen Bormittag fein Bort mehr mit mir, fonbern fprach beständig por, ohne Salt ju machen. Da ich nun von allem nichts verstand, als jedesmal am Ende bes Sapes das Bort "Affe, Affe," und Bestaloggi außerlich febr baglich war und ohne Salstud, ohne Rod in bloken langen Sembearmeln, die ihm über die nachläßig berumschwenkenben Aerme und Sanbe berunterhiengen - wie wild in ber Stube berumrannte, fo fam mir ein wahres Grauen an, und bald wurde ich geglaubt baben, bag er felbft ein Affe mare. Auch fürchtete ich mich in ben erften Tagen um fo mehr por ibm, ba er mir bei meiner Anfunft mit feinem ftarfen, ftechenben

Bart einen Rufs gegeben hatte, ben erften, ben ich meines Bifens in meinem Leben embfangen babe."

Bom Unterricht ber andern Lehrer erzählt Ramsauer weniger; eine Frucht ihres Unterrichts waren die unter Pestalozzis Ramen 1803 erschienenen Elementarbücher, nämlich: 1) "Abc der Anschauung ober Anschauungslehre der Maßwerhältnisse. 2) Anschauungslehre der Jahlensverhältnisse." Rur das dritte Elementarbuch ist von Pestalozzi selbst ausgearbeitet; es ist das schon erwähnte "Buch der Mütter oder Ansleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren."

Die Anstalt machte mehr und mehr Aufsehen, besonders zog, "Bie Gertrud," Manner aus ber Ferne herbei. Decan Ith, von der helvetischen Regierung 1802 zur Prüfung des Instituts geschickt, berichtete
über daffelbe sehr gunftig, so daß es von der Regierung als ein öffentliches anerkannt ward, die Lebrer auch kleine Besoldungen erhielten.

Balb darauf, 1803, ward aber jene Regierung von Rapoleon aufgehoben und die Cantonsverfaßung wieder hergestellt. Die Berner Regierung bestimmte nun das Schloß Burgdorf zum Sis eines Obersamtmanns; Bestalozzi mußte es am 22. August 1804 raumen.

In der Zeit seines Aufenthalts in Burgdorf, im Jahre 1802, berief Rapoleon Schweizer Deputirte nach Paris. Zwei Diftricte wählten Pestalozzi zum Deputirten. Bor seiner Abreise publicirte er "Ansichten über die Gegenstände, auf welche die Gesetzebung Helvetiens ihr Augenmerk zu richten hat." Ein Memoire über das was der Schweiz Roth thue, übergab er dem ersten Consul, welcher es so wenig beachtete als Pestalozzis padagogische Bestrebungen, und erklärte, er könne sich ins Abelehren nicht mischen.

# 8. Munchen = Buchfee. 1804.

Die berner Regierung raumte an Bestaloggi bas Kloster Buchsee für feine Anstalt ein und ließ baffelbe einrichten. Rabe Buchsee liegt Hoswel, wo Fellenberg wohnte. Die Lehrer ber Anstalt übergaben an

<sup>1) @</sup>benb. 7-11.

<sup>2)</sup> Monnic 52.

v. Raumer, Gefdicte ter Babagogif. II. 2. Auft.

Fellenberg bie Direction berfelben, "nicht ohne meine Ginwilligung, fagt Bestaloggi, aber zu meiner tiefften Rrantung."

Er gesteht jedoch Fellenberg große Regierungsfähigkeit zu. Bei ihm herrschte der Berstand vor, wie bei Pestalozzi das Gemuth; es sehlte daher der Anstalt in Buchsee "die allgemein belebende Liebe und Barme, die alle in Burgdorf so gludlich machte, es war da überhaupt alles anders. Dennoch hatte Buchsee den Borzug, daß daselbst mehr Ordnung herrschte und man mehr lernte als in Burgdorf."

Pestalozzi sah, daß seine Anstalt nie von Fellenberg unabhängig werden wurde, so lange sie in Buchsee bliebe, und gieng deshalb gern auf die höcht vortheilhaften Borschläge der Stadt Iferten zur Aufnahme seines Instituts ein. Mit einigen seiner Lehrer und acht Zöglingen reiste er dorthin, ein halbes Jahr später solgten die übrigen Lehrer nach, denen, wie Pestalozzi bemerkt, "das Regiertwerden sehr bald weit mehr als das Richtregiertsein unter meiner Regierungsunsschiftligkeit je missallen hatte."

### 9. Rferten.

## a. Bon 1805 bis ju Schmibe Austritt 1810.

Wir treten nun in eine Periode, da Peftalozzi und sein Institut eine europäische Berühmtheit erlangte, pestalozzische Lehrer in Madrid, Reapel und Petersburg unterrichteten, der Kaiser von Russland personlich dem Greise sein Wohlwollen bezeigte, und Fichte in Pestalozzi und seinem Wirken den Anfang einer Erneuung der Menschheit erblickte.

Die Charafteriftit biefer Periode fallt aber ungemein schwer. Den Bewunderern Pestalozzis gegenüber stehen bittere Tabler; bei naherer Beleuchtung gibt man beiden Recht, beiden Unrecht. Im Institut selbst bildet sich eine entsehliche Entzweiung der Lehrer, an der Spise der zwei Parteien stehen Niederer und Schmid, sie schmähen sich gegenseitig auf unerhörte Beise. Wem soll man beipflichten, keinem oder beiden?

Fragt man: zu welcher Partei hielt fich Beftalozzi, oder ftand er über ben Parteien? will man fich ganz nach seinem Urtheil richten, fo gerath man in noch größere Berwirrung. Bu verschiedenen Zeiten ur-

<sup>1)</sup> Lebensicidfale 9.

<sup>2).</sup> So urtheilt Ramfauer 19. 20.

<sup>3)</sup> Es waren 7-8 Lehrer und etwa 70 Boglinge. Beugler 42.

theilte er über benselben Mann hochft verschieben, sab in ihm balb einen hilfreichen Engel, vor bem er fich über Gebühr bemuthigte und von bem er alles Seil für die Anstalt erwartete, balb einen fast teuflisichen Menschen, welcher nur auf ben Ruin ber Anstalt finne und binarbeite.

Glaubt man eiwa eine sichere Quelle zu haben an bem im Jahre 1807 erschienenen, von Pestalozzi und Niederer verfaßten "Bericht an die Eltern und das Publitum über den Zustand und die Einrichtungen der Pestalozzischen Anstalt"; so wird man durch Anmerkungen enttäuscht, welche Pestalozzi selbst dem spätern Abdrud dieses Berichts beistügte, noch mehr aber durch seine leste Schrift: "Meine Lebensschicksale." Diese Schrift steht überhaupt in Widerspruch mit denen, welche die pestalozzische Anstalt, wie sie früher war, sehr lobten. Bom Jahre 1810 an, in welchem die Spaltung zwischen Riederer und Schmid ausbrach, treten die meisten Berichterstatter auf Riederers Seite, während Pestalozzi selbst vom Jahre 1815 bis an seinen Tod unwandelbar mit Schmid zusammenhält.

Ich wurde verzweifeln mich in Diesem Labvrinthe einigermaßen aurecht au finden, wenn ich nicht vom October 1809 bis Dai 1810 im Inftitut gelebt und bort Berfonen und Umftanbe naber fennen gelernt batte. Doch ber Lefer wird nach meiner Beglaubigung fragen, fragen: ob ich mich benn allein aller Barteilichkeit entaußert und baburch einen ungetrübten Blid bewahrt habe? Darauf entgegne ich: mit bem beften Willen trat ich in die Anstalt und hatte feine Ahnung von der, in den Raturen und Charafteren mehrerer Lebrer ichlummernben Disbarmonie. In wie fern ich beim Ausbruch ber Streitigfeiten Bartei nahm wenn man es fo nennen will - bas werbe ich fo viel mir moglich unparteilich erzählen. 37 Rabre find feitbem verfloßen, vier biefer Sahre ftund ich felbft an ber Spige einer Erziehungsanftalt, fo habe ich manche Erfahrung gemacht und genug Zeit gehabt, um ein ruhiges Urtheil über bie Berhaltniffe bes peftalogifchen Inftitute in mir reifen Ich will nun eradblen, wie ich zu bem Entschluß fam, zu Bestalozzi zu geben, mas ich in Iferten fand und meshalb ich es verließ.

þ

1

ĮĮ.

H

rΩ

auf

, a

UI,

<sup>1)</sup> Man vergleiche 3. B. Bestaloggis Urtheil über Rieberer in ber Rebe am Reujahrstage 1811 mit bem, welches er an verschiebenen Stellen seiner "Lebensschidf-fale" fallt.

<sup>2)</sup> In ber Ausgabe feiner Berte. Thl. 11.

Rachbem ich in Göttingen und Salle ftudirt, widmete ich mich in Freiberg mehrere Jahre unter Leitung Werners ber Mineralogie, unterfuchte beutsche und frangösische Gebirge und reifte bann im Herbft 1808 nach Baris, um meine Studien fortzusepen.

Sier gieng in mir eine große Umwandlung por, welche von zweien Seiten porbereitet mar. Einmal batte ich aus Erfahrung gelernt, wie wenig ber Einzelne auch beim beften Billen und nubfamften Rleiße für Die Gebirgeforfdung ju wirfen im Stande fei, daß es vielmehr ber vereinigten, verftanbigen, ausbaurenben Arbeit vieler bedurfe, um aus bem Blauben jum Schauen ber Bebirgegesebe burchzubringen. So überzeugte ich mid, man muße nicht bloß felbft fur bie Bigenschaft arbeiten, fonbern nach gurudgelegten Lebrighren Unbere unterrichten und fur bie Bigenschaft erziehn. Bie viel mehr, bachte ich, ift es nicht, Ginen neuen Arbeiter als Gine einzelne neue Arbeit zu liefern, ba jener ja viele Arbeiten ausführen, ja felbft wieber Arbeiter ergieben fann. Benn mich diefe Ueberlegung auf bas Erziehungs. und Unterrichtswefen binwies, so noch mehr ein 3weites. Die traurige Beit feit 1806 batte mich frampfhaft ergriffen, menichenscheu gemacht, und gang gestimmt, mich ber einsamften Gebirgeforschung au ergeben. In Baris fteigerte fich biefe Stimmung unter ben übermuthigen Berachtern bes beutschen Baterlandes. Aber bier mar es auch, wo mir querft eine hoffnung aufgieng, ein einfames Licht in ber finftern Racht entgegen leuchtete. 3ch las Bestaloggi und bas was Richte in feinen Reben an Die beutiche Ration über Ergiehung und Bestaloggi fagt. Der Gebante: es muße ein neues begeres Deutschland auf ben Trummern bes alten emporwachsen, reine Jugendbluten auf verwitterter Bflanzenerbe, ergriff mich māctia. So ermachte ber Entichlug nach Iferten au Bestaloggi au geben.

Fichtes Reben 'hatten auf mich ben größten Ginfluß. Bon Franzosen umgeben, zeigte ber tapfere Mann seinen berliner Bubörern, auf welche Weise sie bas französische Joch abschütteln und ihre Nationalität erneuen und ftarf machen könnten.

Befonders versprach er Rettung durch eine Rationalerziehung ber Deutschen, welche er als ben Anfang einer ganglichen Umschaffung bes

<sup>1)</sup> Reben an bie beutsche Ration. 1808.

Menschengeschlechts bezeichnete, burch welche ber Geift die volle Herrschaft über bas Fleisch erringen follte. Auf die Frage: "an welches in der wirklichen Welt schon vorliegende Glied die Ausführung der neuen Erziehung fich anknüpfen solle?" antwortete Fichte: "an den von Heinrich Pestalozzi erfundenen, vorgeschlagenen und unter dessen Augen schon in glüdlicher Ausführung begriffenen Unterrichtsgang."

Er carafterifirt nun Bestalozzi, vergleicht ihn mit Luther, besonders in seiner Liebe zum armen verwahrlosten Bolle. Dem habe er zunächst durch Erziehung helsen wollen, aber statt Bolfverziehung habe er etwas Größeres, eine alle umfaßende Rationalerziehung gegeben.

Beiterhin außert er fich auf seine eigenthumliche Beise über Bestalozzis Methobe, und fritisirt sie. Er spricht gegen bessen irrige Ausicht
ber Sprache, "als eines Mittels unser Geschlecht von dunkler Anschauung
zu deutlichen Begriffen zu erheben"; auch gegen das Buch ber Mutter.
Dringend empsiehlt er dagegen die von Pestalozzi in Anregung gebrachte
Entwicklung der körperlichen Fertigkeiten; auch um die ganze Nation
friegsfertig zu machen und badurch die stehenden Heere zu beseitigen.
Das Geschick sich sein Brot zu verdienen, stellt er, wie Pestalozzi, hoch
als Bedingung eines ehrenfesten bürgerlichen Daseins.

Befonders legt er dem Staate die Berpflichtung auf, fich der Erziehung anzunehmen. Er fprach im Jahre 1808; er fprach in der, durch den ungludlichen Arieg der vorangehenden Jahre tief gedemuthigten Hauptstadt Preußens, in der hoffnungslosesten Zeit Deutschlands.

"Möchte der Staat, sprach er zu preußischen Zuhörern; unter benen sich hohe Staatsbeamte befanden, möchte der Staat und alle die densselben berathen, es wagen, seine eigentliche, dermalige Lage ins Auge zu faßen und sie fich zu gestehen; möchte er lebendig einsehen, daß ihm durchaus kein anderer Wirkungstreis übrig gelaßen ist, in welchem er als ein wirklicher Staat, ursprünglich und selbständig, sich bewegen und etwas beschließen könne, außer diesem, der Erziehung der kommenden Geschlechter; daß, wenn er nicht überhaupt nichts thun will, er nur noch dieses thun kann; daß man aber auch dieses Berdienst ihm unges

<sup>1)</sup> Ich will hier nicht auf Bestreitung ber Fichteschen Ansicht von ber ursprüngslichen sittlichen Gute ber Menschennatur eingehen, während er mehr als irgend einer von bem ganzlichen Berberben ber Erwachsenen überzeugt ift. Ich verweise auf bas, was ich hierüber gegen Rousseau gesagt.

ichmalert und unbeneibet überlagen merbe. Dag mir es nicht mehr vermogen, thatigen Miderftand au leiften, ift, ale in Die Augen fpringend und von jedermann augenanden, icon früber von une vorausgesett worden. Wie fonnen wir nun die Kortbauer unfere badurch verwirften Dafeine gegen ben Bormurf ber Reigheit und einer unwürdigen Liebe jum Leben rechtfertigen? Auf feine andere Beife, ale wenn wir une entfcbließen, nicht fur uns felbst zu leben, und Diefes burch bie That barthun; wenn wir uns jum Samenforne einer murbigen Rachfommenfcaft machen, und lediglich um biefer willen une fo lange erhalten wollen, bis wir fie bingeftellt baben. Jenes erften Lebensamedes verluftig, mas fonnten wir bennoch anbere thun? Unfere Berfagungen wird man uns machen, unsere Bundniffe und die Anwendungen unserer Streitfrafte mirb man une anzeigen, ein Gefetbuch wird man une leiben, felbft Gericht und Urtheilespruch und Ausübung berfelben, wird . man und bisweilen abnehmen; mit biefen Sorgen werben wir auf Die nachfte Bufunft verschont bleiben. Bloß an die Erziehung bat man nicht gedacht; fuchen wir ein Beichaft, fo lagt une biefes ergreifen! Es ift zu erwarten, bag man in bemielben uns ungeftort laffen werbe. 3ch boffe - vielleicht taufche ich mich felbft barin, aber ba ich nur um diefer Soffnung willen noch leben mag, fo fann ich es nicht lagen, au hoffen - ich hoffe, bag ich einige Deutsche überzeuge und fie gur Einficht bringen werde, daß es allein die Erziehung fei, die uns retten fonne von allen Uebeln, Die une bruden. 3ch rechne besondere barauf, daß die Roth und jum Aufmerten und jum ernften Rachdenten geneigter gemacht habe. Das Ausland hat andern Troft und andere Mittel; es ift nicht zu erwarten, bag es biefem Bebanten, falls er je an baffelbe fommen follte, einige Aufmerkfamkeit ichenken, ober einigen Glauben beimefen werde; ich hoffe vielmehr, daß es zu einer reichen Quelle von Beluftigung für bie Lefer ihrer Journale gebeiben werbe, wenn fie je erfahren, daß fich jemand von der Erziehung fo große Dinge verspreche."1

Man kann fich benken, welch tiefen Eindruck solche Borte auf mich machten, als ich fie, tief melancholisch über bie schmähliche Knechtsichaft meines geliebten armen Baterlandes, in Paris, im Kaisersith ber Tyrannei las. Dort auch vertiefte ich mich in Pestalozzis: "Bie

<sup>1)</sup> Seite 191, 192.

Gertrud ihre Kinder lehrt." Die tiefgemuthlichen Stellen des Buchs ergriffen mich gewaltig, die neuen großen Gedanken erregten große Hoffnungen, auf ihren Flügeln schwebte ich damals über Peftalozzis Misgriffe und Irrthümer hinweg, auch mangelte es mir an Erfahrung, um diese leicht herauszusinden und fritisch zu würdigen.

Um dieselbe Zeit las ich ben erwähnten Bericht an die Eltern über ben Juftand ber Peftalozischen Anstalt; er benahm mir jeden Zweifel an der Möglichkeit, meine fühnsten Hoffnungen realisirt zu sehen. Darauf hin entschloß ich mich sogleich, nach Iferten zu gehen, das mir als eine grüne Dase voll frischer lebendiger Quellen mitten in der großen, unter dem Fluche Rapoleons liegenden Wüste meines theuren Baterlandes erschien.

Ein Freund begleitete mich nach Iferten, wo wir Ende October antamen. Es war am Abend eines falten Regentages, wir traten im rothen Saufe ab. Am andern Morgen giengen wir in bas alte von Rarl dem Ruhnen erbaute Schloß, bas mit feinen vier großen runden Turmen einen Sof einschließt. Bier trafen wir eine Menge Rnaben; man führte uns ju Bestaloggi. Er war im nachläßigften Aufauge, im alten grauen Ueberrod, ohne Beite, furge Beinfleiber, bis auf Die Bantoffeln berabhangenbe Strumpfe; bas ichmarze, farte, ftruppige Saar ungefammt und wuft. Seine Stirn tief gefurcht, dunkelbraune Augen, bald fanft und mild blidend, bald voll Keuer. Man merfte es faum, daß ber von Genialität ftrogende Dann haßlich fei; lange Leiben und große Soffnungen las man in feinen feltsamen Gefichtszügen. - Bald barauf faben wir Rieberer, ber mir ben Gindrud eines jungen fatholischen Beiftlichen machte; Rruft etwas beleibt, blond, blaudugig, mild und wohlwollend; Schmid, wo möglich noch cynischer ale Bestalozzi im Angug, mit icharfen Bugen und Augen eines Raubvogels.

Damals wohnten 137 Zöglinge von 6 bis 17 Jahren im Schloße, 28 außerhalb besselben in der Stadt, die aber auch zu Mittag im Schloß aßen, zusammen also 165. Unter ihnen waren 78 aus der Schweiz, die übrigen aus Deutschland, Frankreich, Russland, Italien, Spanien und Nordamerika. Im Schloße wohnten 15 Lehrer, worunter

<sup>1)</sup> Benning I. c.

9 Schweizer, welche in ber Anstalt gebildet waren. Dazu famen 32 Erwachsene, welche die Methode studirten; 7 davon waren Schweizer. Das Innere bes Schloßes machte einen duftern Eindrud, besto schöner war die Lage. Eine große Wiese trennt es von dem Subende des herrlichen Reuendurger Sees, an dessen Abendseite sich der mit Weinzeländen bedeckte Bergzug des Jura erhebt. Auf den Jurahöhen, über dem durch Karl des Kühnen Riederlage berühmten Granson, überzblickt man die ganze Alpenseite vom Bilatus bei Luzern dis zum Montblanc, auch sieht man weit weit in Frankreich hinein.

Rurze Zeit nach meiner Ankunft zog ich in das Schloß, schlief und aß mit den Kindern. Bollte ich für mich arbeiten, so geschah es an einem Stehpult mitten im Getümmel einer Klasse. Kein Lehrer hatte eine eigene Bohnstube. Ich war nun fest willens, forthin alle meine Kräfte der Anstalt zu widmen, weshalb ich auch Fris Reichardt, den Bruder meiner Braut, einen Knaben von 8 Jahren, mit mir genommen hatte und der Anstalt übergab. Meine Lage war ganz geeignet, um den Bericht über das Institut mit dem zu vergleichen, was ich täglich sah und erlebte. Je höher meine Erwartungen durch jenen Bericht gesteigert waren, um so tiefer war freilich der Schmerz, als ich allmählich enttäuscht wurde; ich wähnte ja die letzten Hoffnungen meines Baterlandes schwinden zu sehen.

Raum brauche ich biefe Enttäuschungen näher zu charafterifiren; ergeben fie fich boch aus Bestalozzis Anmerkungen zum spätern Abbruck seines Berichts, vornehmlich aber aus bem Buche: "Meine Lebenssschichklale." Doch will ich einige Hauptpunkte herausheben.

Vor Allem das, was im Bericht über ben innersten Geist der Anstalt gesagt ist, der ein Geist der reinsten Familienliebe sei. 2 "Bir durfen, heißt es, öffentlich mit gutem Gewißen es sagen: die Kinder unserer Anstalt sind froh und glücklich, ihre Unschuld wird bewahrt, ihre Religiosität genährt, ihr Geist gebildet, ihr Wißen vermehrt, ihr Herz erhoben. Die Einrichtungen, welche hiefür bestehen, haben eine stille, innere Kraft. Sie ruhen vorzüglich auf dem liebreichen und

<sup>1)</sup> henning gibt ein Berzeichnis ber Fremben, welche fich im Inftitut ju ihrer Belehrung langere ober kurzere Beit aufhielten; ich theile es im Auszuge mit. (Siehe Beilage VII.)

<sup>2)</sup> Bericht 138. 139. In Beftaloggie Berten. Ih. 11.

wohlwollenden Charafter, der die Lehrer unseres Hauses auszeichnet, und der durch eine fraftvolle Thätigkeit unterflüt ift. Im Ganzen berrscht der Geist eines großen häuslichen Bereins, in welchem nach dem Bedürfnis eines solchen ein reiner, väterlicher und brüderlicher Sinn überall hervorleuchtet. Die Kinder fühlen sich frei, ihre Thätigskeit sindet in ihren Beschäftigungen selbst einen lebendigen Reiz; Anhänglichkeit und Bertrauen erhebt ihr Gemüth." "Das Leben des Hauslichen Jusammenhangs in einem seltenen Umfange." Mile Lehrer gemeinsam, als ein organisirtes Ganzes, thun das an allen Kindern, was die sorgfältige Mutter allein an ihren wenigen Kindern thut." Die Rasse der Lehrer "erhebt sich zur vollsommensten Einheit des Sinns und Thuns und erscheint den Kindern nur als eine Berson."

"Im Allgemeinen ift zu bemerten, baß wir allenthalben ben Beift bes Kriebens, ber Liebe und gegenseitiger brüberlicher Sandbietung gu weden und zu nabren fuchen. Die Raffe unferes Saufes ift aut. Ein Geift ber Rraft, ber Rube und ber Anftrengung weht über bas Sange. Bieles geichnet fich in unferer Mitte febr aus. Ginige Bog. linge zeigen Engelbergen, voll Liebe und Ahnbung eines bobern Sinns und Lebens. Die Schlechtbeit fühlt fich im Gangen unfere Thuns und unfere Seine nicht behaglich; hingegen findet jeder Runte bee Ebeln und Guten, bas auch im Schlechten noch ba ift, in unserer Mitte Rahrung und Belebung. Das Gemuth ber Rinber wird im Allgemeinen weber burd Strafen verhartet, noch burd Belohnungen veroberflächlicht und vereitelt. Das fanfticonenbe ber liebevollften Saushaltung bat in unserer Mitte ben ungeftorteften Spielraum. Die Rinber werben nicht leicht gefranft. Der Schwache wird nicht babingelenft, fich mit ben Stärfern, sonbern mit fich felbft zu vergleichen. Wir fragen ben Bogling niemale: fannft bu mas ein Anderer? Bir fragen ibn nur: fannft du die Sache? Aber wir fragen ibn immer: fannft Du fie vollkommen? 3wischen Bögling und Bögling findet so wenig Collifionsftreit ftatt, als amifden liebreichen Gefdwiftern, Die in einer gludlichen Lage mit einer liebevollen Mutter leben." 4

"Wir leben bruberlich vereinigt, frei und froh nebeneinander, und

<sup>1)</sup> Cbenb. — 2) Cbenb. 140. — 3) Cbenb. 142. — 4) Cbenb. 149. 150.

9 Schweizer, welche in der Anstalt gebildet waren. Dazu kamen 32 Erwachsene, welche die Methode studirten; 7 davon waren Schweizer. Das Innere des Schloses machte einen duftern Eindruck, desto schöner war die Lage. Eine große Wiese trennt es von dem Subende des herrlichen Reuendurger Sees, an dessen Abendseite sich der mit Weingeländen bedeckte Bergzug des Jura erhebt. Auf den Jurahöhen, überdem durch Karl des Kühnen Riederlage berühmten Granson, überdbieft man die ganze Alpenkette vom Pilatus dei Luzern dis zum Montblanc, auch sieht man weit weit in Frankreich hinein.

Rurze Zeit nach meiner Antunft zog ich in das Schloß, schlief und aß mit den Kindern. Wollte ich für mich arbeiten, so geschah es an einem Stehpult mitten im Getümmel einer Klasse. Rein Lehrer hatte eine eigene Wohnstube. Ich war nun sest willens, forthin alle meine Kräste der Anstalt zu widmen, weshalb ich auch Fris Reichardt, den Bruder meiner Braut, einen Knaben von 8 Jahren, mit mir genommen hatte und der Anstalt übergab. Meine Lage war ganz geeignet, um den Bericht über das Institut mit dem zu vergleichen, was ich täglich sah und erlebte. Je höher meine Erwartungen durch jenen Bericht gesteigert waren, um so tiefer war freilich der Schmerz, als ich allmählich enttäuscht wurde; ich wähnte ja die letzten Hoffnungen meines Baterlandes schwinden zu sehen.

Raum brauche ich diese Enttauschungen naher zu charafteriftren; ergeben fie sich boch aus Bestalozzis Anmerkungen zum spätern Abbruck seines Berichts, vornehmlich aber aus dem Buche: "Meine Lebenssschichslale." Doch will ich einige Hauptpunkte herausheben.

Bor Allem das, was im Bericht über den innersten Geist der Anstalt gesagt ist, der ein Geist der reinsten Familienliebe sei. 2 "Wir durfen, heißt es, öffentlich mit gutem Gewisen es sagen: die Kinder unserer Anstalt sind froh und glücklich, ihre Unschuld wird bewahrt, ihre Religiosität genährt, ihr Geist gebildet, ihr Wisen vermehrt, ihr Herz erhoben. Die Einrichtungen, welche hiefür bestehen, haben eine stille, innere Kraft. Sie ruhen vorzüglich auf dem liebreichen und

<sup>1)</sup> henning gibt ein Berzeichnis ber Fremben, welche fich im Inftitut ju ihrer Belehrung langere ober furzere Beit aufhielten; ich theile es im Auszuge mit. (Siehe Beilage VII.)

<sup>2)</sup> Bericht 138. 139. In Bestaloggie Berten. Th. 11.

wohlwollenden Charafter, der die Lehrer unseres Hauses auszeichnet, und der durch eine fraftvolle Thätigkeit unterstütt ist. Im Ganzen herrscht der Geist eines großen häuslichen Bereins, in welchem nach dem Bedürfnis eines solchen ein reiner, väterlicher und brüderlicher Sinn überall hervorleuchtet. Die Kinder fühlen sich frei, ihre Thätigkeit sindet in ihren Beschäftigungen selbst einen lebendigen Reiz; Anbänglichkeit und Bertrauen erhebt ihr Gemüth." "Das Leben des Hauslichen Inhänglichkeit und des häuslichen Jusammenhangs in einem seltenen Umfange." Mus Lehrer gemeinsam, als ein organistres Ganzes, thun das an allen Kindern, was die sorgsältige Mutter allein an ihren wenigen Kindern thut." Die Masse der Lehrer "erhebt sich zur vollkommensten Einheit des Sinns und Thuns und erscheint den Kindern nur als eine Verson."

"Im Allgemeinen ift zu bemerten, bag wir allenthalben ben Geift bes Kriebens, ber Liebe und gegenseitiger brüberlicher Sanbbietung au weden und zu nabren fuchen. Die Maffe unferes Saufes ift aut Ein Geift ber Rraft, ber Rube und ber Anftrengung webt über bas Sange. Bieles zeichnet fich in unferer Mitte febr aus. Ginige Boglinge zeigen Engelbergen, voll Liebe und Abnbung eines bobern Sinns und Lebens. Die Schlechtheit fühlt fich im Gangen unsere Thuns und unfere Seins nicht behaglich; hingegen findet jeder Funte bes Ebeln und Guten, bas auch im Schlechten noch ba ift, in unserer Mitte Rahrung und Belebung. Das Gemuth ber Rinber wird im Allgemeinen weber burch Strafen verhartet, noch burch Belohnungen veroberflächlicht und vereitelt. Das fanfticonende ber liebevollften Saushaltung hat in unserer Mitte ben ungeftorteften Spielraum. Die Rinber werben nicht leicht gefrantt. Der Schwache wird nicht babingelenft, fich mit ben Stärfern, fonbern mit fich felbft zu vergleichen. Wir fragen ben Zögling niemale: fannft bu mas ein Anderer? Wir fragen ibn nur: fannft du die Sache? Aber wir fragen ibn immer: fannft du fie vollkommen? 3wischen Bögling und Bögling findet so wenig Collifionsftreit fatt, als amifden liebreichen Geschwiftern, Die in einer gludlichen Lage mit einer liebevollen Mutter leben." 4

"Bir leben bruberlich vereinigt, frei und froh nebeneinander, und

<sup>1)</sup> Cbenb. - 2) Cbenb. 140. - 3) Cbenb. 142. - 4) Cbenb. 149. 150.

find für das, was wir für das einzige Rothwendige erkennen, Ein Herz und Eine Seele. Auch dürfen wir es sagen: Unsere Zöglinge sind mit uns Ein Herz und Eine Seele. Sie fühlen, daß wir väterslich an ihnen handeln; sie fühlen, daß wir ihnen dienen, und daß wir froh sind, ihnen zu dienen; sie fühlen, daß wir sie nicht bloß unterrichten; sie fühlen, daß wir alles, was in ihnen Mensch ist, zu ihrer Bildung in Bewegung und ins Leben setzen. Auch hangen sie mit ganzem Herzen an unserm Thun. Sie leben in stetem Bewußtssein ihrer Arast."

Rußte nicht selbst ein nüchterner Leser ber mitgetheilten Stellen glauben, daß in der Pestalozzischen Anstalt auf seltne Beise ein Geist der herzlichsten Liebe und Eintracht walte? Bie viel mehr mußte ich dieß glauben, der ich tief betrübt vom Unglud jener Tage, durch Fichte begeistert, in Iferten die in Liebe starken Anfänge einer begern Zeit erblickte und zu erblicken mich sehnte. Ber jene Schmerzensjahre, in denen die Ungerechtigkeit zunahm und die Liebe in Bielen erkaltete, wer sie nicht mit durchlebt hat, der mag vielleicht über den Enthusiasmus der Berzweiflung spotten.

Bestalozzi felbst faat von ber Anstalt, fie babe icon, ale fie von Buchfee nach Iferten verlegt marb, "Die Reime ihres innern Berberbens - es find seine Borte - 2 in ber Ungleichbeit und im Biberspruche ber Reigungen, Befinnungen, Rrafte und Anspruche ihrer Blieber in fich felbst getragen; obgleich biefe Entameiung fich noch nichts weniger als allgemein frei und grell ausgesprochen." Biele Glieber feien jeboch noch für ben Frieden, andere gemäßigt gewesen. "Doch bie Reime unferes Berberbens maren gelegt und batten, wenn auch vielfeitig noch unfichtbar, tief gewurzelt. Bon ber Reinheit, Ginfachbeit und Unfduld unferer erften Bestrebungen burch Beitverführung und Scheinglud im Innerften unferer Befühle abgelenft, unter und felbft in unferm Innerften getrennt und burch die Beterogenitat unserer Gigenheiten jum Boraus unfabig gemacht, jemals im Geift und in ber Bahrheit fur unfere 3mede ein Berg und eine Seele zu werben, ftanben wir außerlich vereinigt und zwar in Rudficht auf Die innere Babrheit ber Reigung ju diefer Bereinigung uns felbft taufchend, neben einander und man-

<sup>1) @</sup>benb. 188.

<sup>2)</sup> Meine Lebensichidfale, 28.

belten ungludlicherweise, und zwar jeder Einzelne nach seiner Art, mit festen und zum Theil gewaltsamen Schritten auf einer Bahn, die und, ohne daß wir und bessen eigentlich bewußt waren, mit jedem Tage mehr von der Fähigkeit, jemals für unsere Zwede in Einfachheit, Bahrheit und Unschuld wirklich einig zu werden, entfernten."

Hiermit stimmt Ramfauer ganz überein. In Burgborf, fagt er, habe ein gemuthliches Leben geherrscht. "Dieß hörte auf, als das Familienleben sich mehr in ein versaßungsmäßiges Staatsleben im Institut ausbildete. Run konnte der Einzelne leichter in der Menge sich verlieren: dadurch entstand benn der Eifer, sich geltend und besmerkdar zu machen. Der Egoismus trat in immer schrosseren Formen bervor. Reid und Misqunst wucherten in vielen Gerzen."

"Man sprach zwar viel von einem "Familienleben", bas in einer Erziehungsanstalt vorherrschen muße, wie man stets gar viel von "einer harmonischen Entwicklung aller Kräfte ber Zöglinge" sprach und schrieb, — beibe eristirten aber mehr in ber Theorie, als in ber Ausführung. Es war zwar im Allgemeinen viel gemeinschaftliche Theilnahme, ben Einzelnen ließ man aber doch ziemlich gehen und stehen, wie er eben gerade stehen und gehen konnte, und der ganze Ton des Hauses war mehr ein Ton des Haschens und Treibens, als ein häuslicher Ton."

Im Bericht heißt es: 4,, In Rudficht ber Ausübung ber Sache, in Rudficht auf bas Institut, burfen wir bestimmt sagen: sie hat die Feuerprobe 8 strenger Jahre bestanden und ist darin bewährt erfunden worden."

Hatigung dieser Ansicht (das Inflitut sei in der Feuerprobe 8 strenger Jahre bewährt ersunden worden) hier gesagt wird, ist allgemein eine Folge der in diesem Zeitpunkt stattgefundenen großen Täuschung, daß alles das, wozu wir freilich einen sehr belebten Willen und einige klare Ansichten in und selbst trugen und was durch äußere glückliche Umstände und noch doppelt irre führte, wirklich so sei, wie es hätte sein sollen und wie wir es auch gerne gemacht hätten. Aber die Folgen der einseitigen Wahrheit, die wir diessfalls in und selbst trugen, wurden durch Mangel an genugsamen Kräften, Kenntnissen und Fertig-

<sup>1)</sup> Ebenb. 28, 29. — 2) Ramfauer 22. — 3) Ebenb. 25, 26. — 4) Seite 137—139. — 5) Seite 137.

feiten zu ihrer Ausschhrung in unserer Mitte allgemein ftille gestellt, verwirrt und zum Saamen eines vielseitigen Unfrautes, bas die guten Körner, die in unserm Boben lagen, von allen Seiten brangte, beengte und hie und da erstidte. Auch haben wir es in diesem Zeitpunkt nicht erkannt, und konnten es, wie wir in demselben lebten, dachten, bandelten und traumten, nicht erkennen."

3d weiß mohl, daß man diese fpatern Meußerungen Bestaloggis theils feiner Altersichmache, theils bem Ginfluße Somibs bat beimegen wollen. Dem kann ich nicht beipflichten. Sagte Bestalozzi ia icon am Renighretage 1808, au berfelben Beit, ale jener Bericht erfcbien, au feinen Lehrern: "Mein Bert mar burch Liebe gegrundet; Die Liebe ichwand in unferer Mitte; fie mußte ichwinden. Wir taufchten uns über die Rraft, Die biefe Liebe forbert; fie mußte fcwinden. 1 - 3ch bin nicht mehr im Stanbe au belfen. Das Gift, bas am Bergen unfres Berte nagt, bauft fich in unfrer Mitte. Die Beltebre wird Diefes Gift ftarten. D Gott! gib, bag wir unferer Taufdung nicht langer unterliegen. Ich achte bie Lorbeeren, Die man und ftreut, für Lorbeeren, Die man einem Tobtengerippe auffest. 3ch febe bas Tobtengerippe meines Berte, in fofern es mein Bert ift, por meinen Augen. 3ch habe es Euch vor die Gurigen ftellen wollen. 3ch habe bas Tobtengerippe, bas in meinem Saus ift, belorbeert vor meinen Augen ericheinen und ben Lorbeer ploblich in Reuer aufgeben feben. Er mag das Reuer ber Trubfale, Die über mein Saus fommen werben und fommen mußen, nicht ertragen; er wird verschwinden; er muß verschwinden. Dein Werf wird bestehen. Aber die Folgen meiner Kehler werben nicht vergeben. 3d werbe ihnen unterliegen. Deine Rettung ift mein Grab. 3ch gehe bin, 3hr aber bleibet. Möchten Diese Borte jest mit Feuerflammen vor Euern Augen ftehn! - Freunde! werdet befer als ich war, bamit Gott sein Werf burch Euch vollenbe, ba er es burch mich nicht vollendet. Berdet beger, als ich war. Bringt Euch durch Eure Fehler nicht eben die Sinderniffe in ben Beg, bie ich mir burch bie meinigen in ben Weg gelegt habe. Last Guch rom Schein bes Erfolge nicht taufden, wie ich mich bavon taufden ließ. Ihr feid zu hoher, Ihr feid zu allgemeiner Aufopferung berufen,

<sup>1)</sup> Peftalogis Berfe 11, 257.

ober auch Ihr rettet mein Bert nicht. Genießet der heutigen Tage, genießet der Kulle der Beltehre, beren Maß für uns auf die oberfte Höhe gestiegen; aber gebenket, daß sie verschwindet wie die Blume des Keldes, die eine kleine Zeit blubet, bald aber verschwindet."

Belde Biberfpruche! Quillet auch aus einem Brunnen fuß und bitter? Bollte man burch ben Bericht bie Belt gerabezu taufchen? —

Rimmermehr, war auch Bestaloggi nicht gang frei von einer unaludlichen berechnenben, meift aber fich verrechnenben Beltflugbeit. Immer voll von Bebanten, burch feine Ergiebunge, und Unterrichte. weisen in furgefter Beit über viele ganber Glud au verbreiten, lag ibm Alles baran, bag man vom Inftitut Die befte Meinung begen folle. Das Inftitut ericbien ja bem größern Bublicum als ber faktifche Beweis für ober gegen die Gute und Ausführbarfeit feiner pabagogischen Ibeen, Diefe fauben und fielen ibm mit bemfelben. - Die viel Befta. lozzi nun am Rufe feiner Anstalt gelegen mar, bas trat porzuglich hervor, wenn Frembe, besonders Sochgestellte, nach Iferten tamen. "So viele hundert Kremde jährlich, ergablt Ramfauer," bas Bestaloggische Inftitut besuchten, fo viele hundertmale ließ fich Bestaloggi in feiner Begeisterung von benfelben taufchen. Bei jebem neuen Besucher ber Anftalt gieng er zu ben vertrauteften Lebrern und fagte: .bas ift eine wichtige Berfon, Die Alles fennen lernen will. Beige ibr, mas wir leiften, nimm beine beften Schuler, nimm beine , Cabier's' (über bie Kacher ausgearbeiteten Sefte) und zeige ibr, mas wir tonnen und wollen u. f. w. Sundert und hundertmal famen neugierige, alberne, oft gang ungebildete Berfonen, bie nun einmal tamen, weil es ,Mode' war. Dieserwegen mußten wir gewöhnlich ben Rlaffen . Unterricht unterbrechen und eine Art von Ergmen balten. 1814 fam ber alte Rurft Efterhagi; Bestaloggi rannte im gangen Saus berum und forie: Ramfauer, Ramfauer, wo bift bu? Romm fonell mit beinen beften Schulern (in ber Symnaftif, im Zeichnen, Rechnen und in ber Größenlehre) ins rothe Saus (bas Absteigequartier bes Fürsten), bas ift eine bochft wichtige, unendlich reiche Berfon, bat taufende von Leibeigenen in .

<sup>1) @</sup>benb. 258, 259.

<sup>2)</sup> S. 42, 43. In ber Beilage VII habe ich aus hennings Mittheilungen (harnisch, Schulrath, heft 10, 1817. S. 38. seq.) ein Berzeichnis namhaster Fremben gegeben, welche fürzere ober langere Zeit in Bestalozzis Anstalt waren.

Ungarn und Deftreich, ber wird gewis Schulen errichten und Leibeigene frei geben, wenn er fur bie Sache eingenommen wird x." 3ch nahm erma 15 Souler in ben Gafthof, Bestaloggi ftellte mich bem Rurften por mit ben Borten: "Das ift ber Lebrer biefer Boglinge, ein junger Mann, ber por 15 Sabren mit andern Armen aus bem Ranton Appensell auswanderte und zu mir fam: er wurde aber frei und ungebinbert nach feinen individuellen Rraften elementgrifch geführt. Rett ift er selbständiger Lebrer, bier feben Sie, wie in Armen ebensoviel, oft noch mehr Rrafte liegen, ale im Reichften, bei erfteren werben fie aber felten und bann auch nicht methobisch entfaltet. Daber ift bas Berbekern ber Bolteschulen fo fehr wichtig. Er wird Ihnen aber alles beffer zeigen, als wie ich es fonnte, mas mir leiften, ich empfehle mich baber unterbeffen." Run eraminirte ich bie Schuler, fprach, erflarte, und fcrie mich im Gifer gang beifer, glaubenb, bag ber Surft von Allem vollfommen überzeugt fei. Rach einer Stunde fam Beftalozzi wieder, ber Surft bezeugte ibm feine Kreude über bas Befebene zc. Bir verabschiedeten und und Bestaloggi fagte auf ber Treppe: "Er ift agna überzeugt, gang überzeugt und wird gewis Schulen auf feinen ungarifden Gutern einrichten." Unten am Saufe fagte Bestaloggi: "Donnerwetter! Donnerwetter! was hab ich am Arm, er thut mir fo web, ja fieh! er ift ja gang geschwollen, ich fann ibn nicht mehr biegen." und wirklich mar ihm ber weite Rod viel zu enge geworben. Ich fabe ben 1/2 Boll biden Sausthurschlüßel bes Maison rouge an und fagte au Bestaloggi: , 3a febt, 3hr habt Euch, ale wir vor einer Stunde gum Rurften giengen, an biefen Schlugel angeschlagen', - und bei naberer Befichtigung batte Bestalozzi benfelben mit bem Ellbogen wirflich frumm geschlagen und es in ber erften Stunde im Gifer und por Freude nicht gemerkt. So feurig und eifrig mar ber bamals icon 70iabrige Mann, wenn er glaubte, Gutes mirten ju fonnen. Und folde Beisviele fonnte ich viele anführen. — Es war im Sommer nichts Seltenes, bag an bemselben Tage 4 - 5mal Fremde ins Schloß famen, und bag wir Dieserwegen 2 - 3 - 4mal ben Unterricht unterbrechen mußten."

Ich theile biefe hochft charafteriftische Erzählung mit, und frage nun ben Lefer: ob er gegen ben liebenswürdigen enthusiaftischen Greis einen Stein aufheben will? Ich will es gewis nicht, wenn ich auch herzlich wünschte, baß er, im Rleinen getreu, bes Senfforns eingebent, sein

Werf fill gepflanzt batte und baß es ferngefund langfam, wenn auch nur von Wenigen beachtet, gewachsen mare. —

Die Duelle des innern Widersprucks, welcher durch das ganze Leben Bestalozzis geht, war, wie wir aus seinen eigenen Bekenntnissen ersahen, daß er, trot seiner großen, die ganze Menscheit umsaßenden Ideale, nicht Fähigkeit und Geschick besaß, um nur der kleinsten Dorsschule vorzustehen. Bei einer höchst regen Phantasie ward von ihm das, wonach er sich sehnte, was er auch über kurz oder lang realisirt zu sehen hosste, als in der Anstalt schon eristirend gedacht und beschrieben. Im gegenwärtig Geleisteten sah seine ahnende und hossende Seele künstige Entwicklungen voraus und muthete auch Andern zu, solche Entwicklungen wohlwollend schon im Gegebenen zu schauen. Die kühne Zumuthung wirste auf Viele, besonders auf die Lehrer des Instituts. Dieß scheint es zu erklären, wie in dem Bericht über die Anstalt dona side so Manches gesagt werden konnte, was ein nüchterner Beobachter geradezu unwahr nennen mußte.

Aber biefe Selbsttaufdung bes Enthufiasmus ift nie auf bie Dauer : ber überschwenglichen Stimmung folgt eine hoffnungelofe, verzagenbe. 3ft bas Berg bes Menichen ja ein tropia und vergagt Ding! Sold eine wechselnde Ebbe und Kluth von hoher Begeisterung und verzweifelter Berftimmung gieht burd Bestaloggis ganges Leben, und die besperate Bufrebe, welche er im Jahre 1808 an feinem Sarge hielt, ericbeint faft als bas caput mortuum bes sublimirenben Berichts, als nothwenbige Erganzung beffelben; bie im Bericht verschwiegene Bahrheit macht fic reuevoll Luft. Rubiger beichtet Bestalozzi fpater in feinen "Lebensichidiglen" über bie erfte Beit in Rferten. Debr ale 16 Rabre find verfloßen, die Leibenschaft bat fich abgefühlt; er erfennt nüchtern, mas er in ber frühern Beit gemaltiam enthufigstifch feben und burchfeken mollte. erfennt, wie er fich felbft getäuscht und fann baber nun fo mabr und flar Die Geschichte bes Inftitute ergablen, fo treffend urtheilen. ibm naber ftebenbe Beit wirft bagegen noch ju gegenwärtig auf fein Gemuth, ift feinem leibenschaftlich afficirten Auge noch zu nabe, als bag er fie in jenem Berfe mit berfelben biftorifden Rlarbeit ichilbern tonnte. -

Ueber ben Unterricht im Inftitut wird im "Bericht" auf eine Beife gesprochen, bag Lefer, welche nicht enthusiaftisch für Bestaloggi eingenom-

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie ichon mitgetheilte Bemerkung Bestaloggis über bie große Selbstauschung, in welcher er und seine Lehrer in Iferten gelebt.

Ungarn und Deftreich, ber wird gewis Schulen errichten und Leibeigene frei geben, wenn er fur bie Sache eingenommen wird ic." 3d nahm erwa 15 Schuler in ben Gafthof, Bestaloggi ftellte mich bem Rurften por mit ben Borten: "Das ift ber Lebrer biefer Boglinge, ein junger Mann, ber por 15 Rabren mit andern Armen aus bem Ranton Appengell auswanderte und zu mir tam; er wurde aber frei und ungehinbert nach feinen individuellen Rraften elementarifch geführt. Rett ift er felbständiger Lehrer, bier feben Sie, wie in Armen ebenfoviel, oft noch mehr Rrafte liegen, ale im Reichften, bei erfteren werben fie aber felten und bann auch nicht methobifch entfaltet. Daber ift bas Berbegern ber Bolteschulen fo febr wichtig. Er wird Ihnen aber alles beger zeigen, als wie ich es konnte, was wir leiften, ich empfehle mich baber unterbeffen." Run eraminirte ich bie Schuler, fprach, erflarte, und forie mich im Gifer gang beifer, glaubenb, bag ber Fürft von Allem vollfommen überzeugt fei. Rach einer Stunde fam Reftalozzi wieder, ber Aurft bezeugte ibm feine Freude über bas Gefebene zc. Bir verabschiebeten und und Bestaloggi fagte auf ber Treppe: "Er ift gang überzeugt, gang überzeugt und wird gewis Schulen auf feinen ungarifchen Gutern einrichten." Unten am Saufe fagte Bestaloggi: "Donnerwetter! Donnerwetter! was hab ich am Arm, er thut mir fo meh. ja fieb! er ift ja gang geschwollen, ich fann ibn nicht mehr biegen." und wirklich war ihm ber weite Rod viel zu enge geworben. Ich fabe ben 1/2 Boll biden hausthurschlußel bes Maison rouge an und fagte ju Bestalozzi: ,3a febt, 3hr habt Gud, ale wir vor einer Stunde gum Kursten giengen, an biesen Schlußel angeschlagen', — und bei naberer Befichtigung batte Bestalozzi benfelben mit bem Ellbogen wirklich frumm geschlagen und es in ber erften Stunde im Gifer und vor Freude nicht gemerft. So feurig und eifrig mar ber bamale icon 70iabrige Mann. wenn er glaubte, Butes wirten ju fonnen. Und folche Beifpiele fonnte ich viele anführen. — Es war im Sommer nichts Seltenes, baß an bemselben Tage 4 - 5mal Frembe ins Schloß famen, und bag wir Dieferwegen 2 - 3 - 4mal ben Unterricht unterbrechen mußten."

Ich theile diese hochst charafteristische Erzählung mit, und frage nun ben Leser: ob er gegen den liebenswürdigen enthusiastischen Greis einen Stein ausheben will? Ich will es gewis nicht, wenn ich auch herzlich wünschte, daß er, im Rleinen getreu, des Senfforns eingebent, sein Werf ftill gepflanzt hatte und baß es ferngefund langfam, wenn auch nur von Benigen beachtet, gewachfen mare. -

Die Duelle des innern Widersprucks, welcher durch das ganze Leben Bestalozzis geht, war, wie wir aus seinen eigenen Bekenntnissen ersahen, daß er, trot seiner großen, die ganze Menschbeit umsaßenden Ideale, nicht Fähigkeit und Geschick besaß, um nur der kleinsten Dorsschule vorzustehen. Bei einer höchst regen Phantasie ward von ihm das, wonach er sich sehnte, was er auch über kurz oder lang realisirt zu sehen hosste, als in der Anstalt schon existirend gedacht und beschrieben. Im gegenwärtig Geleisteten sah seine ahnende und hossende Seele künstige Entwicklungen voraus und muthete auch Andern zu, solche Entwicklungen wohlwollend schon im Gegebenen zu schauen. Die kühne Zumuthung wirkte auf Viele, besonders auf die Lehrer des Instituts. Dieß scheint es zu erklären, wie in dem Bericht über die Anstalt dona side so Manches gesagt werden konnte, was ein nüchterner Beobachter geradezu unwahr nennen mußte.

ı

b

ń

2

: 1

13

11

nii)

ri.

( (3

bis

: 11

NA

naM

IN M

"KI

de lig

, raf i

da: 4

frage a Areie (a

ud ha

jedent, s

11.

Aber biefe Selbstäuschung bes Enthusiasmus ift nie auf bie Dauer : ber überschwenglichen Stimmung folgt eine hoffnungslofe, verzagende. 3ft bas Berg bes Menichen ja ein tropia und vergagt Ding! Solch eine wechselnde Ebbe und Kluth von hoher Begeisterung und verzweifelter Berftimmung gieht burd Bestaloggis ganges Leben, und die besperate Bufrebe, welche er im Jahre 1808 an feinem Sarge hielt, ericbeint faft als bas caput mortuum bes sublimirenden Berichts, als nothwendige Erganzung beffelben; bie im Bericht verschwiegene Bahrheit macht fic reuevoll Luft. Ruhiger beichtet Bestaloggi fpater in feinen "Lebensschidfalen" über bie erfte Beit in Iferten. Dehr als 16 Jahre find verfloßen, Die Leibenschaft bat fich abgefühlt; er erfennt nuchtern, mas er in ber frühern Beit gewaltsam enthufiaftifch feben und burchfeben wollte. erfennt, wie er fich felbit getanicht und fann baber nun fo mabr und flar Die Beschichte bes Inftitute ergablen, fo treffend urtheilen. Die ibm naber ftebenbe Beit wirft bagegen noch ju gegenwartig auf fein Bemuth, ift feinem leibenschaftlich afficirten Auge noch zu nabe, als baß er fie in jenem Berfe mit berfelben biftorifden Rlarbeit ichilbern fonnte. -

Ueber ben Unterricht im Inftitut wird im "Bericht" auf eine Beife gesprochen, bag Lefer, welche nicht enthusiaftifch für Bestaloggi eingenom-

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie icon mitgetheilte Bemertung Bestalozzis über bie große Selbstauschung, in welcher er und feine Lehrer in Iferten gelebt.

toxxi in feinen "Lebensschickfalen" über bie frühere Beit in Aferten io urtheilt: "Die an fich unnaturlichen Gelufte gum Regieren wurden in biefem Zeitpunfte in unferer Mitte, einerfeits burch ben noch nach unferer Rudfunft in Iferten allgemein fich immer vermehrenden Ruf unferer Unterrichtsmittel und bas unfinnige Taumelglud, bas in biefem Beitpuntte bald jedem Thoren auftromte, ber ben Bortidild einer, in ber Realität noch aar nicht eriftirenben Glementar-Methode aushangte, andrerseits burd bie Frechheit unfere Benehmens gegen alle Belt und gegen alles, mas in ber Erziehung geschah, und nicht in unfer Mobell paffen wollte, belebt. - Die Sache ift trauria; aber fie ift mahr. Bir armen Reftpogel maften uns beim Bruten unfrer unausgeschloffe: nen Gier Sochfluge an, Die bie ftarfften Bogel nur mit gereiften und ausgewachsenen Jungen versuchen. Wir fündigten öffentlich Dinge an. wozu wir weber Rraft noch Mittel, fie zu vollbringen, in unfern Sunben batten. 3ch mag von bunbert und bunbert biefer Grofiprechereien nicht reben."

Rein Wunder, daß sich bei dieser Sachlage eine entschiedene Opposition gegen das Institut bildete. Besonders in der Schweiz, erzählt Bestalozzi, \* siengen Journale an, "entschieden gegen unsere Anmaßungen zu sprechen, unser Thun sei durchaus nicht das, was wir davon halten und davon vorgeben. — Aber anstatt in uns selbst gehend zur Bescheidenheit zurüczusehren, setzen wir uns diesen Oppositionen mit Derbheit entgegen. Ich selbst sieng mitten in der Theilnahme an diesen, mir jest unbegreislichen, Kühnheiten dennoch an zu sühlen, daß wir auf Wegen wandeln, die sehlen könnten, und daß Bieles in unseren Mitte in der Wahrheit nicht so sei, wie es sein sollte und wie wir suchten, es der Welt in die Augen fallen zu machen."

Andere Glieber bes Instituts bachten ganz anders; fie brangen, voll Selbswertrauen, auf eine feierliche Brufung des Instituts; man wandte sich deshalb im Mai 1809 an die in Freiburg versammelte schweizerische Tagsahung. Die Bitte ward gewährt und der Land. Amman d'Affry beaustragte die Herren Merian, Mitglied des kleinen Raths in Basel, Trechsel, Professor der Mathematik in Bern und Patel Girard in Kreiburg mit der Untersuchung.

<sup>1)</sup> Meine Lebensschicffale S. 37, 38.

<sup>2) @</sup>benb. 39 - 41.

Im November 1809, als ich eben in Iferten angesommen war, traf diese Untersuchungscommission ein und blieb fünf Tage. Es waren fünf schwüle Tage für Pestalozzi und seine Lehrer; man fühlte durch, daß die Commission, welche sich einzig an das wirkliche Geleistete hielt, teinen enthusiastischen Bericht erstatten werde. Pater Girard schrieb den Bericht französisch, Prosessor Trechsel übersetzte ihn ins deutsche, am 12. Mai 1810 ward er der zu Solothurn versammelten Tagsahung übergeben. Im folgenden Jahre 1811 wurde Pestalozzi von der Tagsahung der Dank des Baterlandes zuerkannt, damit hatte die Sache ihr Bewenden.

3ch alaube, bag bie Commission unparteilsch geurtheilt bat, ber Solus bee Berichts fpricht bafur. "Die Bilbungemittel ber Anftalt, beißt es, fteben nur in febr unvollftanbiger Berbinbung mit unfern Stiftungen fur ben öffentlichen Unterricht. Das Inftitut bat es überhaupt nicht barauf angelegt, mit biefen öffentlichen Schulen in Sarmonie au fommen. Enticieben um jeben Breis alle Anlagen ber Rindheit ans ausbrechen, um ibre Entwidlung nach feinen Grundfasen au leiten, bat es nur feine eigenen Unfichten ju Rathe gezogen, und verrath bie unwiberftehliche Begierbe, fich neue Bahnen ju öffnen, follte es auch nie Diejenigen betreten, welche ber Gebrauch nun einmal eingeführt hat. Dieß mar vielleicht bas rechte Mittel, ju nüglichen Entbedungen ju gelangen, aber auch ein Borfan, ber bie Uebereinstimmung unmöglich machte. Das Inftitut foreitet auf feinem Bege fort; Die öffentlichen Anftalten verfolgen ben ihrigen, und es ift feine Bahricheinlichfeit vorhanden, baß beibe fobalb jusammentreffen werben. Schabe, bag bie Bewalt ber Umftanbe herrn Beftaloggi immer über die Laufbahn hinaustrieb, Die ihm fein reiner Gifer und feine innige Liebe vorgezeichnet batten. Der auten Abficht, ben eblen Anftrengungen, ber unerschütterlichen Beharrlichfeit foll und wird ftete Berechtigfeit wiberfahren. Benuben wir Die trefflichen Ibeen, bie ber gangen Unternehmung jum Grunde liegen, befolgen wir lebrreiche Beispiele, aber bedauern wir auch, daß ein wiberwartiges Berhangnis über einem Manne fcweben muß, ber burch die Gewalt ber Umftande ftete gehindert wird, gerade bas ju thun, was er eigentlich will. "?

1

j

¥

٤

14

.

H

14.5

171

TE (:

مواري ساميا

nr 23

11. (2

HIFE

M. M.

actes

incode

e at It

3 in 18

und M

ne 153

nftitad. !

g rain

ind ocs

ied deily

Bern ur's

M

<sup>1)</sup> Rach henning (S. 64 1c.), welcher auch ben Schluß bee Commissionsberichts mittheilt.

<sup>2) @</sup>benb. 65 - 67.

Rach Bublication bes Berichts entspann fich eine lange, literarische, widerlich heftige Fehde, durch welche das Ansehen des Instituts nichts weniger als gewinnen konnte. ' Bu diesem Kriege gegen außere Feinde gesellte sich leider ein innerer Krieg, welcher damit endete, daß Schmid und einige andere Lehrer das Institut verließen.

Ein Biograph Pestalozzis erzählt: Schmids Stolz und Anmaßung seien gewachsen, so daß er gegen Pestalozzi, Riederer und Krüst mit der größten Härte aufgetreten sei. "Beranlaßung dazu," fährt der Biograph fort, "gaben ihm einige Ideen, die er von zwei wißenschaftlich gebilbeten Männern, die sich damals bei Pestalozzi aushielten (einer von ihnen lebt jest als ein angesehener Mann in Schlesien) einseitig aufgefaßt hatte. Bielleicht hatten jene Männer diese Ideen damals selbst in keiner Klarbeit."

Der Biograph meint mich und meinen Freund; 3 es werbe mir beshalb nicht misgebeutet, wenn ich in ber Rurge bas Betreffenbe mittheile.

Ich war gekommen, um zu lernen und zu bienen. Deshalb zog ich ganz in das alte Inftitutsgebäude, schlief in einem der großen Schlafssäle, aß mit den Kindern, besuchte die Lehrstunden, das Morgens und Abendgebet und die Lehrerconferenzen. Schweigend sah ich und hörte ich ausmerksam, war aber weit entfernt daran zu denken, sogleich selbst lehren zu wollen. Mein Urtheil über Alles was ich sah und hörte ward sehr durch die Rücksicht auf den mir anvertrauten achtsährigen Knaben bestimmt, nach dem was ihm zum Frieden diente oder nicht. Mehrere Bochen versioßen so, als ich eines Abends mit Bestalozzi und den übrigen Lehrern im Gasthof zum wilden Manne war, wo man sich, ich meine alle 14 Tage versammelte. Nach dem Eßen rief mich Bestalozzi in ein Rebenzimmer, wir waren ganz allein. Reine Lehrer scheuen dich, sagte

<sup>1)</sup> Der bekannte R. L. von haller zeigte nämlich ben Commissionsbericht in ben göttingischen gelehrten Anzeigen vom 13. April 1811 sehr lobend an, indem er zusgleich das Bestalozzische Institut anklagte, daß es ben Jöglingen Abneigung gegen Resligion. Obrigkeit und Aristokratie einstöße. Dagegen schrieb Rieberer: "Das Bestalozzische Institut an das Publikum." Neu bearbeitet erschien diese Schrift 1812 unter dem Titel: "Bestalozzis Crziehungsunternehmung im Berhältnis zur Zeitkultur." Gegen erstere Schrift schrieb Bremi in Jürich; gegen Bremi wiederum Pestalozzi und Niesberer. Letterer will dem Bremi 92 Lügen, 36 Berfälschungen und 20 Berleumbungen nachgewiesen haben.

<sup>2)</sup> henning im Schulrath. S. 71. Bgl. Monnich S. 63.

<sup>3)</sup> Rubolf von Brapftanoweti, gegenwartig in Merito.

er, weil du schweigend nur zuhörft und zuschauft, warum unterrichtest du nicht? Ich antwortete: vor allem Lehren wolle ich lernen, schweigend lernen. Rachdem das Gespräch noch dieß und jenes berührt, sprach er sich gegen mich mit einer Offenheit über mehrere seiner Lehrer aus, die mich in Erstaunen setze, und mit dem, was ich im Bericht gelesen in schrossem Widerspruch stand, nicht aber mit dem, was ich selbst schon beobachtet oder geahnet hatte. Diesen Eröffnungen schloß Pestalozzi den Antrag an: ich und mein Freund solle in Gemeinschaft mit Schmid, den er, besonders in Bezug auf seine praktische Tüchtigkeit und Thätigkeit sehr lobte, zur Erneuung des Instituts Hand anlegen.

Der Antrag kam mir so unerwartet, daß ich mir Bebenkzeit aus, bat und die Angelegenheit mit meinem Freunde besprach, ber eben so sehr überrascht war, wie ich. Ratürlich traten wir beibe hierdurch in ein näheres Berhältnis mit Schmid, lernten die arcana imperii in kurzer Zeit kennen, und überlegten reblich: was dem Gedeihen der Anstalt im Wege stebe und wie geholfen werde könne.

Ruporberft mar es die Bermengung beutscher und frangofischer Anaben, welche mir boppelt webe that, ba ich ja von Baris fam. Anders Dachten Die Eltern ber Rinder, welche eben in Diefer Bermengung ein gludliches Bufammentreffen erblidten, um ihre Rinber auf bie leichtefte Beise aur 3meigungigfeit au bilben, mabrend biese aulest meber beutsch noch frangofisch konnten. Das Inftitut mar bei solchem Rindermang ohne berrichende Muttersprache und nahm die Charafterlofigfeit amitterhafter Grangprovingen an. Sielt bod Bestaloggi jedes Morgenund Abendgebet zuerft beutich bann frangofifch! 3ch fand frangofische Rinder in den auf beutiche berechneten beutschen Sprachftunden, welche Die gewöhnlichften beutschen Borte nicht verftanben. Dieg und fo vieles, was fich fonft noch gegen biefe Bermengung fagen ließ, warb nun mit Bestaloggi besprochen und barauf ber Antrag gegrundet: nicht etwa die frangöfischen Rinder aufzugeben, fondern die eine Anstalt in amei, eine beutsche und eine frangofische ju trennen. Rur auf solche Beise fonne jebe gebeiben. - Der Borfdlag gieng nicht burch, vorzuglich außerer Sinderniffe megen, Die jedoch ju überwinden gewesen maren. Dag Bestaloggi fpaterbin mit und gang harmonirte, bezeugt eine Stelle in feinen "Lebensichiafalen." Er nennt es bort ' einen unnaturlichen Umftand, bas bie Anftalt von Burgborf nach Iferten "von beutschem auf frangofifchen Boben " verfett warb. "Im Anfang unfere Bierberfommens, fahrt er fort, waren unfre Boalinge faft insgesammt nur Deutsche; jest aber tam fehr balb eine faft eben fo große Angabl frangöftscher Böglinge bingu. Die meiften beutschen wurden jest ohne bebeutende Rudficht auf elementarifde ober unelementarifde Erziehung uns übergeben, um in einem beutschen Sause frangofisch au lernen, und bas war eigentlich bab, mas mir am wenigsten gut fonnten; ebenfo thaten es die meiften ber frangofifchen Eltern, Die uns ihre Rinder übergaben. ohne Rudfict auf elementarifde ober unelementarifde Erziehung, um fie in unferm beutschen Saufe beutsch lernen au laffen: und wir fignben in ber Mitte biefer beiben Anspruche gleich unfabig. fie genugthuenb gu befriedigen, bg. Indes maren biejenigen Berfonen, die uns von beiben Seiten ibre Rinber anvertrauten. fo wenig bei fich felbft flar. was fie eigentlich in der Bahrheit bei uns fuchten und wollten, als wir auch über ben Grad unserer Unfähigfeit, sowohl bie einen ale bie anbern in bem, mas fie eigentlich von uns munichten, zu befriedigen, in uns felbit heiter bachten. Aber ba es nun einmal auf beutichem und frangbilichem Boben Mode mar, und Rinder von allen Seiten quauschiden, fo giena es eine beträchtliche Beit in Rudficht auf Gelbreffourcen und ehrenhaftes Lobgeschwäß forthin feinen alten Schein, und Trug, und Glanzweg." 1

Ein zweiter Uebelftand war diefer. So viel auch im Bericht bavon die Rebe ift, bas Leben in ber Anstalt habe ganz ben Charafter
eines gemuthlichen Kamilienlebens, ja übertreffe dieses in vieler hinsicht,
so war boch nichts ungemuthlicher als dieß Leben. Abgesehen von
Pestalozzis Bohnung, gab es in bem alten Schlose wohl Schlaffale,
Efsale, Lebrfale, aber die von Pestalozzi mit Recht gepriesene Bohnstube sehlte den Kindern durchaus. Größere Knaben, welche, wie man
es unzart ausdrückt, schon in den Schlingeljahren waren, mochten biesen
Mangel weniger empfinden, desto mehr aber war dieß bei den jungsten,
bei Kindern von 6 bis 10 Jahren der Kall. Ich fühlte dieß tief in
die Seele meines achtsährigen Fris hinein, der, bis er in die Anstalt
tam, unter der Psiege einer höchst sorgsamen Mutter im schönen Familien=
freise auswuchs. Seine jeßige unheimliche ja wüste Eristenz bekümmerte

<sup>1)</sup> Chenb. 17. 18.

mich sehr und beunruhigte mein Gewißen. Für ihn und zugleich für die übrigen Kleinen baten wir Pestalozzi eine schöne Wohnung in der Rabe von Iferten zu miethen, wo die Kinder einen freundlichen Ersat für die verlorene häusliche Lebensweise im Familienfreise fünden. Wir erboten und bei ihnen zu bleiben.

Auch dieser Borschlag gieng nicht durch. Man fann benten, daß bei Berathung beffelben die schwache Seite des Instituts, die mangelnde Wohnstube, ja die Unersesslichkeit des Familienlebens fehr zur Sprache fam.

Unpergefilich bleiben mir viele Unterredungen, welche ich mit Beftalozzi batte. Gine betraf bie Lehrer bes Inftitute, besonders die Unterlebrer. 3ch fab wie viele unter ihnen mit größter Treue und Bewißenbaftigfeit arbeiteten, ig fich mabrhaft für Die Unstalt aufopferten. 3ch brauche in Diefer Sinficht nur auf Die Gelbftbiographie bes redlichen, tüchtigen Ramfauer zu verweifen. Aber etwas fehlte ben meiften Lehrern, Bestaloggi felbst mußte bas fühlen. In der Reuiahrerede von 1811? iprach er zu ihnen: "Gebet ber Rraft, mohl unterrichten zu fonnen, feinen größern Berth, als fie im Sangen ber Ergiehung gewis hat. Ihr habt vielleicht zu viel und zu fruh Steine und gaften getragen, bas bat die Lieblichkeit eurer jugendlichen Bluthe vielleicht etwas geminbert: aber ibr bedurfet ibrer ale Erzieber nothwendig. Ihr mußt fie in Gud wieder berftellen. 3ch verfenne Gure Rraft, Guren Berbienft nicht, aber eben barum, weil ich fie erfenne, mochte ich ihnen bie Rrone Detalieblichen Befens auffegen, bas Guren Berth erhohen und Gure Rraft felber jum Segen machen wirb."

Wo fehlte es nun bei ben Lehrern? Gins bezeichnet Bestalozzi: viele, im Institut aufgewachsen, hatten zu früh Steine und Lasten gestragen und waren in ununterbrochener Anspannung geblieben. "Besonders streng," zerzählt Ramsauer, "hatten es viejenigen Lehrer, welche Jöglinge Bestalozzis gewesen waren; benn von diesen forderte er zu

<sup>1)</sup> Einen britten Borschlag thaten wir, weil es uns unmöglich schien, daß Bestas lozzis Ibeen in Iferten unter den obwaltenden Umständen realistrt werden könnten. Bir forderten ihn auf, im Nargau die längst versprochene Armenanstalt zu stiften und erboten uns, nach Kräften hand anzulegen. Als er auch hierauf nicht eingieng, so hielt ich es, besonders um des mir anvertrauten Knaben willen, für Pflicht, die Anstalt zu verlaßen.

<sup>2)</sup> Berte 11, 322.

<sup>3)</sup> Ramfauer 26, 27.

ieder Beit viel mehr, als von ben anbern Lehrern; fie follten aans bem Haufe leben. Zag und Racht für bas Bobl bes Saufes und ber Roge linge beforgt fein. Alle Laften, alle Ungnnehmlichfeiten, alle baublichen Sorgen follten fie tragen belfen, für Alles verantwortlich fein. So mußten fie g. B. in freien Stunden (b. b. wenn fie feinen Unterricht au ertheilen hatten) balb taglich einige Stunden im Garten arbeiten. bald Brennholz svalten, ja einige Beit bes Morgens frub bie Stuben beizen, ober auch abichreiben u. f. w." "Es' gab Jahre, in benen Reiner von une nach 3 Uhr Morgens im Bette gefunden wurde, und man arbeitete Sommer und Winter von 3-6 Uhr." 3 Raft alle Arbeit war für bas Lebramt, es blieb weber Duge noch frifche Rraft einigermaßen an die eigene Ausbildung zu benten. - Gin zweites fam bingu. Die meiften Lebrer bes Inflitute fonnte man ale Autobibaften betrachten, welche awar ben erften Unterricht bort empfangen hatten, aber allaufrub vom Lernen aum Lebren übergiengen und feben mochten, wie fie fic burchichlugen. Bon eigentlichen pabagogischen Borlefungen mar nie Die Rebe. Bei einem folden Bilbungsgange ber Lebrer konnte es nicht fehlen, baß nicht eigenthumliche Bege bier und ba eingeschlagen worben maren, wovon Schmid ein Beispiel aab. Allein eben fo nothwendia mußte fich bie gewöhnliche Beschränftheit ber Autobibaften geltend machen: ein großer Mangel an Selbfterfenntnis und richtiger bescheibener Burbigung beffen mas man geleiftet.

Der Mensch erkennt sich nur im Menschen; ich muß wisen, was Andere in meiner Wisenschaft geleistet, um meinen Leistungen den rechten Plat und Rang anzuweisen. Es ist unglaublich, wie viele Misgriffe und Misurtheile Pestalozzis und seiner Lehrer aus dieser Quelle flosen.

Es war aber ein Drittes, was ich gegen Bestalozzi hervorhob: seine Ansicht von den Lehrern und ihrem Berhältnis zur Methode und den methodischen Lehrbüchern. Sollten doch, wie erwähnt, die Lehrbücher alle Lehrgabe und alle Lehrfertigkeit so gut als entbehrlich machen. Diese methodischen Lehrbücher glichen Dreffirmaschinen, welche unglücklicher Beise ihren Plat nicht ganz ausstüllten, doch noch einen Menschen brauchten,

<sup>1) @</sup>benb. 29.

<sup>2)</sup> Man vergleiche ebend. S. 35 ben Stundenzettel Ramfauers; von Morgens 2-3 Uhr bis Abends 9 Uhr hatte er fast nur Amtsgeschäfte.

wie etwa auch bei ber vollfommensten Druderpresse immer ein Mensch angestellt werben muß, ber freilich faum ben gewöhnlichsten Menschen- verftand nothig hat.

Richt viel beker mar Bestalozzis Theal eines Lehrers; ein folder hatte nach ibm nichts zu thun, als vedantisch genau bas Lehrbuch mit feinen Schülern ber Gebrauchsvorschrift gemäß burchugeben, ohne etwas bavon noch bazu zu thun. Er brauchte ben Schülern immer nur um einen Schritt porque au fein. Wie wenn bem gur Rachtzeit Reifenben ein Rubrer mit einer Laterne augegeben murbe, ber aber nicht bloß bem Reisenben leuchten. fondern mit Silfe ber Laterne felbft erft ben Beg ausfunbicaften mußte. Dem rechten Lehrer muß Biel und Weg fo lebenbig vor ber Seele fteben, baß er ohne Laterne - ohne Methodenbuch - Die Schuler führen fann. La methode c'est moi, fpricht er. 1 - Rann man fich aber eine elenbere Sflavenarbeit erfinnen, ale bie eines Lehrers, ber ftreng an ein Befta. lossifches Lebrbuch gebunden ift? 3ft nicht bamit iebe eigenthumliche, freie Lehraabe burchaus gefegelt, jebe frifche, lebenbige, geiftesgegenwärtige, entichloßene Bewegung und Berftanbigung abgewiesen, jedes liebevolle Berbaltnis zwischen Lehrer und Schuler unmöglich gemacht? 2 - Intruben Augenbliden erfcbien mir bamals bas Inftitut wie eine große larmenbe Bilbungefabrif: ben bolgernen Dafdinenfarm nahmen viele für eine Meußerung ber jugendlichen Rreudigfeit beim Lernen. -

Die Ansicht von der Aufgabe der Lehrer gieng zu sehr aus der padagogischen Totalansicht Pestalozzis hervor, sie war im Institut zu sehr realisirt, als daß an eine Aenderung zu denken gewesen wäre, wiewohl der Greis schmerzlich fühlte, daß meine Bemerkung nicht aus der Luft gegriffen sei. — Späterhin, als der Glanz des Instituts mehr und mehr abnahm, mußte Pestalozzi es erleben, daß seine Unterlehrer wie er erzählt, im Jahre 1817 "plöhlich wie insurgirende englische Fabrikarbeiter zusammen standen, allgemein aufhörten ihre Pflichten zu erfüllen und sich in Masse erklärten, keine Unterrichtsstunden mehr zu geben,

<sup>1) &</sup>quot;Jeber Lehrer, fagt Gerber, muß feine eigene Methobe haben, er muß fie fich mit Berftanbe erschaffen haben, sonft frommt er nicht." herbers Werke. Philossophie und Geschichte 10, 254.

<sup>2)</sup> Als ich Iferten 1810 verließ und nach Berlin tam, wohnte ich in ber Plasmannschen Anstalt einem Examen bei. Wie ftach bas freie, selbständige und selbstbes wegliche Lehren von Friesen und Harnisch gegen bas talte, methodisch genirte vieler Bestaloggischer Lehrer ab! —

sondern in vollem Insurrectionsmußiggang zu bleiben, bis einem jeden sein Sold verdoppelt werbe." —

Bestalozzi brang in mich Mineralogie zu lebren, und babei eine fleine Steinsammlung, welche bie Anftalt befaß, au benuten. 3ch manbte ein, baß ich, wenn ich es thate, gang von ber Lehrweise bes Inftituts abgeben muße. Wie fo? fragte Bestalozzi. - Rach iener Lehrweife, erwiderte ich, mußte ich nichts thun, ale eine Stufe ber mineralogischen Sammlung nach ber anbern ben Anaben binbalten, bei ieber ben Ramen nennen, a. B. bas ift Ralfftein, und hierauf unisono von ber gangen Raffe breimal nachiprechen lagen: bas ift Ralfftein. - Go glaube man augleich für regle Anschauung und Sprachbilbung au forgen. - 3th fucte nun flar ju machen, bag eine folde Weife nur auf ben Schein arbeite, Worte gebe, ebe bie Bilber ber Steine eingebildet seien; bag biefer Einbildungsprozefe, Diefes finnlich-geiftige Concipiren überdieß burch Bineinreben ber Lebrer und Rebenlagen ber Schuler nur geftort werbe, daber am besten ichweigend geschebe. - 216 Bestaloui bagegen iprach. fragte ich ibn: marum bie Rinder boch iprachlos geboren murben, erft etwa nach 1/4. Rabren reben lernten; warum man bem 8 Tage alten Rinde ein Licht binbalten und nicht brei mal, sondern bundert mal vergeblich "Licht" vorfagen murbe, weil es gewis nicht versuchen werbe, das Wort nachzusprechen. Db wir bierburch nicht von bober Sand ben Ringerzeig erhielten, bag Beit nothig fei, wenn bie außere, finnliche Unicauung innerlich angeeignet werben folle, fo bag bas Bort erft als eine reife Frucht ber ausgetragenen innern Anschauung bervortrete? - Bas ich vom Schweigen ber Rinder fagte, frappirte Bestalozzi. -

So weit meine Erinnerung reicht, habe ich nun bas Bichtigfte mitgetheilt, was zwischen Bestalozzi, Schmib und mir verhandelt wurde. 3ch mochte heute noch meine bamaligen Ansichten vertreten, aber, burch so manche Erfahrungen belehrt, vielleicht mit größerer "Rlarheit" als damals.

Hier will ich aber keineswegs mich als rein hinftellen, andere anklagen. Wenn ich sachlich Recht zu haben meine, so fehlte ich personslich in mehrerer Hinsicht, was nur durch die unglücklichen Berhältniffe im Inftitut einigermaßen entschuldigt wird. Ich will nur dieß andeusten. Leiber ftunden schon damals Riederer und Schmid durch Gaben, Leistungen, Richtung in völliger Opposition; beim besten Willen war eine Bermittlung zwischen beiden unmöglich, man mußte sich dem einen

ober dem andern anschließen. Peftalozzi selbst verband mich mit Schmid, deßen entschloßene, rastlose Thätigkeit mir Bürge war, daß er bei Reformen fräftig helsen würde. — So kam ich saft unwillkurlich mit Riederer in Opposition. Wenn ich auch seinen Ansichten nicht überall beipflichtete, so hätte ich doch seinen ausopfernden Enthusiasmus entschieden anerkennen sollen. Zu Krüsis mildem Wesen fühlte ich mich hingezogen, allein auch er stand gegen Schmid.

Den jüngern Lehrern war mein schweigenbes Beobachten unheimlich; kann ich es ihnen verdenken? Während sie mit unerhörter Anstrengung vom Worgen bis zum Abend arbeiteten, auf solche Beise schon Jahre lang gearbeitet hatten, sah ich ihrem muhsamen Leben mit kritischem Blick zu. Ich erschien ihnen als ein fremder, recenstrender, unthätiger Eindringling und mußte ihnen so erscheinen. Sie wußten ja nicht, daß ich mit einer so hohen Meinung von den Leistungen des Instituts gekommen war, daß ich zuerst nur zusehen, nur lernen wollte, um später zu lehren und zu beisen wo ich könnte.

Jene hohe Meinung hatte ich besonders burch ben Bericht eingessogen. Er verführte mich, bas Institut zu überschäßen, und bieß Ueberschäßen verführte mich wieberum in Iferten, die Leistungen in ber Anstalt zu gering zu achten. Ich hätte ben reblichen, gewißenhaften, muhssamen Fleiß mehrerer Lehrer z. B. Ramsauers auch bann anerkennen sollen, wenn sie gleich nicht immer lauter Neues zu Tage förberten; burch ben Bericht misseitet, hoffte ich freilich nur Neues zu sinden.

Aller Uebelstände ungeachtet ware ich aber gewis länger in Iferten geblieben und hatte ausbaurend geduldig in Hoffnung gearbeitet, wosfern ich es nicht für Pflicht gehalten, den mir anvertrauten Anaben zu entfernen. Ich verließ mit ihm im Mai 1810 Iferten. — Bald barnach brach dort die lang verhaltene Feindschaft in offene Fehde aus. Schmid verließ das Institut und schrieb gegen dasselbe.

## Iferten.

### b. Bon 1810 bis 1825.

Am liebsten schwiege ich von biefen, meift burch bie fcmahlichften 3wifte und Brozeffe getrubten Jahren. Die Berichte, welche über bie

<sup>1) &</sup>quot;Anfichten und Erfahrungen über Erziehung, Inflitute und Schulen."

Ergebniffe jener Zeit vorliegen, wibersprechen einander oft schroff, weil sie von Anhangern zweier, einander diametral entgegengesetzer Parteien geschrieben find. Ich will nur einiges bedeutende mittheilen.

Im Sommer 1811 fam ber Franzose Julien nach Iferten, Raspoleons Waffengefährte in Aegypten und Ritter ber Chrenlegion. Er blieb 6 Wochen im Institut, aus seinen bortigen Beobachtungen giengen zwei Werke bervor.

Während des Arieges von 1814 verlangte die Spitalverwaltung der öfterreichischen Armee: das Institutsgebäude solle zu einem Spitale bergegeben werden. Glücklicherweise war Kaiser Alexander in Basel: Bestaslozzi reiste sogleich zu ihm, fand die freundlichste Audienz; das Spital kam, auf des Kaisers Berwendung, gar nicht nach Iferten, und im November 1814 erhielt Bestalozzi den russtichen Wladimirorden Ater Klasse.

Somide Austritt aus bem Institut verursachte eine sehr bedeutende, schmerzlich gefühlte Lüde. Wie übel es in der Anstalt aussah, bezeugen Briefe aus jener Zeit, welche Bestalozzi an Riederer schrieb. "D Riederer, so flagt er, ohne Reinheit und Kraft in den Umgebungen sind alle Anstrengungen für das Hohe und Große verloren, wo Lümmelei und Schwäche aus allen Eden hervorgudt, da bildet sich das Erhabene und Gute nicht leicht — unsre größten Feinde siud unter unserm Dach und eßen mit und aus einer Schüßel — es ist beger allein zu sein, als von Schlechtheit Scheinbulfe anzunehmen."

In einem zweiten Briefe Bestalozzis heißt es: "Die innere Schwäche unfers Hauses hat den Schwächften unter uns das Maul aufgethan, daß sie uns Affenrathe geben und offene Bersammlung über uns unter sich selbst haben. Das Hauptübel unsers Hauses kommt von den bei mir Manner spielenden Anaben, die an allen andern Orten nur Lehr-buben waren."

In jene Zeit fällt auch ber Besuch bes preußischen Staatsfanzlers von Bemme, welcher "mit großer Borliebe für Pestalozzi" das Institut betrat und ehe er Iferten verließ sich bahin außerte: "Benn diese Ansstalt sich noch ein Jahr halte, so sehe er es für das größte Bunder an, es mangeln in dem Unterricht den er hier gesehen, Sachen, über

<sup>1)</sup> Précis sur l'institut d'Yverdun en Suisse 1812, une Esprit de la méthode d'éducation de M. Pestalozzi. 2 Tom.

<sup>2)</sup> Biber 79. 88.

beren Bernachläßigung man fic auch in ben nieberften Dorffdulen icamen mußte."1

Borzüglich fühlte Rieberer die durch Schmids Abgang im Institut entstandene Lude. Schon zu Ende des Jahres 1813 schrieb er an Schmid' aufs Berschnlichte, und am 10. Februar 1815: "Ich sete mit Pestalozzi Leib und Gut daran, dich hier her zu bringen." "Allein fann ich nichts. Du weißt was mir fehlt, aber mit dir und ein paar andern ausgezeichneten und edeln Menschen, zweiste ich nicht an der Berwirklichung eines padagogischen himmels auf Erden."

Bestalozzi führt diese Stellen als sichere Beweise der Tüchtigkeit und Unentbehrlichkeit Schmids an: sie bezeugen aber auch eine ehrenwerthe Gesinnung Riederers, welcher seiner praktischen Unfähigkeit kein Hehl hatte und eine tief begründete Antipathie gegen Schmid unterdrücke, um seine padagogischen Ideale zu verwirklichen.

Schmid ftund damals einer Schule zu Bregenz vor. Auf Riederers bringende Einladung kehrte er um Oftern 1815 nach Iferten zurud und begann nun eine durchgreifende Reform des Instituts, besonders auch in ökonomischer Hinsicht. Bald entspann sich ein allgemeiner, stiller Widerwille gegen ihn.

Am 11. December 1815 starb, fast 80 Jahre alt, Frau Pestalozzi; 45 Jahre lang, auch in schwerer Leibenszeit, die treue, geduldige Lebensgesährtin ihres Mannes. An ihrem Sarge sprach Bestalozzi, nachdem man ein Sterbelied gesungen. "Wir waren," sagte er zur Todten gewendet, "von Allen gestohen und verspottet, Krankheit und Armut beugten uns nieder und wir aßen unser trodenes Brot mit Thränen; was gab dir und mir in jenen schweren Tagen Krast auszudauern und unser Bertrauen nicht wegzuwersen?" Drauf ergriff er eine in der Rähe liegende Bibel, drückte sie der Todten an die Brust und ries: "aus dieser Duelle schöpftest du und ich Muth und Stärke und Friesden." — Unter zwei hohen Ballnußbäumen des Schloßgartens ist ihr Grab. — An diesem Trauertage brach zuerst der bisberige stille Widerwille Bieler gegen Schmid laut in offene Feinbschaft aus, welche

<sup>1)</sup> Lebensichitfale 60.

<sup>2) @</sup>benb. 84. 86.

<sup>3) &</sup>quot;G. Beftaloggi" (S. 87) von Blochmann, ein Buch, bas für bie Gefcichte bes Inftitute, befonbere fur bie Jahre 1810—1816 eine gang vorzügliche Quelle ift.

fortan nicht wieber befanftigt wurde, und bie letten 12 Lebensjahre bes beflagenswerthen Greises wahrhaft vergiftete. Aller Segen wich seitbem von ber Anftalt und von ieber neuen Unternehmung Beftalogis.

Die meisten Lehrer waren gegen Schmid. Blochmann, gegenwärtig Director eines blühenden Erziehungsinstituts in Dresden, seste eine somliche Anklageschrift gegen ihn auf, welche Krüsi, Ramsauer, Stern, Adermann u. a., in Allem 12 Lehrer, unterschrieben. — Im Jahre 1816 verließen diese die Anstalt, auch Krüsi, der vielzährige Mitarbeiter Pestalozzis. "Bater, schrieb er an Pestalozzi, meine Zeit, Deine Rähe zu genießen, ist vorüber. Ich muß Deine Anstalt, wie ste jest ist und geleitet wird, verlaßen, wenn ich meinen Muth und meine Krast Dir und deinem Werke zu leben, nicht immer mehr verlieren soll. Für Alles was Du mir warst und was ich Dir sein konnte, danke ich Gott, für Alles, worin ich Dir sehlte, bitte ich Gott und Dich um Berzeihung. "

Bulett, im Jahre 1817 trennte fich auch Riederer vom Institut; bergeblich versuchte es Pestalozzi im folgenden Jahre ihn mit Schmid zu versöhnen. Beide erkannten Pestalozzi als ihren Reister und bensoch war die Berföhnung unmöglich. Sie waren einander zu sehr entgegengesetzt, nicht bloß in Raturgaben, sondern in dem was jeder wollte, in dem padagogischen Ideale was er im Institut zu realisiren strebte.

Riederer sah in Bestalozzi einen Mann, der mit instinstmäßigem Tiessinn das Wesen der Menschenbildung ersaßt, aber nur fragmentarisch dargestellt habe, und welcher die Ideen, von denen er gleichsam beseßen sei, nicht besonnen gewältigen könne. Zu einer philosophischen Gewältigung derselben fühlte Riederer sich berufen, dazu, aus jenen mächtigen pädagogischen fragmentarischen Werktücken eine vollständige spstematische Theorie auszubauen. — Pestalozzi konnte sich in ihn ansangs nicht sinden, er verstand Riederers philosophische Sprache nicht. Später sah er in ihm den einzigen Mann des Instituts, welcher aus der Höhe deutscher Kultur stehend, am geeignetsten sei, der neuen Mesthode im Reiche der Bildung ihre rechte Stelle anzuweisen. Rur durch

- 1) Begenwärtig Seminarbirector in Rarlerube.
- 2) Jest Lehrer in Frankfurt am Main.
- 3) Bgl. Blochmann 1. c. 91 102.
- 4) Biber 106.
- 5) Er erflatte feinen Austritt in einer Bfingftpredigt, Die er bei einer von ibm au vollgiebenben Confirmationebanblung hielt! Blochmann 106.

einen solchen Mann, glaubte er, könne bie gebildete Welt, besonders Deutschland, für seine Erziehungsplane gewonnen, durch ihn muße sein schweizer Idiom erst in ein verständliches Hoch deutsch überset werden. Ja, er glaubte eine Zeit lang, Niederer verstehe ihn bester als er sich selbst verstehe. — Praktisches Geschick zur Berwirklichung seiner padagogischen Theorie sehlte Niederer, wie er selbst öfters eingestand. Er wollte im Institut mehr die Thätigkeit der dort wirkenden praktischen Talente beobachten und auf solche Weise lernen, zugleich aber auch wachen, daß alle Lehrer in Einem Sinn und auf Ein und basselbe Ziel hinarbeiteten — auf Berwirklichung der pädagogischen Theorie.

Rein Bunder, wenn sich Pestalozzi durch Riederers Eigenthum, lichkeit von Natur nicht angezogen fühlte, wie er dieß wiederholt außerte, selbst in Zeiten, da beide Manner sehr freundlich gegen einander standen; ebenso wenig darf es uns wundern, wenn der Greis späterhin ein Berhältnis ganz löste, das vielmehr sein Bille als seine Reigung gestnüpft' hatte. —

Wie so ganz entgegengesett war aber sein Berhältnis zu Schmid! "Unerklärliche Gefühle, sagt er," zogen mich vom Augenblick seiner Erscheinung in unserm Kreise an ihn hin, wie ich mich noch nie an irgend einen Jögling hingezogen fühlte." Charakteristisch ist es, wenn Pestalozzi schreibt: "Ich muß die Kraft, die und in diesem bösen Zustand noch allein zusammen zu halten fähig schien, von ihrem Ursprung aus ins Auge faßen." Diese personistzirte Krast war eben der, von den Tyrolerbergen nach Burgdorf eingewanderte Hirtenknabe Schmid. Bald habe er seine Lehrer hinter sich gelaßen, sagt Pestalozzi. "Er überstügelte, sährt er sort, durch seine Realfraft und unabläßliche Thätigkeit den Einsluß eines seden Andern im Hause... Ich verdarg nicht, daß ich die Kraft dieses noch so jungen Zöglings als die erste Schwid in einer Rede, welche er im Jahre 1818 hielt. "Ich will, 5 sagt er, aus ihm nicht mehr machen, als er mir ist. Ich fenne ihn. Er hat

<sup>1)</sup> Bergl. unten bie Rebe, welche Beftaloggi 1818 an feinem 73ften Geburtestage bielt.

<sup>2)</sup> Lebeneschickfale 23.

<sup>3)</sup> Chenb. 22.

<sup>4) @</sup>benb. 26.

<sup>5)</sup> Beftaloggis Berfe 9, 263.

eine Raturfraft bie in ihrer Aunftlofigfeit hindringt, wo eine große Aunft oft vor meinen Augen zurudstand." — Schmid "warf sich wie eine harte Schale um den Kern meines hinschwindenden Thuns, und rettete mich."

Die Kraft und Thatigkeit Schmibs erkannte auch Rieberer in vollsstem Maße an. Wie Pestalozzi sah er in ihm ben unermüblichten Lehrer ber Mathematik und bes Zeichnens, welcher durch sein Beispiel wie durch berben Tabel auch die übrigen Lehrer zu gewißenhafter Thätigkeit antreiben könnte; er sah in ihm auch den Mann, welcher, ein Zögling Pestalozzis, für eine Frucht der Methode galt und dadurch den besuchenden Fremden imponirte, sie für die Methode gewann. Daher kam es, daß er im Jahre 1814 Alles von einer Wiedervereinigung mit Schmid hoffte. Wie sand er sich aber getäuscht, als Pestalozzi diesem das Scepter über das ganze Institut einbändigte.

Auch Blochmann erkennt in seiner Anklageschrift gegen Schmib an diesem: "Thätigkeit, Beharrlichkeit, Ausdauer, Bunktlichkeit, administrative Gewandtheit, seine Berdsenste um größere Ordnung in der Anskalt, seine Geschicklichkeit in den Elementarfächern der Mathematik — eine seltene Kraft." Lauter Eigenschaften, welche sich weder dei Bestalozzi noch dei Riederer fanden, und Schmid daher als ein nothwendiges ergämzendes Glied des Lehrerpersonals bezeichneten. Wenn aber Bloch, mann und die übrigen Unterzeichner der Anklageschrift dieß anerkannten, warum drangen sie dennoch auf Schmids Entsernung? Weil, antworten sie in jener Schrift, "die Quelle alles Schmidschen Thuns die vollendete Selbstsucht ist, Kraft ohne Demuth, ohne Liebe, ohne Selbstverleugnung, ein tönendes Erz, eine klingende Schelle, Schmid klug wie die Schlangen, aber nicht ohne Kalsch wie die Tauben ist."

In einem Briefe macht Rieberer bem Pestalozzi Borwurfe, baß er Schmid und überhaupt bie Kraft an sich überschäft habe. 2 "Das Berderben, sagt er, trat in Ihre Anstalt ein, als Sie burch einzelne glanzenbe Erfolge und Kräfte hingerißen und geblendet, bas, was seiner Ratur nach bloß im Stillen wirft und wirfen muß, ob es gleich höher als jenes steht, und bas Hervortreten jenes erst möglich macht, keiner wesentlichen Beachtung mehr wurdigten; als sie ansiengen so zu handeln,

<sup>1) @</sup>benb. 258.

<sup>2)</sup> Der Brief ift vom 19. Marg 1818. Biber 123.

als feien Sie bem, womit fie brilliren fonnten, alles, bem was bagu nicht tauglich war, nichts fculbig."

"In diesem Grundirrthum, ich sage mehr, in dieser Grundungerechtigkeit, wurde die mathematische Seite der Methode und Anstalt hervorzgehoben, als wäre sie einzig und allein das Wesen der Methode und das Heil der Menschett. Einseitige, niedrige Kräfte ehrte man auf Rosten der höhern. Die Kraft des Gemüths, die Treue, die Liebe, wenn sie nicht mit jenen äußern Kräften verbunden waren, wurden in den Personen, in denen sie wirkten, hintangeseht und herabgewürdigt. Sie sehten in der Art des Lobes, das Sie den Handwerksfertigkeiten durchaus unersahrner Jünglinge in einzelnen Kächern ertheilten, diese Fertigkeiten über Einsicht, Wißenschaft und Ersahrung."

Rehren wir nun jur Geschichte ber Anftalt jurud.

Oftern 1816 ließ fic ber icon erwähnte Julien in Iferten nieber, und brachte 24 Böglinge aus Frankreich mit, aber ichon im folgenden Jahre verließ er, man fagt von Schmid gefrantt, 2 bas Inftitut.

Riederer trennte sich, wie schon erwähnt, im Jahre 1817 vom Institut und leitete in Gemeinschaft seiner Frau fortan nur die Töchter-anstalt. Ueber diese entspann sich in demselben Jahre der schmählichste, bedauernswertheste pecuniare Prozess zwischen Pestalozzi und Schmid einerseits, Riederer andererseits, ein Prozess, welcher sieden Jahre dauerte. "Es war im Juli 1817, als ich, erzählt Pestalozzi, durch einen auf jenen Streit bezüglichen Brief plöblich in eine innere Wuth gerieth, die mit einem Ausbruche von eigentlicher Raserei begleitet war und wodurch ich Gesahr lief, meinen Verstand vollends zu verlieren und in vollsommene Sinnlosigseit zu versallen. " Schmid brachte den Greis nach Bület auf den Jura, dessen sühlende Höhen heilsam auf Pestalozzis gefährdeten Rervenzustand wirkten. Dort ergoß er sein Leiden in Ge-

<sup>1)</sup> In dem Buche: "Bestalozzis Erziehungsunternehmung" (S. 369 st.) charakteristrt Riederer sich und die Art seiner Wirksamseit am Institut. In der Streitzschrift Pestalozzis "Erklärung gegen Bremis Zeitungsfragen," sindet sich eine Charasteristis Riederers aus der Zeit, da er Pestalozzi am nächsten stund. Mit dieser vergleiche man die Schilderung Riederers in den "Lebensschildsalen." Ich theile jene zwei Charasteristisen in der Beilage VI. mit, und süge auch das bei, was Pestalozzi, ebenfalls in den "Lebensschilfsalen", über Schmid sagt.

<sup>2)</sup> henning 76.

<sup>3)</sup> Lebensschickfale 125.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogit. II. 2. Auft.

bichten, in benen seine, von ben schwerften, unebelften Berhaltniffen gefangene und umftridte Seele ihre Sehnsucht nach himmlischer Freiheit wehflagend ausspricht. hier eines bieser Gebichte.

Regenbogen, Regenbogen, Du verfündest Gottes Wonne! Schein auch mir mit beiner Farben Milbem Glanze, schein in meinen Wilben, lebenslangen Sturm! Kunde mir ben begern Rorgen, Kunde mir ben begern Tag, Regenbogen, Regenbogen!

In ber Sturme Tagen Sat mich Gott getragen. Meine Seele lobe Gott: Duf ich fterben, Ch Du mir erfcheinft, Und mir Freuben bringft Und ben beffern Zaa: Dun ich austrinken Den Reld bee Bante. Den Relch ber Unverföhnlichfeit Bis auf feine Befen: Dug ich fterben, eh mein Ariebe Rommt, ber Friebe, ben ich fuche? 3d erfenne meine Schulb, 3d erfenne meine Schwache, Und in Liebe und mit Thranen Bergeib ich Allen ihre Schulb; Doch im Tobe find ich Frieben, Und im Tobe wird erscheinen Dir mein befrer Tag! Runber meiner begern Tage, Lieblich wirft bu bann erfcheinen Ueber meiner oben Gruft: Regenbogen! Regenbogen!

Bie der frischgefallne Schnee, Wie des Winters helle Floden, Die beim Tobe meiner Gattin, In der Sonne lieblich glänzend, Sanken auf ihr offnes Grab: Regenbogen, Regenbogen, So erscheine dann auch mir Lieblich, lieblich, wenn ich sterbe.

<sup>1) &</sup>quot;G. Bestaloggie bie babin unebirte Briefe. Bern bei Jenni 1834."

In ber Stürme Tagen Hat mich Gott getragen! Meine Seele lobe Gott!

Ein Bersuch Peftalozzis, sich mit Fellenberg 1817 zu verbinden, misglückte. Im Jahre 1818 schloß Schmid mit Cotta einen Kontraft zur Herausgabe sammtlicher Werfe Pestalozzis; es liefen bedeutende Subscriptionen ein. Der Kaiser von Russland unterschrieb 5000 Rubel, der König von Preußen 400 Thaler, der König von Bayern 700 Gulden. Da lebten Pestalozzis Hoffnungen wieder auf. In einer schon erwähnten merkwürdigen Rede, welche er an seinem 73sten Geburtstage, den 12. Januar 1818 hielt, bestimmte er "50000 französische Livres, die die Subsscription abtragen werde," zu pädagogischen Zweien.

In jener Rede fpricht Bestaloggi frei von feinen Berhaltniffen gu Rieberer und Schmid und rechtfertigt es, warum er fich vom erftern getrennt, an Lettern aber angeschloßen. Auf Riederer zielt er wohl vorzuge lich, wenn er fagt: "Sch bin einer hoben innigen Liebe in mir felbft fur ibn ficher. Rur foll er nicht forbern, bag ich bas an ihm murbige, mas ich nicht verftebe: nur foll er bie Schwäche meines Ropfe nicht ber Barte meines Bergens gufdreiben, und mich nicht barum fur undantbar erflaren, weil ich bas nicht genugsam wurdige, was ich nicht genugsam erfenne. Doch mas will ich fagen? Eben bier liegt Die Grundanklage, Die gegen mich ftatt bat, ,ich vermoge nämlich bem Geift, ber meinem Streben jum Grund liegt, nicht mehr ju folgen, und ftore und erlahme Durch mein Dieffalliges Unvermogen Die Rraft berer, Die im Beift und in ber Bahrheit meines Strebens weiter vorgerudt feien als ich. Es ift schon eine alte Klage: ,mein Geift habe mich verlagen; ich habe mich selbst überlebt, und die Bahrheit und das Recht meines Strebens fei aus meiner Sand in andere übergegangen.' 3ch weiß auch wohl und fühle es tief, daß ich einige Rrafte, bie jur Beforderung meiner 3wede wesentlich find, gang und gar nicht besite; hingegen weiß ich eben so bestimmt, daß ich alle diejenigen Rrafte, die ich jemals hiezu besegen, gewis auch jest noch mit einiger Lebendigfeit und mit einigem Drang fie anwenden und benuten ju fonnen, in mir felbft fuble." 3

<sup>1)</sup> Ebenb. S. 20 sqq. verglichen mit "Lebensschickfale" S. 128.

<sup>2)</sup> Bestalozzis 2B. 9, 235.

<sup>3)</sup> Ebenb. 266, 267.

Für Letteres liefert Die Rebe hinreichende Beweise; ich will einige Stellen mitthellen.

"Der Mensch hat ein Gewißen. Die Stimme Gottes rebet in jedem Menschen und läßt feinem unbezeugt, was gut und was bos, was recht und was unrecht ift."

"Faße ben Menschen im ganzen Umfang seiner Entsaltung ins Aug. Siehe, er wächst, er wird gebildet, er wird erzogen. Er wächst durch die Kraft seiner selbst, er wächst durch die Kraft seines wesentslichen Seins selber. Er wird gebildet durch den Jusall, durch das Zussällige, das in seiner Lage, in seinen Umständen und in seinen Berschlinissen liegt. Er wird erzogen durch die Kunst und den Willen des Menschen. Das Wachsthum des Menschen und seiner Kräfte ist Gottes Sache. Es geschieht nach ewigen göttlichen Gesehen. Die Bildung des Menschen ist zufällig und abhängig von wechselnden Umständen, darin sich der Mensch befindet. Die Erziehung des Menschen ist stillich." "Durch lebereinstimmung des Vildungs, und Erziehungseinstußes mit den ewigen Gesehen des menschlichen Wachsthums wird der Mensch allein wirklich gebildet und erzogen; durch den Widerspruch seiner Vilsdungs, und Erziehungsmittel mit diesen ewigen Gesehen wird der Mensch verbildet und verzogen."

Trefflich schildert Pestalozzi ben Gegensat der alten und neuen Zeit. "Die Tage, in denen wir leben, sagt er, sind wirklich Tage einer hoben und raffinirten Berkunftlung unsers Geschlechts gegen den reinen und hoben Sinn der Unschuld, der Liebe und des Glaubens, und der aus ihnen hervorgehenden, frastvollen Anhänglichteit an Wahrsheit und Recht. Wer von uns nicht ein Fremdling und weder die Tage unser Gegenwart und ihren Geist kennt, noch die Tage der Bäter und ihren Geist erforscht hat, muß nicht eingestehen, die Tage unser Bäter waren bestre Tage, ihr Geist war ein besterer Geist, die Reinsheit ihres Willens war durch Religiosität des Herzens, durch frastvollen Ernst im häuslichen und bürgerlichen Leben, und durch tägliche Uebungen des Fleißes in den guten Werfen eines einsachen befriedigensben Berufslebens unendlich tieser und beser begründet, als er es in

<sup>1)</sup> Ebend. 163. Diefe Borte theile ich nur mit, weil fie mit ben oben aus Bestaloggis "Rachforschungen" angeführten in gludlichem Biberfpruch stehen.

<sup>2)</sup> Ebend. 164, 165. Bergl. Rouffeau über breifache Erziehung bes Kinbes.

unferm unermeflichen Butobifunfteln unfrer Leibes, und Seelenfrafte unmöglich fein fann. Die Alten maren in hober Ginfachbeit autmutbig. verftandig und wohlwollend. Ihre Umgebungen maren fraftvoll geeignet. fie taglich und fründlich in aller Unichuld im Glauben und in ber Liebe jur Gutmuthigfeit, jur Ueberlegung, jum Fleiß und jur Arbeitsamfeit binaulenten: aber bas leben unferer Bater und Die Quellen ihrer fitte lichen, bauslichen und burgerlichen Sobe find uns burd unfere Berfunft. lung aum Efel geworben. Wir find gleichsam gang aus ihrem Beift und aus ihrem Leben berausgefallen. Darum aber ift es auch, warum wir in Rudficht auf Armenbilbung und Bolfbergiebung in Die Tiefen versunten, in benen wir leben. Wir haben jest ben Schein bes Glaubens, ohne Blauben, ben Schein ber Liebe, ohne Liebe, ben Schein ber Beisheit, ohne Beisheit, und leben in bem Blendwerf unfers Seins wirflich ohne Die Rrafte unserer Bater, indeffen Diefe im Befit ibrer Rrafte burchaus nicht, wie wir, mit fich felbft aufrieben maren. Der gute fromme Boben, ben unfre Bater in ihrem Leben felber fur ibre Anfichten, Gefinnungen, Meinungen und Gewohnheiten überhaupt und besonders in Rudficht der Rinderzucht und des Armenwesens hatten, ift burd ben Trug bes Runftzuftanbes unfere in ber Krivolität gewaltfamen und in ber Bewaltfamfeit frivolen Zeitlebens unter unfern Rufen versunten. Wir find nicht mehr was wir waren, und haben fogar bas Gefühl, bag wir im Geift und in ber Bahrheit wieber werben follen, mas mir waren, in une felbft verloren. Indeffen beucheln wir au unfrer Bater Lob mit bem Munde, mit bem Bergen find wir fern von ihnen und mit unferm Thun fteben wir ihnen auf eine Beife entgegen, daß die Gegenfüßler auf unferm Erdball uns unmöglich auf eine grellere Art entgegen fteben fonnten. Bir baben ihr Bobifonnen des Rothwendigen und ihr Richtwißen des Unnugen in das Bielwißen Des Unnüben und in bas Richtfönnen bes Rothwendigen ummanbelt. Anftatt ibres gefunden, im Mutterwis geubten Beiftes baben wir Beltformen, nicht fo faft bes Denfens als ber wortlichen Ausbrude über bas Gedachte, die bem Bonfens bas Blut aussaugen, wie ein Marber, ber fich an ben hals einer armen Taube ansett. Wir fennen unfre Rachbarn, unfre Mitburger, felber unfre armern Berwandten nicht mehr, dafür aber lefen wir die Zeitungen und Journale, fennen die Befclechtbregifter ber Ronige ber Welt, Die Anefboten ber Bofe, bes

Theaters, ber Sauptftabte und erbeben uns felber in politischen und religiblen Meinungen zu einem taglichen Bechfel, wie in ben Rleibern. und geben auf ber einen Seite vom Unglauben gur Capucinabe und von ber Capucinabe jum Unglauben, eben wie von ber Sofenlofiafeit aum Tragen von Schnurbruften und Rubrbandern binüber. Die Bater bilbeten ihre Denffraft allgemein einfach und fraftvoll, aber wenige pon ihnen bemüheten fich mit Rachforschungen über bobere, schwer zu ergrundende Bahrheiten, wir aber thun gar wenig, jur Bilbung einer allgemeinen und tiefen Dent. und Rachforschungsfraft fabig ju merben; aber wir lernen alle von erhabenen und faft unergrundlichen Bahrheiten viel ichmaken, und ftreben febr eifrig barnach, burch populare Mortbarftellungen bie Resultate bes tiefften Dentens in Ralenbern und täglichen Klugidriften zu lefen zu befommen und fie bem John Bull allgemein in ben Mund au bringen. Bei ben Batern fuchte ieber brave Dann menigftens eine Arbeit! namlich biejenige, bie fein Beruf mar, mobl au fonnen, und jebermann burfte mit Ehren jeben Beruf lernen und auslernen: jest werben unfre Rotablen meiftens au ihren Berufen geboren. Babllofe Menfchen fcamen fich bes Standes und bes Berufe ihrer Bater und alauben fich berufen, Die Berufemifienicaft aller Stande ju erforichen und ju befritteln und bas Schmabeln über alle Berufe und bas Schlechtbetreiben feines eignen Berufe mirb unter unfern notabeln und unnotabeln Zeitmenschen immer allgemeiner. Aller Beift ber burgerlichen Rraft ift aus unferer Mitte gewichen. Wir fragen in unsern Umgebungen nicht mehr barnach, was wir eigentlich find, sonbern mas wir haben und mas wir wißen, und wie wir all' unfer Saben und all' unfer Wifen gur Schau ausstellen, feil tragen und gegen Mittel, uns gutlich ju thun, austaufden fonnen, um uns mit ben Raffinementsgeniegungen aller funf Belttheile ju figeln, beren Belufte bei einem folden Benehmen faft unausweichlich in und erzeugt werden mußen. Und wenn wir es auf biefem Beg babin gebracht haben, in Rudficht auf die reinen Anspruche ber Menschlichkeit unfrer Ratur und bes ewigen gottlichen Wefens ihrer Fundamente, an Leib und Seel fraftlos und entwurdigt bazusteben, fo fuchen wir bann im Taumel unfrer Rieberichwäche noch ben Schein beffen zu erzwingen, beffen mahres und reines Befen une gang mangelt. Bir fuchen bann in biefer Lage mit Bewaltftreichen von Beift und Berg tobtenben Abrichtunges und Berhullunges

mitteln die außern Erscheinungen unfrer Araftlosigseit und Berödung zu bededen, und wahrlich, wir sind in vielen Gegenständen der Boltserziehung und des Armenwesens zu solchen Geift, Herz und Menschlichkeit tödtenden Abrichtungsmitteln und Berhüllungseinrichtungen versunken. So ist es, daß wir das innere Wesen unsrer Arafte, unsere göttlich menschlichen Anlagen in und selber tödten, und wenn dann noch ein Schatten der getödteten Arafte in und spuft, so verzieren wir die Werfe seines Spufens noch mit goldnen Rahmen, hängen sie in Prachtzimmer auf, deren gleißender Boden keine guten Werfe des gewohnten Erdenlebens zu tragen vermag."

An einer anbern Stelle fagt er: "Der Gartner pflanzt und magert, Gott aber gibt bas Gebeihen." - "Der Erzieher ift es nicht, ber irgend eine Rraft bes Menschen in ihn bineinlegt, er ift es nicht, ber irgend einer Kraft Leben und Athem gibt; er forgt nur, daß keine außere Gewalt ben Entfaltungsgang ber Ratur in seinen einzelnen Rraften bemme und ftore: er forgt bafur, bag bie Entfaltung feber einzelnen Rraft ber Menichennatur nach ben Geseten berselben ibren ungehemmten Lauf finde. " 2 "Die sittlichen, Die geiftigen und Die Runftfrafte unfrer Ratur mußen an fich gleichsam aus fich felbft bervorgeben und burchaus nicht aus ben Rolgen ber Runft, Die fich in bie Bildung berfelben eingemischt bat. Der Glauben muß wieber burch bas Glauben und nicht burch bas Bigen und Berfteben bes Geglaub. ten, bas Denfen muß wieber burch bas Denfen und nicht burch bas Wifen und Rennen bes Bebachten, ober ber Befete bes Denfens, Die Liebe muß wieder aus bem Lieben und nicht aus dem Bigen und Rennen bes Liebensmurbigen und ber Liebe felber, und auch bie Runft muß wieder aus bem Ronnen und nicht aus bem taufenbfachen Berebe über bas Ronnen hervorgebracht werben." 3

Der Leser urtheile nach ben mitgetheilten Stellen über Die Beiftesund Bergendjugendfrische bes 73fchrigen Greisen. 4

Aber feine "unübertreffliche Regierungeunfähigfeit", wie er es

<sup>1)</sup> Ebend. 168—172. Bergl. hiermit S. 187: wie man früher, wie jest, für bie Armen forgt. S. 198: über bie Unbauslichkeit ber Armenanstalten u. A.

<sup>2) @</sup>benb. 173.

<sup>3) @</sup>benb. 174.

<sup>4) 3</sup>ch werbe weiter unten noch zwei Stellen aus biefer Rebe zur Charafteriftif ber religiofen Gefinnung Bestalozzis mittheilen.

felbit nennt, verließ ibn auch jest nicht. Eine Armenanstalt wurde von ihm 1818 in ber Rabe von Iferten, ju Clindy, gestiftet, man begann mit 12 armen Rnaben. "Sie follten ale Arme erzogen, gur Erziehung und zum Unterricht fur Die Armen gebilbet werben," fagt Beftaloggi. 2 Bald nahm man aber auch Rinder gegen eine Benfion von 12 Louisd'or auf; die Babl muche in wenigen Monaten auf 30. Man fann benten, daß Benfionairs ben Charafter ber Armenanstalt verwirrten. Im booften Grabe geschab bien aber burch merhpurbige. mabrhaft widerfinnige Unterrichtberverimente. Gin ! Englander, Greaves, fam 1819 nach Iferten: fein Anerbieten, Diefe armen Schweizerfinber unentgelblich im Englischen ju unterrichten, marb angenommen. loui bemerft freilich felbit: "Es machte bieß einen uns fur bie urfprunglide Bestimmung biefer Rinder febr irrelentenben Ginbrud." englischen Unterricht ichloß fich bald barauf frangofischer und lateinischer an. In den Glementarfachern, erzählt Bestalozzi, batten bie armen Rinder Außerorbentliches geleiftet. "Ich hatte, fagt er jedoch, icon fein Armenergiehungeinstitut mehr, bingegen zwei wißenschaftlich ju bilbende, die ich aber nicht mehr getrennt von einander besteben lagen fonnte. So ward benn bie fogenannte Armenanstalt von Clindy mit bem Inftitut in Rerten vereinigt." Die grmen Rinber follen, nach Beftalozzis Erzählung, ben Inftitutezöglingen "nachabmungewurdige Mufter" gemejen fein, besonders binfichtlich ihrer Renntniffe. Bielfach wurden fie felbft jum Unterrichten verwendet. . Der Unterricht, ben Die Boglinge in unserer Unftalt gaben, fagt Bestaloggt, wurde in Rud. ficht auf feine Solibitat und Raturgemagbeit bem Unterricht ber gebilbetften altern Lehrer unfres Saufes vorgezogen." (1) Borguglich marfen fie fich auf Babl- und Kormenlehre. Bar es ein Bunder, bag biefe armen Rinder bald anfiengen, fich ben Inftitutefindern gleichzustellen,

<sup>1)</sup> Ebend. 276 fagt Bestalogzi: "Ich follte ben Abt im Kloster vorstellen und taugte in gewiffen Rudsichten wahrlich mehr zum Kosteresel ober wenigstens zum Klosterschaf, als zum Klosterschaf, als zum Klosterabt. Freunde, ich rebe frei heraus."

<sup>2)</sup> Lebensichidiale 194.

<sup>3)</sup> Ebend. 199, 200. Im Jahre 1819 trat ein zweiter Englander in die Ansftalt als Religionslehrer englischer Zöglinge, die man aufgenommen. Ja später wurs ben "über ein halb Duzend arme Kinder" aus England in die Anstalt gesandt. (!) Ebend. 227.

<sup>4)</sup> Ebenb. 206.

in den Freiftunden lieber mit diefen spielen, als Holz haden und Mift laben wollten; — daß fie, in drei fremden Sprachen unterrichtet, nicht mehr Armenschulmeister werden, das Latein nicht zwedlos gelernt haben mochten?

Bu spät erkannte Pestalozzi, '"daß die Anstalt eine Richtung genommen, daß sie durchaus nicht mehr als eine Armenanstalt, sondern als eine, die elementarische Begründung der wißenschaftlichen Ausbildung bezweckende Anstalt anzusehen war." Der Grund des Mis-lingens habe besonders darin bestanden, "daß diese Kinder nunmehr in Kenntnisse, Gewohnheiten, Ansprüche, Träume und Gelüste hineingessührt wurden, die für das Wesen ihrer ursprünglichen Bestimmung nicht passten, und sie eigentlich dafür verbilden mußten."

Die unseligen Streitigkeiten mit Rieberer u. A. dauerten in Dieser Beit ununterbrochen fort. Endlich fam durch die edle Bemühung des Regierungsstatthalters du Thon eine Berföhnung zu Stande. Riederer gab unterm 31. Dezember 1823 in seinem und Krusis Ramen an Schmid eine Ehrenerklärung, in welcher zugleich gesagt war, daß etwaiger kunftiger Zwiespalt durch Schiederichter geschlichtet werden solle. 2

Leiber hat bas Publifum biefen innern haber aus Zeitungen und Streitschriften in jenen Jahren allzugenau und bis zum Efel fennen gelernt. Die ärgsten Feinde hatten nichts erfinden und erfinnen fonnen, was geeigneter gewesen ware, ben Enthusiasmus für Bestalozzi zu erstiden.

Ber möchte das Wiberwartige noch einmal den Lefern vor Augen stellen? um so weniger, als es fast nur Privatinteressen betraf. Am 1. Februar 1823 schrieb Bestalozzi an Riederer einen Bersöhnungsbrief, der wie ein heller Evelstein aus dem Schmut dieser Prozesse entgegenglänzt. Gern theile ich solgende Stelle aus diesem Briese mit. 3 "Lieber Herr Riederer! Wiederhole doch in deinem Gedächtnisse, was wir einst von einander hossten und was wir einander waren. Ich möchte von Euch wieder hossen, was ich ehemals von Euch hosste, und möchte Euch gern wieder sein, was ich Euch ehemals war. Aber wir müßen einander den Weg dazu, und

<sup>1)</sup> Chenb. 203, 204.

<sup>2)</sup> Beftaloggie Werte 12, XI.

<sup>3)</sup> Lebensschickfale 248-250. Im November 1824 marb ber ermahnte Gelbprozess burch ein Schiebsgericht beenbet.

amar feber von bem Standpunfte aus, auf bem er ftebt, babnen belfen. Lagt und bas thun. Lagt und vor Allem und ohne alle Rrummungen und ohne alle Rlaufeln einander verzeihen, und und mit einem reinen innern Willen au einer mabren Liebe, au einer mabren Rreundicaft und ju einem gegenseitig fegnenden Benehmen vereinigen. Riederer! werbe jo viel bu fannft mieber mein alter Rieberer, wie bu es por amanaia Sabren warft. Krau Rieberer! Sei mir auch bu wieber in Babrbeit etwas pon bem, mas bu mir bamals warft. Ich will Euch fo gern. fo viel ich fann, auch wieber fein, mas ich Euch bamals mar. D Gott. wie febne ich mich barnach, baf unfere Bergen uns mieter ju uns felbft bringen und wir auf bem Bege einer mabren Selbsterfenntnis au ber Liebe gelangen, die im gleichen Grabe die Bflicht unfere Chriftenthums. als fie auffallend bas bringende Beburfnis unferer Lagen, unferer Ums ftande und unferer Berbaltniffe ift. D Rieberer! wie febne ich mich barnach, baß wir von biefer erneuerten Liebe geftarft und gebeiligt, beim nachften Reft einmal auch wieder jum beiligen Rachtmabl geben durfen, ohne fürchten zu mußen, baß die gange Gemeinde, in ber wir leben, von unferm Thun geargert, ob unferm jum Rachtmabl Kommen fcaubern. und ihre Blide fowohl mit Unwillen, ale Bedauern auf uns werfen muße. D Rieberer! Auf ber Bahn biefer erneuerten Liebe findet fic ber einzige Beg gur mabren Ehre, fo wie gur Bieberberftellung einer verlornen Scheinehre. D Rieberer! Dente boch nicht, bag und je Abpofatenkniffe und Trolerfunfte auf irgend eine Beise gur bobe ber Ehre bringen fonnen, ju ber wir une burch bie Wiederherftellung unferer Liebe felber erheben fonnen. Alter Freund! Laft uns das Inwendige ber Schufel reinigen, ehe mir und um ben Scheinglang ihres Meußern bemuben."

Ratürlich hatten diese bedauernswürdigen Prozesse die schlimmfte Rudwirfung auf das Zwitter-Institut. Pestalozzi fühlte dieß aus Schmerzlichste und hoffte, der Segen werde über seine Armenanstalt tommen, wenn er sie nur von dem unglücklichen Iscrten weg verlegte und zwar nach Reuhof, im Nargau, nach demselben Reuhof, wo er vor langen Jahren die ersten schweren padagogischen Bersuche gemacht hatte. Er ließ dort zu dem Behuf ein neues Haus bauen.

Jedes der armen aufgenommenen Kinder hatte fich verbindlich gemacht, fünf Jahre, von 1818 bis 1823, in der Anstalt zu bleiben. Die fünf Jahre giengen zu Ende; Pestalozzi hoffte gewis: viele dieser Kinder

murben ihm nach Reuhof folgen und ben Stamm ber neuen Anftalt bilben. Aber fein einziges blieb. Durch ben genoßenen Unterricht hatten fie, wie gesagt, größere Bebanten eingesogen und fuchten anberweitig ibr Glud zu machen. "Sie fanden es, fagt Bestalozzi, unter ihrer Burbe, an einer Bestalozzischen Armenanstalt im Reubof angestellt zu werben. ' Als aulest auch ein Lieblingszögling Bestalozzis alle feine Anerbietungen ausschlug und beimlich von Iferten weggieng, ba batte ber Greis "boch einmal genug. Die Täuschung, fagt er, von ber Möglichkeit ber Bervflangung beffen auf Reuhof, wovon in Iferten fein Außbreit guter Boben eigentlich mehr mein mar, mar nun in meiner Seele enblich auch gang ausgeloscht. Es mußte wirflich so weit kommen, um mich dabin ju vermögen, meine gangliche Soffnung, meine dießfälligen 3wede als für mich vollends unerreichbar aufzugeben. 3ch that es endlich und publicirte unterm 17. Dara 1824 bas ganaliche Unvermogen, barin ich mich befinde, ben Erwartungen und Soffnungen, Die ich burch meine projektirte Armenanstalt und Stiftung in ben Bergen fo vieler ebeln Menichen, und Erziehungefreunde erregte, weiter entibrechen au tonnen." 2

Endlich, im Jahre 1825, löfte Bestalozzi auch das Institut auf, nachdem daffelbe ein Bierteljahrhundert bestanden, und kehrte als 80jahriger lebensmüder Greis nach Reuhof zurud, wo er grade vor einem Halbenjahrhundert — 1775 — seine erste Armenanstalt angefangen hatte. "Wahrlich, es war mir, sagt er, als mache ich mit diesem Rudstritte meinem Leben selber ein Ende, so weh that es mir."

### 10. Bestaloggie lette Jahre. 1825 bis 1827.

Pestalozzi hatte nur ein Kind, einen Sohn, geboren 1770, welcher schon im Jahre 1794 starb und selbst einen Sohn hinterließ. \* Dieser Entel Bestalozzis war im Bests von Reuhof; zu ihm zog ber Greis.

In Diefen letten Lebensjahren fdrieb er ben "Schwanengefang" und feine "Lebensichidfale." Dit tiefem Schmerz blidte er auf fo

ı

Ç

1

Ł

...

-

7

- -

Ţ

-

- 5.

<u> :::</u>

٠...

- ---

. :

1:3

: - =

:: : "

:: :·

. . .

::

<sup>1) @</sup>benb. 237.

<sup>2) @</sup>benb. 241.

<sup>3) @</sup>benb. 242.

<sup>4)</sup> Die Bittwe, eine treffliche Frau, beiratete fpater herrn Rufter und bieng mit treuer Liebe an Beftaloggi.

manche gescheiterte Unternehmung jurud und befannte fich schuldig, ba seine Unfabigfeit, bas Steuerruder ju führen, die Schiffbruche herbeisgeführt. Eben so offen spricht er, wie wir saben, über seine Mitarbeiter.

Man hat diese letten Schriften Pestalozzis vielsach als melancholisch matte Herzensergießungen eines resignirenden Greises angesehen. Bas die Urtheile des Alten über das Institut betrifft, wie es zur Zeit meines Aufenthalts in Iferten war, so bemerkte ich schon, daß ich sie meist für höchst treffend halte, für Beweise, daß es ihm wahrlich auch im Greisenalter nicht an mannlicher Klarheit und Einsicht gebrach.

Im Mai des Jahres 1825 ward er zum Borftand der Helvetisichen Gesellschaft zu Schinznach erwählt, deren ältestes Mitglied er war. Im solgenden Jahre las er noch der Kulturgesellschaft in Brugg eine Abhandlung vor: über die einfachsten Mittel, womit die Kunst das Kind von der Wiege an dis ins sechste Jahr im häuslichen Kreise erziehen könne. So blied bis an sein Ende die liebevolle Wohnstudenserziehung der Gegenstand seiner Liebe, wie sie schon vor 56 Jahren der Gegenstand seiner Liebe war, als er Lienhard und Gertrud schrieb.

Am 21. Juli 1826 besuchte Peftalozzi mit Schmid des trefflichen Beller Anstalt in Beuggen. Die Kinder empfiengen ihn mit Gesang. Man reichte ihm einen Eichenfranz, er nahm ihn nicht an: "Richt mir, sondern der Unschuld gebührt der Kranz," sagte er. Die Kinder sangen ihm das in Lienhard und Gertrud aufgenommene goethesche Lied:

Der bu von bem Himmel bift Alles Leib und Schmerzen stillest, Den ber boppelt elenb ist Doppelt mit Erquidung füllest, — Ach! ich bin bes Treibens mube! Was foll all' ber Schmerz und Luft? Süßer Friebe!

Romm ach fomm in meine Bruft!

Da erstickten Thranen Die Stimme Des Greises. -

Bon 'Jugend auf war Bestalozzi schwächlich und wiederholt schwer frank. Im Jahre 1806 ward er des Rachts ploglich von einer Deichsel unter die Pferde gestürzt. 2,,Es war ein großes Bunder, sagte er in einer Rede, daß ich unter dem Austritt der Pferde gerettet wurde.

- 1) Das Folgenbe meift nach Beufler 59.
- 2) Peftalozzie Werfe 11, 225. Rebe am Reujahretage 1808.

Seht ba, fie gerrifen bas Gewand über meinem Ruden und berührten meinen Ruden nicht: feht, fie rifen bas Gewand von meiner Schulter und von meinen Armen, und berührten meine Schulter und meine Arme nicht."

Im Jahre 1812 litt er fehr schmerzhaft lange Zeit, ba er fich eine Stricknabel aufällig ins Dhr ftiefi.

Aber trop Rranklichkeiten und gefährlicher Unfalle erhielt Gott fein Leben bis ins hohe Greisenalter.

"Endlich nabete er fich bem Biele feines Lebens. Bor feinem Tobe fprach er noch: ,3ch vergebe meinen Reinben, mogen fie ben Krieben jest finden, ba ich jum emigen Frieden eingehe! 3ch batte gern noch einen Monat gelebt für meine letten Arbeiten, aber ich bante auch wieder ber Borsehung, die mich von diesem Erbenleben abruft. Und ihr, die Deinigen, bleibet ftill fur euch und fuchet euer Glud im ftillen bauslichen Rreise.' Bald darauf verschied er. Rur wenige Tage war er frant gelegen. Den 15. Rebruar 1827 batte man ibn von feinem ganbhaufe nach Brugg gebracht, bamit er bem Urate naber mare; ben 17ten Bormittage ftarb er nach heftigen Rieberfampfen, und ben 19ten ward er gur Erbe bestattet. Seine Leiche murbe bei bem neuen Armenhause vorbeigetragen, bas er angefangen batte zu bauen, aber nicht vollenden fonnte, und in Birr beigefett, unter einer ftillen, beicheibnen Grabesfeier. Benige Krembe mohnten seinem Begrabniffe bei, benn es lag viel Schnee und feine Beerdigung fand früber fatt, ale man erwarten fonnte: man hatte in Narau faum Runde bavon erhalten. Schullehrer aus ben umliegenden Dorfichaften und Dorffinder fangen bem Berewigten in tunftlofem Befang ibren Danf ine Grab nach." 1

### 11. Beftaloggi und bas Chriftenthum.

Ein armer Mubling ruht Bestaloggi im Grabe.

Am Grabe tritt eine Sabbathsstille ein; wir bliden zufud auf das vergangene, wir bliden aber zugleich vorwärts in das ewige Leben des Gestorbenen, und fragen: ob er sich ernst auf die Ewigkeit in dieser Zeitlichkeit vorbereitet habe; ob alle Arbeit seines Lebens in dem Herrn gethan und ob er in dem Herrn gestorben sei. —

Richt wie ftrenge Tobtenrichter fragen wir, fonbern in aller De-

1

d

Ħ

ţ.

<sup>1)</sup> Beugler 59, 60.

muth miterlofter fündiger Mitmenschen bes Todten, wir fragen mit bem Bunfche ber Liebe, daß er felig werbe. —

In einem Briefe vom Jahre 1793' schreibt Bestalozzi: "Ich gieng schwankend, zwischen Gefühlen, die mich zur Religion hinzogen, und Urtheilen, die mich von derfelben weglenkten, den tobten Beg meines Zeitalters; ich ließ das Wesentliche der Religion in meinem Innersten erfalten, ohne eigentlich gegen die Religion zu entscheiden." —

Das ift bas Urtheil, welches er im 48ften Jahre über fich aussprach; jur Zeit Robespierres, ba bas irdische politische Element ber-maßen in ben Gemuthern herrschte, baß bem religiösen keine ftille Heimat blieb.

Die Abendstunde des Einstedlers, 13 Jahre früher geschrieben, als die Welt noch ruhiger, noch nicht aus den Angeln war, enthält Stellen, die von driftlicher Salbung durchdrungen find. Bornehmlich gehört dahin der schon mitgetheilte Schluß des Ganzen, da es von Christo heißt: er sei "der Mann Gottes, der mit Leiben und Sterben der Wenschheit das allgemein verlorene Gefühl des Kindersinns gegen Gott wieder hergestellt, der Erlöser der Welt, der geopferte Priester des Herrn, der Mittler zwischen Gott und der gottesvergeßenen Menschheit; seine Lehre sei Offenbarung Gottes des Baters an das verlorene Geschlecht seiner Kinder."

Andre Stellen dieser Schrift stehen aber, so anlockend sie auch klingen, mit wesentlichen Lehren des Christenthums in Widerspruch. So wenn Bestalozzi sagt: "Glaube an Gott, du bist reiner Sinn der Einfalt, horchendes Ohr der Unschuld auf den Ruf der Natur, daß Gott Bater ist."

Wo findet sich das Ohr der Unschuld? Es heißt: "Bor dir ift fein Lebendiger gerecht, auch nicht einer, da ist nicht der nach Gott frage; sie sind alle abgewichen und allesammt untüchtig geworden, da ift nicht der Gutes thue, auch nicht einer."

Wo ift das Ohr der Unschuld? Bare es unter den Menschen zu finden, so könnte es freilich einen Ruf der Ratur vernehmen, daß Gott Vater sei. Dann hatten auch die Heiden: Vater unser, beten können. Aber nirgends findet sich eine Spur, daß die Alten ihre Götter, geschweige benn Gott kindlich geliebt.

Und fonnte der Menich von Ratur Gott lieben, wozu mare bann

<sup>1)</sup> Ebenb. 80. 81.

Chriftus, "ber Bieberherfteller bes verlorenen Kinderfinns ber Menfcheheit?" Aber biefer Ausbrud felbst duntt mir fast ein Euphemismus für bas: ber herr warf unfer aller Sunde auf ibn. —

Wie tief die Ansicht Pestalozzis von der Unschuld der Kinder auf seine Pädagogik Einfluß übte, sahen wir schon bei Betrachtung des Buchs: "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt"; er will, wie Rouffeau, Feigen von den Disteln lesen. — Ob er der Ansicht bis an sein Ende anhieng? Wir werden die Frage verneinen.

In Lienhard und Gertrud ift alles Gewicht auf das thatige Christenthum gelegt, die Liebe zuweilen fast im Gegensat des Glaubens hingestellt, indem der todte Heuchlerglaube nicht immer scharf genug vom achten Glauben, der in Liebe thatig ist, unterschieden wird. Der Geistliche in Lienhard ist ein redlicher Mann, doch zum bloßen Moralisiren starf hinneigend; seine Seelsorge ist mehr die eines treuen, persönlichen Freundes als in Geist und Araft einer Kirche.

In ben "Rachforschungen" wird bas Christenthum eine Religion ber Sittlichkeit genannt, eine Anstrengung ben Geist über bas Fleisch herrschen zu laßen. Wenn Bestalozzi nach bem angeführten Briefe zwischen Gefühlen schwankte, die ihn zur Religion hinzogen, und Urtheilen, die ihn von ihr weglenkten, so tritt gerade in ber genannten Schrift, diesem muhsamen Verstandesproducte, Gefühl und Christenthum zugleich zuruck.

Im Buche "Bie Gertrud" ist die padagogisch religiöse Seite, wie wir sahen, sehr schwach, es ist mehr eine rhetorische, von Christus entsfremdete Berftandestheorie. —

Aber auch in diesem Buche blickt sein Gefühl wiederholt durch, es tritt uns die Sehnsucht und das Ziel seines mühevollen Lebens, die Tiefe einer Liebe entgegen, welche dem armen unbeholsenen Manne unsählige Schmerzen brachte, ja ihn fast zur Berzweiflung trieb. Aus tiefer Roth schreit er dann zu Gott, bittend, hoffend, dankend; "Freund, schreibt er an Gesner, laß mich jest einen Augenblick mein Thun und mein Ziel vergeßen, mich ganz dem Gefühl der Wehmuth überlaßen, die mich anwandelt, daß ich noch lebe und nicht mehr ich selbst din. Ich habe Alles verloren, ich habe mich selbst verloren; dennoch hast du, o Herr, die Wünsche meines Lebens in mir erhalten, und das Ziel meiner Schmerzen nicht vor meinen Augen zertrümmert, wie du das

Ziel von tausend Menschen, die sich ihre eigenen Wege verdarben, vor ihren und meinen Augen zertrummert hast. Du hast das Werf meines Lebens mir mitten in meiner Zerstörung erhalten, und mir in meinem hoffnungslos dahinschwindenden Alter noch eine Abendröthe aufgehen laßen, deren lieblicher Andlick die Leiden meines Lebens auswiegt. Herr! ich bin nicht werth der Barmherzigkeit und Treue, die du mir erwiesen. Du, du allein hast dich des zertretenen Wurms noch erbarmt; du allein hast das zerknickte Rohr nicht zerbrochen; du allein hast den glimmenden Docht nicht ausgelöscht, und dein Angesicht nicht bis an meinen Tod von dem Opfer weggewandt, das ich von Kindesbeinen an den Berlaßenen im Lande habe bringen wollen und nie habe bringen können!"

Ehe ich ben religissen Charafter späterer Schriften Bestalozzis betrachte, will ich ben seines Instituts ins Auge faßen. Am besten wird berselbe von Ramsauer. geschildert. Als zehnjähriger Knabe trat dieser im Jahre 1800 in die Anstalt zu Burgdorf; 26 Jahre alt versließ er sie als Oberlehrer, da er von Iferten nach Würzburg gieng. So hat er lernend und lehrend die religisse Richtung der Anstalt kennen lernen. Als in spätern Jahren die Tiese der Wahrheit und der ernsten Heiligkeit des Christenthums seinem erweckten Gewisen aufgieng, das ihn zur Selbsterkenntnis trieb, da lernte er erst jene religisse Richtung würdigen. Er erzählt:

""In Burgborf gieng mir ein ganz neues thätiges Leben auf, es herrschte so viel Liebe und Einfachheit, ich möchte beinahe sagen, ein patriarchalisch-gemüthliches Leben in der Anstalt, man lernte zwar nicht viel, aber Pestalozzi war der Bater, und die Lehrer waren die Freunde der Zöglinge; Pestalozzis Morgen- und Abendgebete hatten eine Innigeseit und Einfachheit, daß sie jeden daran Theilnehmenden unwillstührlich hinrißen; er betete so innig, sas und erklärte so eindringlich die Gellertsschen; ermahnte die Zöglinge jeden einzeln zum Selbstdeten, und sah darauf, daß in den Schlassällen jeden Abend von einigen Zöglingen die Gebete saut gesprochen wurden, die sie zu Hause gelernt hatten, während er zugleich erklärte, wie das auswendige Herpsappern von Gebeten ohne Werth sei, daß man hingegen aus seinem eigenen

<sup>1)</sup> Ramfauer 21-24.

herzen beten folle. Solche Ermahnungen tamen in Dverbun immer feltener por, und bas Lautbeten borte gang auf, wie fo vieles Gemutbliche. Man fühlte, baß bod mehr als in Burgborf gelernt werben muße, baburch gerieth man aber au febr in ein unruhiges Treiben und Die Gingelnen in ein Saichen nach Auszeichnung. Bestalozzi blieb zwar berfelbe eble, fich felbft aans veraekende und nur für bas Bohl Anderer lebende und das gange Saus begeisternbe Greis; ba es aber nicht somobl in ber gei fligen Ginrichtung und in Bestalozis Grundfaten lag, bag ein fo gemuth. liches Leben in Burgborf geherrscht hatte, als vielmehr in beffen Berfonlichkeit, so konnte biefer Beift auch nicht lange bleiben, fich nicht erftarfen und zu einem driftlichen Beifte fich erheben. Go lange bingegen bie Anftalt flein war, tonnte Beftaloggi burch feine überaus liebensmurbige Berionlichkeit ieben fleinen Dieton fogleich ausgleichen, er fant jebem einzelnen Gliede bes Saufes viel naber, fonnte alfo auch jedem etwas fein, und er fonnte auch jebe Berfonlichfeit beachten und auf biefelbe nach Bedurfnis einwirken. Dieß borte auf, als fich bas Familienleben mehr in ein verfagungemäßiges Staatsleben im Inftitute ausbilbete. Run fonnte ber Gingelne leichter in ber Menge fich verlieren; baburch entftand benn ber Gifer fich geltend und bemertbar au machen. Der Egoismus trat in immer foroffern Formen bervor. Reib und Disgunft wucherten in vielen Bergen. Der Unterricht, nur auf die Entwicklung Des Beiftes berechnet, nabrte Die Selbftfucht und ben Dunfel, und bas Gegengewicht, welches allein bie Rurcht Gottes geben fonnte, fannte man nicht. Anftatt uns ju fagen, bag nut ber Lebrer mit Segen wirfen fonne, ber aur Erfenninis und aum Glauben ber bochften Babrbeiten und hiermit gur Ginficht gefommen fei, bag er aus fich felbft nichts fei, und bag er Alles, mas er Gutes thue, allein Gott zu banten habe, und bag er, wenn er mit wahrem Segen wirfen wolle, bes taglichen Gebete ju feinem Berufe unumganglich beburfe, ja, baß jeber Chrift, und besonders ber Erzieher, taglich Urfache habe, Gott zu bitten um Geduld, Liebe, Demuth und hiermit um die Beisheit im Thun und Lagen u. f. w., ftatt beffen borten wir taglich, bag ber Menfc Alles tonne, was er wolle, bag er Alles aus fich felbft machen, bag nur er fich felbft helfen fonne zc. Satte ber fonft fo eble Bestaloggi es verstanben, die Bibel jum Fundament aller fittlichen und religiöfen Bilbung zu machen, mahrlich Das Inftitut wurde noch bestehen, fo gut als die Anstalten bestehen, und mit

Segen mirten, welche ber felige Rrante por mehr benn 100 Rabren mit fo geringen Mitteln, aber im alleinigen Bertrauen auf Gott begrunbete. Anftatt aber bie Schuler mit ber Bibel vertraut zu machen, fam Beftalozzi und biejenigen feiner Gehülfen, Die ben fogenannten Religions. unterricht ertheilten, ober Die fogenannten Morgen, und Abendaebete bielten, von Rabr au Rahr immer tiefer in ein leeres Morgliffren, und fo ift es auch erflarlich, wie es fommen fonnte, bag ich in biefer Anftalt aufgewachsen bin, ba confirmirt murbe und 16 Jahre ein febr thatiges und moralisch autes Leben führte - ohne auch nur eine Ahnung vom Borte Gottes au bekommen. Ich borte wohl bie Bibel manchmal nennen, auch felbit von Bestalozzi barüber Rlage führen, bag Riemand in ihr lefe, und fagen, bag biefes in feiner Jugend beffer gewesen fei : borte auch bei bem fonntaglichen Sausgottesbienft, wie auch bei meinem Confirmationsunterrichte manchmal einzelne Bibeltexte vorlesen und willfurlich - erflaren, aber eine Ahnung von ber Beiligfeit und vom Rufammenbange bes Bortes Gottes, befamen weber ich noch Anbere. So wie Bestalozzi burd feine Berfonlichfeit Die meisten feiner Gebulfen Rabre lang fo an fich fegelte, baß fie fich felbft ebenfo vergagen, wie er fich felbft verags, wenn es barauf antam, Butes zu wirken, ebenfo und noch viel mehr, batte er fie fur bas Evangelium beleben tonnen, murbe er es gefannt und geglaubt haben, und ber Berr murbe ihm und feinen Behülfen feinen Segen verlieben und Die Anftalt zu einer driftlichen Bfignzichule gemacht haben. Dan hatte beswegen nicht nothig gehabt, ber Anftalt jum Aushängeschild ben Ramen "driftliche Erziehungsanftalt" au geben: im Gegentheil, je ftiller und bescheibener man fich verhalten hatte, befto mehr murbe man gewirkt haben, und auch ber thatfraftigfte Brausefopf murbe balb jur Ginficht gefommen fein, wie febr wenig, ja fogar nichts er aus fich felbft fei und fonne, und hiemit auch fähig geworben fein, von Fremben etwas zu lernen. Bielleicht ift ber Gine ober ber Andere geneigt, mir hier Ginfeitigfeit, Ungerechtigfeit, ober gar Unbank gegen Bestaloggi vorzuwerfen, und balt biefen meinen Aussagen bas entgegen: wie Bestaloggi in Pverbun vorzugsmeise ben Freitag Morgen bagu benutte, und Jefus als bas Mufter ber Liebe und ber Aufopferung barauftellen; ober er fragt mich, ob ich gang vergegen habe, mit welchem Gifer Rieberer oft ben Confirmationsunterricht

ertheilt habe? 2c., biefem allen halte ich einstweilen nur oben gesagte Thatsachen entgegen."

Ich wüßte Diesem Urtheile Ramfauers wenig hinzuzufügen. Riesberer gab, als ich im Inftitut war, ben Religionsuntericht, welchem aber niemand beiwohnen durfte. Wie er benselben gab, fann man jedoch ungefähr aus bem was hierüber im Bericht an die Eltern gesagt ift, errathen.

"Es erhalten alle größern Boglinge, beißt es bort, wochentlich ameimal eigentlichen Religionsunterricht. Der Leitfaben, beffen man fich dazu bebient, ift ber in ber beiligen Schrift, von ben mofgischen Urfunden aus, pargeftellte religible Entwidlungsgang bes menichlichen Geichlechts. und auf Diesen gegrundet Die reine Lehre Jesu Chrifti, wie er fie in seinem Evangelium verfündigte. Bir legen ber Bflichtenlehre bie Bergpredigt Refu, und ber Glaubenslehre bas Evangelium Johannis hauptfächlich gum Grund. Dies wird im Busammenhange gelefen, und que fic felbft und ber ewigen Grundanficht Christi von Gott und von ibm felbft. als bem fichtbaren Bilbe und Darfteller ber Gottheit und bes Göttlichen. Des Berhaltniffes ber Menfcheit zu Gott und bes Lebens in Gott erflart. Bir fuchen an Chriftus, an feinem Beifpiele, und an feiner Art, wie er Die Dinge, Die Menichen und beren Berbaltniffe anfah und behandelte, bas im unwandelbaren Befen ber Religion gegrundete Sein und Sandeln. Glauben und Soffen in den Kindern anschaulich au beleben, und ihnen habituell zu machen, und fie burch bie Entwickelung beffen, wie fich ber Bater in ibm verflarte, au einem folden Sinn und Wandel zu erheben, daß fich Gott in ihnen auch verflare. Bir beftreiten nicht die religiofen Irrthumer, fondern fuchen nur die religiofe Bahrheit ju geben. Wir suchen ben Grund aller Dogmen, und die Quelle aller religiöfen Anfichten im Befen ber Religion, in ber Ratur bes Denfchen und in ihren Trieben, Berhaltniffen, Rraften und Bedurfniffen auf, Damit bas Rind Die Bahrheit in jeber Sulle und bas Befen in jeber Form unterschelben lerne. Der Bang jur Erzielung bes lettern Befichtspunftes ober ber religiofe Glementar . und Borbereitungeunterricht auf die positiven Lehren ber Offenbarung und bes Christenthums beruht speciell auf ber Beantwortung folgender Fragen: 1) Bas liegt als

<sup>1)</sup> Bericht. Bestalogis Berke 11, 146-149. Es ift wohl feinem 3weifel unterworfen, bag biefe Stelle ans Rieberers Feber ift.

ursprünglich religiöse Anlage in ber menichlichen Ratur, ober welches find die Clemente und Urftoffe aller religiofen Entwicklung und Bilbung. insofern biefe im Menfchen und im Menfchengeschlechte felbft liegen, und als etwas von Gott in fie gelegtes von ihnen ausgeben? Diese Glemente find Anschauungen und Gefühle. 2) Boburd und wie werben Diefe ursprünglich religiöfen Anschauungen und Gefühle nothwendig in ihnen erregt und jum Bewußtsein gebracht? Bier find es besonbers bie Eltern, bie Ratur und bie Menschleit, ober bas reine Berbaltnis au Bater und Mutter, aur Ratur und aur Gesellschaft, Die als religible Erregunge, und Bilbungsmittel ins Muge gefaßt merben. 3) Boburch und wie bruden ber Menich und bas Menichengeschlecht bie in ihnen erregten religiblen Anschanungen und Gefühle ursprünglich und nothwendig aus? Und wozu leitet die Menichen biefes Alles? Wir finden bier mefentlich ben Ausbrud ber religiblen Stimmung als Gebarbe; ben Ausbrud ber religiofen Borftellung als Bort; ben Ausbrud ber relis giblen Anichanung ale Bilb. Erftere ericheint und bilbet fich ale Ceremonie, bas 3weite als Unterricht und Lehre, bas Lette als Sombol und Bilberbienft aus. An ben Gang biefer Ausbilbung fnubft fic die Entwicklung beffen, mas als mahrhafte und ewige Religion unwandelbar und überall wirfend in ber Menidennatur fic ausspricht, und was als finnliche Ausartung, als leibenschaftliche Berirrung und verfonliches Berberben jum Aberglauben und jum Unglauben, jur Abgotterei und jum Gogenbienft, jur beuchlerischen Taufdung feiner felbft und anderer, und endlich ju ichnober Begwerfung alles Gottlichen und Beiligen binführt. Den Schlußel zur beutlichen Ginfict bavon finbet ber Zögling in bem intuitiven Bewußtsein bes Erwachens und Gangs seiner eigenen Befühle, in ben Ginbruden ber Dinge auf sein Gemuth und in ben religiofen Ginrichtungen und Aeußerungen um ihn ber. Ale Thatfache ift bas Ganze in ber religiofen Rulturgeschichte ber Denfchbeit von ieber ausgesprochen. Die Bezeichnung bazu, ober ber Faben, an ben fic bie Darftellung fur ben Unterricht anknubfen muß, ift in ber Sprace eines jeben Bolts vorhanden. Bas baburch als nothwendig im Bogling erzeugt werben foll, ift: Er foll die Babrbeit und bas Ewige in ihrem Ursprung ergreifen. Er foll fich felbft und bas Menschengeschlecht wefentlich religios ins Auge fagen und als ein organifd und nach nothwendigen und gottlichen Befegen fich entwidelndes

Sanzes, ober als eine religidse Ratur anschauen. Er soll ben Abfall von Gott und bem Göttlichen ebenfo in seinem Ursprung und in seinem Wachsthum erkennend, sich um so inniger und treuer an den Weg der Rücksehr zu Gott und an das Leben in ihm anschließen, damit so vorbereitet die Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit, die Bedeutung des ewigen Evangeliums ihm ausgehe; damit er zu einem innern göttlichen Dasein gelange, wie er äußerlich in einem verftändigen Dasein lebt."

Ich theile biefe ganze Stelle mit; fie zeigt wie weit ber Religionsunterricht von aller gläubigen Innigkeit und Kindereinfalt entfernt
war, von jener christlichen Einfalt, wie fie uns in Luthers kleinem Katechismus entgegentritt. Aber biefe Stelle charakterifirt nur ben Religionsunterricht im Inftitut, keinesweges Bestalozzis Religiosität.

Doch ift es flar, daß auch er in Iferten viel weniger die driftlich fittliche, als die intellectuelle Bildung im Auge hatte. Durch lettere wollte man der Welt augenfällige Resultate der Methode vorlegen; wie soll man aber durchreisenden Fremden Resultate der criftlich fittlichen Bildung, demuthige und liebevolle Herzen der Ainder zeigen, oder gar durch ein Examen roh enthüllen? Dazu kam, daß Pestalozzi darauf resignirte, bei der Menge der Knaben seben einzeln ins Herz zu schließen, wie ein Bater — der sa nie seine Kinder nur in Masse liebt. —

3ch fehre nun zu Peftalozzis Schriften zurud und fomme zu benen, welche er als Greis schrieb.

In mehrern seiner Reben an sein Haus sind Stellen, welche bes zeugen, daß auch während ber in Iferten verlebten Jahre, das Christensthum im tiefsten Herzen Pestalozzis fortlebte; friedliche Sonntags und Festtagstöne schweben über dem unruhigen, lärmenden Wochentreiben. So in seiner Weihnachtsrebe von 1810.

"Ich habe, sagt er bort, von ben Alten gehört, und zum Theil noch selbst gesehen: die Weihnacht war bem Menschen eine Racht, die teiner irdischen Racht glich. Der Tag ber höchsten irdischen Freude war nicht ihr Schatten. Die Jahrestage ber Landeserlösung von Anechtschaft, die Jahrestage ber Freiheit waren ihr nicht zu vergleichen. Sie war ganz eine himmlische Nacht, eine Nacht himmlischer Freuden. In ihrem stillen, Gott geweihten Dienst ertönten die Worte: Chre sei Gott

<sup>1) 3</sup>ch habe biefe Rebe felbft gehört.

in ber Sobe, Kriebe auf Erben und bem Menichen ein reines Gemuth. 216 noch die Engel fich gleichigm ob ben Sauptern ber Menichen in Diefer Stunde versammelten, und Gott priefen, bag ber Beiland ber Belt geboren marb. - welch' eine Racht mar bie Beibnacht! wer tann ibre Freuden beidreiben: mer fann ibre Bonne erzählen! Die Erbe mat in ihr in einen Simmel ummanbelt. In ihr mar Gott in ben Soben gefeiert. Kriede mar auf Erben, und in ibr zeigten bie Denichen ein frohes Gemuth. Bruber, Freunde, Rinder, fonnte ich Euch binführen in die alte Chriftenwelt, und Gud die Reier Diefer Stunde in ben Tagen ber Unschuld und bes Glaubens zeigen, wo es die halbe Welt noch für ein Geringes bielt, für ben Glauben an Refum Chriftum au fterben! Bruder, Freunde, tonnte ich Euch die Freuden der Beihnacht zeigen im Bild Diefer Tage! bas Berg poll bes beiligen Geiftes, und Die Sand voll menschlicher Gaben - fo ftand ber Chrift in Diefer Stunde im Rreis feiner Bruber. Go fant Die Mutter im Rreis ihrer Rinber. So ftand ber Meifter im Rreis feiner Gefellen; ber Berr im Rreis ibm eigener Leute. Go ftand die Gemeinde por ihrem Bfarrer, im Bergen voll bes heiligen Beiftes und ihre Sanb voll menschlicher Baben; fo gieng jest ber Reiche in die Rammer bes Armen. Der Reind bot in Dieser Stunde dem Keinde Die Sand ber Berfohnung. Der Gunder fniete in Diefer Stunde in Thranen über feine Bergehungen nieber, und freute fich des heilandes, ber ihm seine Gunden verziehe. Die Stunde ber bimmlischen Rreube mar die Stunde ber bimmlischen Beiligung. Erbe war in Diefer Stunde eine himmlische Erbe und ber Bohnfit ber fterblichen Menichen buftete Geruche bes unfterblichen Lebens." . "Möchte uns die Freude Diefer Stunde, mochte uns die Freude über Die Beburt unfere Erlofere babin erheben, bag Jefus Chriftus une jest ale bie fichtbare gottliche Liebe erschiene, wie er fich fur und aufgeopfert, bem Tobe bingegeben. Möchten wir uns ber Stunde feiner Menschwerdung freuen, weil er uns in biefer Stunde Die große Babe feines Tobes auf die Welt brachte und auf ben Altar ber gottlichen Liebe binlegte. Er war von biefer Stunde an ber fur uns geopferte Priefter bes herrn. Freunde, Bruber, Schwestern! Laget und beten: D Gott gib fie und wieder, Die schönen Tage ber Welt, wo bas Menschengeschlecht fich Des

<sup>1)</sup> Bestaloggie Berfe 11, 349.

Erlöfers Jeius Chriftus, fich seiner Geburt mahrhaft freute! Gib uns bie Zeiten wieder, wo die menschlichen Herzen in dieser Stunde voll waren bes heiligen Geiftes, und ihre Hände voll menschlicher Gaben für ihre Brüder! Bater im himmel; du gibft fie uns wieder, wenn wir sie wieder wollen."

In ber icon ermabnten Rebe, Die Bestaloui als 72iabriger Greis im Rabre 1818 bielt, fommen Stellen por, welche tief gebn. Da fpricht er aus: nur vom Chriftenthume fei Beil au erwarten. "Unfer verfünftelter Beitgeift, fagt er, bat auch ben Ginfluß, ben ber religiofe Ginn unfrer Bater auf Diefen Mittelbunft bes menschlichen Boblftandes macht, gere . nichtet. Diefer religiofe Beift, ber bas Beil ber ftillen beidrantten bauslichen Berhaltniffe machte, ift in unfrer Mitte, alles innern Lebens beraubt, zu einem ruftigen Raisonnirgeift über alles Seilige und Göttliche versunken; boch mußen wir auch gesteben, Die erfte Quelle bes eigentlichen Gifts unfrer Berfunftlung, ber irreligible Sinn ber Zeitwelt icheint im Innerften feiner verberblichen Rrafte erschüttert; ber Segensgeift ber mahren Chriftuslehre icheint mitten im Berberben unfere Befdlechts wieber tiefere Burgel au ichlagen und in taufend und taufend Menichen inneres, reines Leben ju erhalten, und es ift mabrlich nur allein von Diefer Seite au erwarten, bag wir und Bolfebildung halber wirflich au Magregeln erheben werben, Die geeignet find, mit genugsamer Rraft in Die Ansichten. Gefinnungen, Gelüfte und Gewohnheiten unfere Zeitlebens einzugreifen, die wir als die Urquelle unfere Bolfeverberbens und unfere Beitunglude anfeben und anerfennen mußen." 2

Borzüglich wichtig ift solgender Schluß jener Rede. "Freunde! Brüder! werdet Erneuerer meines Hauses, Wiederhersteller seines alten Geifts, und Zeugen, daß der Sinn meiner Jugend, daß der Sinn, der sich in "Lienhard und Gertrud" blühend, und in "wie Gertrud ihre Kinder lehrt", der Reifung naher sich ausspricht, noch in mir lebe. Ja, er lebt noch in mir; ich lebe noch in ihm, und ich will in ihm leben, bis an mein Grab. Freunde, Brüder! In diesem Sinn meiner jungen, und in diesem Sinn meiner jehigen Tage werdet Mitstister des heutigen Resultats der alten ursprünglichen, menschenfreundlichen und wohlthätigen Iwede meines Hauses. In biesem Sinn und in keinem andern

<sup>1)</sup> Ebenb. 352, 353.

<sup>2)</sup> Ebend. Thi. 9, 201-202.

rufe ich Euch alle, alle Blieber meines Saufes! au einer beiligen Bereinigung unfrer felbft in ber Liebe und burch bie Liebe. Liebet einander, wie und Refus Chriftus geliebet bat. Die Liebe ift langmutbig und freundlich; Die Liebe eifert nicht; Die Liebe treibet nicht Duthwillen, fie blabet fich nicht. Sie ftellet fich nicht ungebarbig; fie suchet nicht bas ibre; fie lagt fich nicht erbittern, fie trachtet nicht nach Schaben. Sie freuet fich nicht ber Ungerechtigfeit, fie freuet fich aber ber Bahrheit. Sie vertraat Alles; fie glaubet Alles; fie boffet Alles; fie bulbet Alles. Freunde, Bruber! Thut Gutes benen, Die Guch haßen, fegnet bie, Die Euch verfluchen. Sammelt feurige Roblen auf bas Saupt eurer Reinbe. Laket Die Sonne nicht untergeben über Guerm Born. Wenn bu opferft, verfohne bich querft mit beinem Bruber, und bann erft opfere beine Sabe. Jebe iconungelofe Barte fei ferne von unferm Saus, fie fei auch gegen ben fern, ber une unrecht thut. Rebe menichliche Barte verliere fich in ber Sanftheit unfere Glaubens. Sie muß fich in ber Sanftbeit bes driftlichen Glaubens verlieren. Reiner unter Euch entidulbige feine Sarte gegen ben, ber unrecht bat. Reiner fage, Refus Chriftus bat den nicht geliebt, ber unrecht batte, und unrecht that. Er bat ibn geliebt. Er bat ibn mit gottlicher Liebe geliebt. Er ift für ihn geftorben. Er bat nicht die Gerechten, er bat bie Gunber berufen gur Buge. Er hat auch ben Sunder nicht gläubig gefunden, er hat ihn gläubig gemacht. Er hat ihn auch nicht bemuthig gefunden, er hat ihn bemuthig gemacht, er hat ihn burch feine Demuth bemuthig gemacht. Babrlich, wahrlich, es ift mit bem boben gottlichen Dienft feiner Demuth, bag er ben Stolg bee Gunbere überwunden, und ihn burch ben Glauben an bas gottliche Berg feiner Liebe gefettet. Freunde, Brüber! Berben wir Diefes thun, werden wir einander lieben, wie uns Jefus Chriftus geliebet hat, jo werben wir alle Schwierigkeiten, bie bem Biel unsers Lebens entgegensteben, überwinden, und im Stand fein, bas Bohl unfere Saufes auf ben ewigen Felfen zu grunden, auf ben Gott felber bas Bohl Des Menschengeschlechts burch Jesum Christum gebauet bat. Amen!"

Am Grabe fragte ich nach bem Glaubensbefenntnis Peftalozzis; ich suchte es in seinen Schriften wie in seinem Leben, und theilte mit, was er selbst 1793 über sein Christenthum in ber Lebensperiode befannte,

<sup>1) @</sup>benb. 298- 300.

ba er fich vielleicht am weiteften von Christo entfernt batte, und nur in einem speculativen und politischen Element lebte. "Ich giena schwanfend," fo lautete fein Befenntnis, "awifchen Gefühlen bie mich gur Religion bingogen und Urtheilen die mich von berfelben weglenften, ben tobten Beg meines Zeitalters." - Dieß Befenntnis fanben wir in Soriften wie im Leben bestätigt, boch fo, bag in feinen frubesten und mieber in feinen spaceften Schriften bas religible Befühl ben ffeptischen Berftand überflog. - Und wie hoch ichwebt fein langes Leben binburch eine nicht au ermubenbe, bei feinem Leiben, feinem Unbank refignirenbe Liebe, wie schwebt fie boch über allen 3weifeln in reiner Simmelbluft! Dberflächliche Reflexion verlockt zum Unglauben, eine Reflexion welche bas Das menidenmöglicher Einficht verfennend und übericakenb. ba ju urtheilen fich vermißt, mo eine flare Gelbfterfenntnis verftanbig refig. nirend alaubt. Aber Chriftus, welcher bie Starfen aum Raube bat. berricht fort und fort im tiefften Bergen ber Christen als Episcopus in partibus infidelium; auch in Beiten ba ihr Glaube mantt, bleibt er ihnen treu. Das erfahren wir an Bestalozzi, in Bort und Bert.

#### 12. Rudblid.

wer darf gegen ihn einen Stein aufheben, wer barf ihn verbammen? Ihm ift viel vergeben, benn er hat viel geliebt.

Ja, eine Liebe zieht fich burch fein ganzes mubevolles Leben, eine Sehnsucht, bem armen verlagenen Bolf zu helfen. Jene Liebe war feines Herzens Leibenschaft, ihr Feuer entzündete in ihm einen ftarten Born gegen alle, die seinem Liebesftreben in ben Weg traten.

Freilich war er sich selbst vorzüglich im Wege. Bei Gott ist Beibes, Rath und That, bei Menschen ist nur zu oft rathlose That ober that. loser Rath. So sahen wir Pestalozzi bei klarster Kenntnis ber Menschen unsähig sie zu behandeln und zu regieren; bei den liebenswürzbigsten Ivalen blind, wenn er den Weg zu diesen Ivalen zeigen sollte. Ja, oft ergreift er das seinen großen Gedanken Entgegengesetzteste und Widerstrebendste, um diese Gedanken zu verwirklichen.

Riemand war ferner von einer reinlichen, haushalterischen Eriftenz als er; aber niemand sehnte sich mehr nach einer solchen, ihren ganzen Werth fürs Leben anerkennenb. Die Schilberungen der Haushaltung Gertruds beweisen, daß ein Dichter nicht bloß das vortrefflich barzustellen versteht, mas er im vollen Dage besigt, sonbern auch bas, wo, nach er sich beshalb von ganzem Herzen sehnt, weil es ihm im vollen Dage mangelt.

Den größten Theil seines Lebens brachte er in brudender Armut zu, so konnte ihm das wahre, ungesuchte Mitteiden mit den Armen und Berlaßenen kaum sehlen. — In bestern Tagen war er aus Grundsat cynisch, wenn ers in bosen Tagen aus Roth war. Dem leiblichen Cynismus entsprach in ihm etwas, was ich nicht geistliche Armut, sondern geistigen Cynismus nennen möchte: ein Widerwille gegen die Aristofratie der Bildung. Und dennoch, wie sein Charakter ja voller Widersprücke ist, dennoch fühlte er sich berusen, dem hohen Gebäude dieser Bildung, statt der alten schabasten, neue Fundamente unterzulegen. Er wollte das obere Stod des Gebäudes stügen, ohne sich um dieses Stod zu befümmern. Rühmte er sich doch, seit 30 Jahren kein Buch gelesen zu haben!

Daber, wie ich ichon ermabnte, machte er fo viele, ben Autobibaften gewöhnliche Misgriffe. Es fehlt ibm bas bistorische Rundament; mas andere langft hatten ericbeint ibm aans neu, wenn es ihm ober einem seiner Lehrer in die Bebanfen tommt. Er plagt fich auch, Dinge au finden ober au erfinden, die langft erfunden und fertig von ibm batten benutt werben tonnen, mofern er nur um fie gewußt. Bie murbe ibm 1. B. Die Renntnis von bes trefflichen Merners Behandlung ber minera: logischen Rennzeichenlebre forberlich gewesen fein, besonders bei Beftimmung ber Begriffe: Anschauung, Ramengebung, Beschreibung ac. Ale Autobibaft ichleppte er taglich auf feinen Spaziergangen Steine aufam-Die Betrachtung eines einzigen Steins hatte ihn geiftig weiter geförbert, mare er in ber Bucht ber Freiberger Schule gemefen, ale große, mubfam jufammengetragene Steinhaufen bem Ungeschulten je fruchten fonnten. — Bucht ber Schule fage ich, fehlt ben Autobibaften. genug, baß fie auf bem Bebiete bes Intellectuellen oft erft nach langen Irrfahrten finden, was fie, ale ein langft Befundenes, leicht auf grabem, gebahntem, richtigem Bege hatten erlangen fonnen; fie ermangeln auch ber ethischen Bucht, welche uns abhalt, nach Willfur und Laune intellectuellen Geluften, Ledereien und Benießeleien nachzugehen und und beilfam nothigt, und felbst zu verleugnen und ben und vom Rebrer gewiesenen Beg ju verfolgen. -

Mancher fürchtet wohl, ber Drafel ertheilende Inftinkt ber Auto-

bibatten mochte durch die Schule leiben. Ift aber biefer Inftinkt achter und die Schule rechter Art, so erstarkt jener durch diese; tiefgefühlte, traumerische, paffive Ahnungen verklaren sich in ein gefundes waches Schauen.

Dieser Autobibaktencharakter Pestalozzis zeigte sich bei Behandlung mehrerer Lehrfächer. Bas sind seine Städtenamen, die er aus einem Inder irgend einer Geographie ohne alle Sachkenntnis nach dem Alphabet zusammenstellt, was die aus Schellers Lerikon ausgeschriebenen Borthausen, was sind sie anders als Glückeversuche eines Ungeschulten, neue Bege tappend zu finden, auf neue Beise Schulbücher zu schreiben?

Wenn aber der Autodidakt die alten Landstraßen verläßt, so findet er, trot vielen Jrregehens, doch auch manchen Seiten- und Richtweg, dessen Kenntnis den Leuten vom Fache lieb ift und sie veranlaßt, selbst Reues zu versuchen. Auf solche Weise hat Pestalozzi auch auf Widersiacher Einfluß geubt.

Er influirte perfönlich überhaupt weniger auf die Unterrichtsweise in einzelnen Disciplinen, nöthigte bagegen die Pädagogenwelt, das Sanze ihrer Aufgabe von Reuem ins Auge zu faßen, über das Besen und die Bestimmung des Menschen nachzudenken wie über den Beg um ihn von Jugend auf dieser Bestimmung zuzuführen. Und dieß geschah nicht nach der oberflächlichen, rationalistischen Beise Basedows und seiner Schule, sondern so tiefsinnig, daß ein Mann wie Fichte hierin das Größte sah und ahndete.

Bu beklagen ift es aber, daß die praktischen Bersuche Bestalozzis und seiner Mitarbeiter, in verschiedenen Disciplinen neue Lehrweisen aufzustellen, so vorzugsweise Anklang und Rachamung fanden. Eine Brüfung der tiefen Principien Bestalozzis, Einsicht in den Widerspruch zwischen diesen Principien und seiner Praxis hätte vielmehr antreiben müßen, neue, den Principien wirklich entsprechende Bege aussindig zu machen. Das gilt z. B. von dem, was ich über die fälschlich so genannten Uedungen der Anschauung gesagt. Die meisten Rachahmer des großen Rannes haben sich gerade in seine Schattenseite, in das mechaniser l'éducation verliedt. Benn jenes mechaniser, jene ganz äußerlichen pädagogischen Kunstmittel und Kunstgriffe, wenn sie einst die zur Unskenntlichkeit modifizirt oder ganz zurückgetreten und vergeßen sein werden —

bann werben noch Pestalozzis "Lienhard und Gertrud," "die Abendstunde eines Einstellers" und "wie Gertrud ihre Kinder lehrt" fortleben und fortwirken, sind auch diese Werke, wie alles Menschliche, nicht ganz rein und fledenlos.

Tieffinnige Gebanten, welche eine heilige Liebe unter schweren Weben geboren hat, fie find Gebanten bes ewigen Lebens und horen, wie die Liebe, nimmer auf.

Deilagen.

--/ 

## Beilage I.

# Bolfgang Natich. Literatur.

Matich verfaßte eine Menge Schriften. 3ch fenne folgenbe:

1. Encyclopaedia universalis pro Didactica Ratichii. Cothenis 1619. Wahrscheinlich einerlei mit der "Allunterweisung nach der Lehrart Ratichii. 1619." Diese Encyslopädie begreist auf 13 Seiten saft nur Desinitionen von 32 wißenschaftlichen Disciplinen. 3. B. Quid est Encyclopaedia? — Enc. est habitus omnium entium intelligibilium mentem humanam rite informandi. Quomodo dividitur? In Dogmaticam et Didacticam. Quid est Dogmatica? — Dog. est habitus quascunque disciplinas methodice explicandi. u. s. w.

Bum Schluß findet fich folgender Ueberblid.

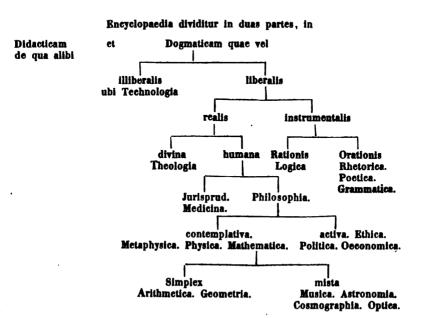

2. Grammatica universalis pro Didactica Ratichii. Cothenis \* 1619. \* Sie gibt wie die Encyklopabie, in katechetischer Form, auf 20 Seiten meist Definitionen. 3. B.

Quid est Grammatica? — Gr. est habitus instrumentarius ad purum sermonem.

Quot sunt in puro sermone consideranda? — Duo: Essentia et Affectio.

Quid est essentia puri sermonis? — Essentia puri sermonis est illius cum probatis autoribus congruentia etc.

An biese Ratechese schließt fich ein tabellarischer Ueberblid ber lateinischen Conjugationen und Declinationen. Die Encyslopabie wie bie Grammatif find jedoch wenig geeignet, um Ratiche Methobe aus benfelben tennen au lernen.

- 3. Methodus institutionis nova.... Ratichii et Ratichianorum edita studio M. Johannis Rhenii. Lipsiae 1626. Hierin sind folgende Tractate:
  - a. Wolfgangi Ratichii in methodum linguarum generalis introductio.
  - b. Ratichianorum quorundam Praxis et Methodi delineatio in lingua latina, quae et in caeteris linguis exemplaris loco esse potest.
  - c. Artifel auf welchen furnehmlich die Raticbianische Lehrfunft beruhet.

Rhenius sagt in der Borrede: er habe diese 3 Schriften aus der hand seines Freundes Ratich erhalten, zwei davon find von Augsburger Mitarbeitern Ratichs. Mein verehrter Freund, herr Rector Bomel in Frankfurt, theilte mir dieselben gutigst mit; sie sind zur Charakteristist der Ratichischen Methode sehr wichtig. Ich citire a. Methodus. b. Praxis. c. Artifel.

Ratich hat, außer ben unter 1. und 2. aufgeführten Lehrbuchern noch folgende herausgegeben, welche Jöcher, Schwarz und Masmann anführen. Ich fonnte ihrer nicht habhaft werden, wiewohl ich mich beshalb nach Röthen manbte, wo fie erschienen.

Nova Didactica, 1619.

Rhetorica.

Physica. (Allgemeine Raturfundigung.) Metaphysica. (Wefenfundigung.)

<sup>1)</sup> Erschien auch beutsch, italienisch, frangofisch. Riemeyer C. 22.

Compendium Grammaticae latinae.

Compendium Logicae. 1621. (Rurger Inbegriff ber Berftanblehre.) Griechische Sprachubung. 1620.

Lehrbüchlein für die angebende Jugend.

Bebe biefer Schriften hat ben Bufat pro Didactica Ratichii. -

4. Memorial, welches zu Frankfurt auf bem Wahltag Anno 1612 ben 27/28 Mai bem beutschen Reich übergeben. Dieses schriftliche Mesmorial befindet sich auf bem Frankfurter Stadt-Archive.

Un biefe Schriften Ratichs ichließen fich zunachft folgende wichtige Gutachten von Zeitgenoßen bes Mannes an:

5. Kurper Bericht von der Didactica, ober Lehrfunst Wolfgangi Ratichii. Darinnen er Anleitung gibt, wie die Sprachen, Kunste und Wißenschaften leichter, geschwinder, richtiger, gewisser und vollkömmlicher, als bishero geschen, fortzupflangen seynd. Gestellet und ans Licht gegeben durch Christophorum Helvicum SS. Theologiae Doctorem und Joachimum Jungium Philosophum, Beyde Prosessoren zu Gießen. Gestruckt im Jahr 1614.

Diefen Bericht erhielt ich (wie ben folgenden) burch meinen Freund, Brofeffor Masmann, welcher benselben mit bedeutenden Zusäten im ersten heft bes 7. Bandes ber freimuthigen Jahrbucher ber beutschen Bolfs-schulen von Schwarz, Jahrgang 1827, hat abbrucken lagen.

6. Bericht von ber Didactica, ober Lehrfunst Wolfgangi Ratichii, Darinnen er Anleitung gibt, wie die Sprachen gar leicht und geschwinde können ohne sonderlichen Zwang und Berdruß der Jugend fortgepflanget werden. Auf begeren gestellet und beschrieben durch etliche Professoren der Universität Zena, in welchem zugleich auf etlicher nichtige und vergebliche Einrede geantwortet wird. Jehna 1614.

Am Ende des Berichts find unterschrieben: A Grawerus der H. Schrifft Dr. und Proseffor. Bacharias Brendel Phil. et Med. D. et Pros. publ. Balthafar Gvaltherus M. Hebraischer und Griechischer Sprache Proseffor. M. Michael Wolfius Physices Pros. publ. 3ch citire "Grawer."

- 7. Bericht vom newen Methodo: wie es in ben Schulen bes Weymarischen Fürstenthumbs mit Unterweisung der Jugend gehalten werben soll, allermeift so viel betrifft bie deutschen Classen, item in etwas auch
- 1) Diese ift eine Uebersegung von: τοῦ Ελληνισμοῦ γύμνασμα πρὸς τὴν δεδακτικήν. 1620.

mit belangende die lateinischen Claffen ber Grammatiden. Seftellet burch Johannem Kromeyer &. S. Hoffprediger und der General. Superintendenz verordneten Inspectorem baselbft. Bepmar bei &. Beibnern. 1619.

Auch diefe wichtige Schrift verdanke ich ber gutigen Mittheilung bes herrn Brof. Magmann, welcher fie auf ber Munchner Bibliothef fanb.

8. Bnterthanige Relation. Bon ber Lehrart herrn Bolfgangi Ratichii. Königl. Mantt. undt ber Reiche Schweden hochverorbneten Raths undt Canglers Ercelleng zu eigenen handen vberliefert im Dugrtier Großen. Sommerba ben 15. Martii appo 1634.

Bum Schluß: Signatum Erfurdt am 10. Martii 1634. Hieronymus Brudner D. Joh. Matthaus Meyfart. Stephanus Riegler. SS. Th. D.

Diefe, an ben Kanzler Orenstierna gerichtete Relation, hat Herr Director Dr. Riemeyer in einem Eramenprogramm, Halle 1840, abbruden laßen, in welchem er außerbem bedeutende Beiträge zur Charafteristif des Ratichius gibt. Das Original jener Relation ist auf der herzoglichen Bibliothef in Gotha aufbewahrt. Zu jenen Beiträgen gehören Auszüge aus einer, ebenfalls in Gotha sich befindenden Abschrift einer Ratichschen Schrift, deren Titel: "Die allgemeine verfaßung der driftlichen Schule, welche in der wahren Glaubens Ratur und Sprachen Harmony, auß Heiliger Göttlicher Schrifft, der Ratur und Sprachen anzustellen, zu bestestigen und zu erhalten, zu der Lehr Art Ratichj. Beschrieben durch . . . . Rat. Symb. Gewohnheit verschwind, Bernunfft überwind, wahrheit plasssind. Kranich Feld. 1632."

Drei andere Programme des Herrn Dr. Riemeyer aus den Jahren 1841, 1842 und 1843 setzen die intereffanten Mittheilungen über Ratichius fort. Ich citire das Programm von 1840 durch "Riemeyer A." das zweite durch "Riemeyer B." das dritte durch "Riemeyer C." das vierte durch "Riemeyer D."

In den Brogrammen A. und D. citirt herr Dr. Riemeyer unter andern noch folgende, Ratich betreffende Schriften:

- a. Kurze Rachricht von einem berühmten Padagogen des vorigen Jahrhunderts, Wolfgang Ratichius . . . . von J. E. Förfter. Halle verlegt von Michaelis. 1782.
- b. Interusurium didacticum s. meditationes quaedam et psephismata eruditorum εἰς ἐκάτερον scripta: unde ferme constat quid

censendum sit de methodo, quae vulgo Ratichiana dicitur: ex schola Magdeburgensi edidit M. J. Blocius. 1621. 4.

- c. Außschreiben Eines Ehrn Beften Raths Dero Stadt Magdeburgt, herrn Wolfgangi Ratichii didacticam . . . betreffenb. Magdeburg 1621. 4.
  - d. Sientzid Wochenblatt für bas Bolfsichulmefen. Jahrg. 1. N. 5-8.
  - e. Desiderata methodus nova Ratichiana. . . . . Halae Sax. 1615. 12.
  - f. Boderobt Brogramm von Evenius. Gotha 1724.

## Beilage II.

## Pabagogifche Berte bes Comenius.

1. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea sive seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est, compendiosa latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Editio postrema, prioribus castigatior et mille circiter vocabulis auctior, cum versione germanica et gallica, absolutissimoque titulorum et vocum indice. Amstelodami apud Joannem Janssonium. 1642.

Die erfte Ausgabe fenne ich nicht. Die Borrebe bes Comenius ift unterschrieben: Scribebam in exilio 4 Martii 1631.

- 2. J. A. Comenii Physicae ad lumen divinum reformatae Synopsis. Lipsiae 1633.
- 3. J. A. Comenii Orbis sensualium pictus, hoc est omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Editio secunda, multo emaculatior et emendatior. Noribergae Typis et sumptibus Michaelis Endteri. 1659. Die fichtbare Belt, das ift aller vornehmften Belt-Dinge und Lebens-Berrichtungen Borbild und Benahmung.

Die erste Ausgabe fenne ich nicht. Bon spätern Gottionen befitse ich einen Orbis pictus quadrilinguis, lateinisch, beutsch, ttalienisch und frangofisch, welchen Courelle 1755 bei Endter herausgab.

4. J. A. Comenii Opera didactica omnia, variis hucusque occasionibus scripta, diversisque locis edita, nunc autem non tantum

in unum, ut simul sint, collecta, sed et ultimo conatu in Systema unum mechanice constructum, redacta. Amsterdami impensis D. Laurentii de Geer excuderunt Christophorus Conradus et Gabriel a Roy. Anno 1657. 4 Voll. Folio.

Im erften Theile findet fich folgendes zwischen ben Jahren 1627 und 1642 Geschriebene.

- 1. De primis occasionibus quibus huc studiorum delatus fuit Author, brevissima relatio.
  - 2. Didactica magna. Omnes omnia docendi artificia exhibens.
- 3. Schola materni gremii, sive de provida Juventutis primo sexennio Educatione.
  - 4. Scholae vernaculae delineatio.
- 5. Janua latinae linguae primum edita. Ein Abbrud ber erften Gbition ber Janua.
  - 6. Vestibulum ei praestructum.
  - 7. Proplasma Templi Latinitatis Dav. Vechneri.
  - 8. De sermonis Latini studio.
  - 9. Prodromus Pansophiae.
  - 10. Variorum de eo Censurae etc.

Der zweite Theil enthalt Die vom Jahre 1642 bis 1650, be- sonbere in Auftrag ber Schweben verfaßten Schriften, namlich:

- 1. De novis Didactica studia continuandi occasionibus.
- 2. Methodus linguarum novissima.
- 3. Lat. linguae Vestibulum, Rerum et linguae cardines exhibens.
- 4. Januae linguarum novissimae Clavis, Grammatica latinevernacula.

Der britte Theil begreift die von Comenius in Ungarn vom Jahre 1650 bis 1654 verfaßten Schriften, nämlich:

- 1. De vocatione in Hungariam relatio.
- 2. Scholae pansophicae delineatio.
- 3. De repertis studii pansophici obicibus.
- 4. De ingeniorum cultura.
- 5. De ingenia colendi primario instrumento, Libris.
- 6. De reperta ad Authores latinos prompte legendos et clare intelligendos facili, brevi, amoenaque via.

- 7. Eruditionis scholasticae pars I. Vestibulum, Rerum et linguae fundamenta ponens.
- 8. Eruditionis scholasticae pars II. Janua rerum et linguarum structuram externam exhibens. Sierin
  - a. Lexicon januale.
  - b. Grammatica janualis.
  - c. Janualis rerum et verborum contextus, Historiolam rerum continens. Eine umgearbeitete Janua reserata, 100 Artifel unb 1000 Sate wie in der ersten Edition.
- 9. Eruditionis scholasticae pars III. Atrium rerum et linguarum ornamenta exhibens. Hierbei eine Schrift, die in hundert Artifeln 1000 Sate enthalt, ber Janua ahnlich, aber eine Stufe hoher als biefe.
  - 10. Fortius redivivus, sive de pellenda Scholis ignavia.
  - 11. Praecepta morum in usum Juventutis collecta. Anno 1653.
  - 12. Leges bene ordinatae scholae.
  - 13. Orbis pictus. Rur Anfündigung.
- 14. Schola Ludus: h. e. Januae Linguarum praxis comica. Biederum ungefähr ber Inhalt ber Janua reserata in biglogischer Korm.
- 15. Laborum scholasticorum in Hungaria obitorum Coronis. Schulrede jum Abschied von Bataf 1654 gehalten.

Der vierte Theil enthalt bie in Amfterdam bis jum Jahre 1657 verfaßten Schriften.

- 1. Vita gyrus, sive de occasionibus vitae, et quibus Autorem in Belgium deferri, iterumque ad intermissa didactica studia redire contigit.
- 2. Parvulis parvulus, Omnibus omnia, h. e. Vestibuli latinae linguae Auctarium, voces primitivas in sententiolas redigens.
  - 3. Apologia pro latinitate Januae linguarum.
  - 4. Ventilabrum sapientiae, sive sapienter sua retractandi ars.
- 5. E scholasticis labyrinthis exitus in planum, sive Machina didactica mechanice constructa.
- 6. Latium redivivum, hoc est, de forma erigendi latinissimi Collegii, seu novae romanae civitatulae, ubi latina lingua usu et consuetudine addiscatur.
- 7. Typographeum vivum, hoc est: ars compendiose et tamen copiose ac eleganter sapientiam non chartis sed ingeniis imprimendi.

- 8. Paradisus juventuti christianae reducendus, sive optimus scholarum status, ad primae paradisiacae scholae ideam delineatus.
- 9. Traditio lampadis, 'hoc est studiorum sapientiae christianaeque juventutis et scholarum, Deo et hominibus devota commendatio.
  - 10. Paralipomena didactica.

Zulest kann erwähnt werben, daß Comenius die Theologia naturalis sivo liber Creaturarum des Raymundus de Sabunde umarbeitete. Das Buch erschien 1661.

## Beilage III.

## Sansordnung im Philanthropin.

Um 5 Uhr wedt ein Hausbedienter einen Famulanten, dieser einen Lehrer und die übrigen Famulanten. Dann visitirt der Lehrer die Studen derselben, sieht, ob die Sachen in guter Ordnung sind, und die Geschäfte gehörig verrichtet worden. Um ein Biertel vor 6 Uhr wird von einem Hausbedienten oder Famulanten die Reveille geschlagen. Dann siehen alle Lehrer und Philanthropisten auf. Darzauf besucht der jedesmalige Lehrer und Inspicient alle Zöglinge auf ihren Studen, und bemerkt diejenigen, welche er in irgend einer Sache der Rachläßigseit schuldig sindet. Wann nun die Philanthropisten unter Aufssicht angezogen und gereinigt sind, versammeln sie sich im Auditorio IV. zur Morgenandacht. Nach Endigung berselben gehen alle zum Frühstus, und dann, während des Winters um 8 Uhr, während des Sommers um 7 Uhr, in die Lehrstunden. Es wird aber in denselben solgendes getrieben:

Für bie erfte Claffe ber größeren Benfioniften.

Bon 8—9 Bildung des Geschmads und des deutschen Stils, vom Proseffor Trapp, über gewählte Theile aus Ramlers Batteur, aus Schüßens Lehrbuch zur Bildung des Verstandes und des Geschmads, aus Sulzers Vorübungen. Dieses nur in den ersten 3 Tagen der Woche. In den 3 folgenden wird die natürliche Religion und Moral, über Basedows natürliche Weisheit im Privatstande, vom Prosessor Trapp gelehrt.

Bon 9-10 Tangen bei Tanger, Reiten bei Bereiter Schröbter,

<sup>1)</sup> Baco de Augm. sc. 6. 2 hat benfelben Ausbrud, jeboch in einem anbern Sinn\_

unter ber Aufficht von Feber und hauber, abwechselnb, die ganze Boche durch, außer Mittwoche und Sonnabend. Jenes geschieht im Aud. IV., dieses auf ber bochfürftlichen Reithabn.

- 10—12. In der lateinischen Sprache lehrt Basedow in seinem Hause entweder die alte Historie (mit dem Zubehör) oder die praktische Bbilosophie, nach Cicoronis libris de officiis.
  - 12-1. Tifchzeit.
- 1—2. Mäßige Leibesübung: ale Drefchen, Sobeln und Tifchelern, in benen von unferm Landesvater eingeraumten Zimmern bes fürftl. Dietrichschen Ballaftes.
- Bon 2—3 Mont. und Dienst. Geographie von Hauber, über Pfennigs Geographie. Mittw. Kenntnis des menschlichen Körpers, und etwas von der Chymie, bei dem hochfürstlichen Hofrath und Leibmedicus Krepschmar, in seinem Hause, wo die Praeparata und Instrumente vorhanden sind. In den 3 letten Tagen Uebung im mathematischen Zeichnen, bei Brof. Wolfe.
- 3—5. llebung in der französischen Sprache und in der Universalphistorie, von Prof. Trapp, über Schröcks Universalhistorie und über histoire universelle par Millot, in 5 Tagen. Am Sonnabend halt Hauber in dieser Stunde ein Zeitungs-Collegium, um die Staatsverfassungen und merkwürdigen Begebenheiten den Erwachseneren nach und nach bekannt zu machen.
- 5—6. Mathematif von Buße, über Eberts nähere Amveisung zu den philosophischen und mathematischen Bifenschaften, in den ersten 3 Wochentagen; in den 3 letten die Physik über Erriebens Raturlehre.
- 6—7. Einige Kenntnis bes himmels und der Erde, bei Wolfe, nach Schmids Buche von den Beltförpern, 2mal in der Woche, 4mal Griechisch bei Danner, über Rector Stroths chrestomathiam graecam, über Luciani Timonem und Kenophontis memorabilia Socratis.

Für bie zweite Claffe ber Größeren.

- Bon 8-9. Gleicher Unterricht mit ber erften Claffe bei Brof. Trapp.
- 9—10. Reiten und Tangen mit ber erften Claffe abwechselnd, b. i. die heute reiten, tangen morgen, und die heute tangen, reiten morgen. Ausübung ber Rechentunft für Einige, bei Brof. Trapp.

- 10-11. Latinitat von Hauber, über Auctores in Basedowii chrestomathia hist. antig.
  - 11-12. Latinitat von Danner, über Basedowii chrestomath.
  - 1-2. Drechseln und Sobeln mit ber erften Claffe, abmechselnb.
- 2-3. Handzeichnen bei Doctor Samson. Einige nehmen an bem Unterricht ber ersten Classe Theil. Einige haben Ausübung ber Rechentunft bei Buße.
  - 3-5. Gleiche Beschäftigung mit ber erften Claffe.
- 5-6. Mathematif bei Danner, in 3 Tagen; in ben übrigen Tagen nehmen Ginige an bem Unterricht ber erften Classe Theil, und Einige baben Brivatbeschäftigung.
  - 6-7. Englisch über ben Vicar of Wakefield, bei Brof. Trapp.

Rur bie erfte Claffe ber fleineren Bbilantbropiften.

- Bon 8—9. Uebung im Deutschlesen, bei Jahn; die Lesebucher find von Rochows und Beißens Rinberfreund, Campens Sittenbuchlein für Rinber in gefitteten Ständen, Febberfens Beispiele ber Beisheit und Tugend, Funts kleine Beschäftigungen für Kinder, Erfte Rahrung für ben gesunden Menschenverstand.
- 9-10. Uebung im Schreiben, bei Bogel, mit ber zweiten Claffe abwechselnd, die ganze Boche durch. Und lehrreicher Umgang bei Rector Reuendorf, auf seiner Stube ober beim Spakierengeben.
- 10—11. Latinitat bei Feber, über Phaedri fabulas, Büschingii librum latinum, und über gewählte Stude aus Basedowii libro elementari und chrestomathia Colloquiorum Erasmi.
  - 11-12. Frangöftich bei Jafperfon.
  - 1-2. Dufit, und Freiftunde unter Reders Aufficht.
- 2—3. Uebung im Handzeichnen, bei Doctor Samson, unter der abwechselnden Aufsicht von Jasperson, Bogel und Spener.
  - 3-4. lebung im Tangen, bei Tanger, unter Bogele Auffict.
- 4-5. Frangofisch bei Spener, über gemahlte Stude aus Basebows Manuel d'éducation.
- 5 6. Lateinisch bei Feber, über gewählte Stude aus bem las teinischen Elementarbuche.
- . 6-7. Eine Freistunde jum Umgange, unter Reuendorfe Auf= ficht. (Siebe oben.)

Für die zweite Claffe ber fleineren Philanthropiften.

- 8-9. Uebung im Schreiben, bei Bogel.
- 9-10. Rechtschreibung und Freiftunde jum Umgange, abwech, selnb mit ber erften Claffe. (S. erfte Claffe.)
  - 10-12. Lateinisch bei Bolfe.
  - 1-2. Bie bei ber erften Claffe.
  - 2-3. Beidnen, wie oben.
  - 3-4. Tangen, wie oben.
- 4-5. Frangofifch bei Jasperson, über gewählte Stude aus bem Manuel d'éducation.
- 5-6. Uebung im Lefen lehrreicher Bucher, bei Jahn, auf feiner Stube.
- 6-7. Freistunde zum Conversiren mit Reuendorf. Den Isten und 15ten Tag jedes Monats wenden die fleineren Philanthropisten an zum Briefschreiben. An zweien Nachmittagen in der Woche wird spasieren gegangen.

## Beilage IV.

# Peftalozzi. Literatur.

- 1) Peftalogis Berfe. 15 Banbe. Tübingen bei Cotta. 1819—1826. Sierin:
  - a. Lienhard und Gertrub. Theil 1-4.
  - b. Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Th. 5.
- c. An die Unschuld, den Ernft und den Evelmuth meines Bater- lands. Th. 6.
- d. Meine Rachforschungen über ben Gang ber Ratur in ber Entwicklung bes Menschenceschlechts. Th. 7.
  - e. lleber Gesetgebung und Rinbermord. Th. 7. u. 8.
- f. Ueber die 3bee ber Elementarbilbung. Eine Rebe, gehalten in Lenzburg. 1809. Th. 8. 1
- g. Pestalozzis Brief an einen Freund über feinen Aufenthalt in Stanz. Th. 9. 2
- 1) "So ift ein großer Theil ber Lengburger Rebe hrn. Rieberers Bert" Biber S. 11. Sie erfchien querft in ber "Bochenschrift fur Menschenbilbung."
  - 2) Ericbien ebenfalls fruber in ber "Bochenschrift fur Menfchenbilbung."

- h. Anfichten über Induftrie, Erziehung und Bolitif. Th. 9.
- i. Rebe an mein Saus, gehalten ben 12. Janner 1818. Ib. 9.
- k. Figuren zu meinem Abc-Buch. (Kabeln.) Th. 10.
- 1. Anfichten und Erfahrungen, Die Ibee der Gementarbildung betreffend. Tb. 11. 1
- m. Ueber die Grundsate und ben Blan einer im Jahre 1807 ans gefündigten Zeitschrift. Th. 11.
- n. Bericht an die Eltern und an bas Publicum über ben Zuftand und die Einrichtungen ber Peftalozzischen Anstalt im Jahre 1807. 2 Ib. 11.
- o. Ein Wort über ben Zustand meiner padagogischen Bestrebungen und über die Organisation meiner Anstalt im Jahr 1820. Th. 11.
- p. Einige Reben an mein Saus in den Jahren 1808. 1809. 1810. 1811 u. 1812. Th. 11.
  - q. Chriftoph und Elfe. Th. 12.
  - r. Bestalogie Schwanengefang. Th. 13.
  - s. Bahl= und Formlehre. Th. 14.
  - t. Forms und Größenlehre. Th. 15.
  - u. Rede, den 26sten April 1826 in Langenthal gehalten. Th. 15. Gegen diese Gesammtausgabe find einige treffende Ausstellungen
- Gegen diese Gesammtausgabe find einige treffende Ausftellungen gemacht worben. Buerft: bag fie unvollftandig fei. Es fehlt:
  - a. Agis, über bie fpartanifche Gefengebung. (Beftaloggis erfte Schrift.)
  - b. Die Abendftunde eines Ginfieblers. 4
  - c. Ein Schweizer Blatt, in 2 Banben. 1782. 1783.
- d. "Bestalozzis Elementarbucher", befonders das von ihm felbst verfaßte "Buch ber Mutter." Tubingen 1803. Die "Anschauungs. lehre ber Magverhaltniffe" u. die "Anschauungslehre ber Zahlenverhalt-
  - 1) Früher erschienen unterm Titel: "S. Bestaloggis Anfichten, Grfahrungen u. Mittel gur Beförberung einer ber Menschennatur angemeßenen Erziehungsweise. Leipzig 1807."
  - 2) Früher erschienen in ber Bochenschrift für Renschenbilbung, in ber Gesammtausgabe erhielt fie aber wichtige Bufage.
    - 3) Bon herrn Beugler.
  - 4) Erfchien zuerft in Ifelins Ephemeriben 1780, und ward in ber Bochenfchrift für Menichenbilbung 1807 wieber abgebruckt.
  - 5) Ich tenne bieß nicht, weiß baber nicht, ob es gang von Bestalogzi verfaßt ift. Um bas Jahr 1798 gab er noch "ein Schweizer Bolisblatt" von ber Regierung autorifirt beraus.

- niffe", von Kruft ausgearbeitet, find für Peftalozzis Birten eben so wichtig, als die von Schmid herrührende Zahl -, Form - u. Größenlehre, im 14ten u. 15ten Bande der Berte Bestalozzis. !
- e. Anfichten über bie Gegenstände, auf welche bie Gesetzgebung helvetiens ihr Augenmert vorzüglich zu richten hat, von Pestalozzi. Bern 1802.
- f. Meine Lebensschickfale als Borfteber meiner Erziehungeinstitute in Burgborf u. Fferten, von Bestalozzi. Leipzig 1826.
  - g. Die Kinderlehre ber Wohnstube (in Roffels Monatschrift).
- h. Bochenschrift für Menschenbildung. 4 Banbe. 1807—1811. Der Brief Bestaloggis über seinen Aufenthalt in Stang, ber Bericht über bie Anstalt in Iferten und bie Lengburger Rebe find, wie erwähnt, aus ber Wochenschrift entnommen.
- i. Bestaloggie Erziehunge-Unternehmung im Berhaltnie gur Beit-Cultur (von Rieberer). 1812. Sierin ein Brief Bestaloggie an Rieberer.
- k. Erflarung gegen herrn Chorherr Bremi's bren Dugend Burt- lifche Zeitungefragen, von Bestaloggi, Aferten 1812.

Mit Recht wird auch getabelt, daß Lienhard und Gertrud, wie es in der Gesammtausgabe fieht, "überarbeitet und durch Einmischung von Anfichten, die seinen spätern Lebenssphären angehören, verunftaltet" sei.

Der Schriften über Peftaloggi und feine Bestrebungen haben wir eine große Menge. 3ch will nur einige ber bebeutenbern anführen:

- 1) Briefe aus Munchen Buchfee über Bestaloggi und feine Glesmentar Bildungsmethobe von B. von Turf. 2 Thie. Leipzig 1806.
- 2) Mittheilungen über S. Pestalozzis Eigenthumlichfeit, Leben und Erziehungs-Anstalten, von Henning (in Collin). In Harnisch, Schulrath an ber Ober." Erste Lieferung. 1814.
- 3) Johann Heinrich Peftaloggi nach ihm felbft u. Andern geschilbert von Dr. B. B. Mönnich. In ben "Zeitgenoßen. Leipzig 1831".
- 4) Bestalozzis Leiftungen im Erziehungsfache, von Dr. Heußter, Lehrer am Gymnafium zu Bafel. Bafel 1838.
- 5) Rurze Sfizze meines pabagogischen Lebens. Mit besonderer Berudfichtigung auf Pestalozzi u. seine Anstalten, von J. Ramsauer. Oldenburg 1838.
- 1) Seltfam, bağ ber Rebacteur biefer Gefammtausgabe Berte von Beftalozzi rregließ, eigene aufnahm!

- 6) Amtlicher Bericht über bie Pestaloggische Anstalt, von Johann 3th, Defan u. Brafibent bes Ergiehungerathe in Bern. 1802.
- 7) Pestalogis Ibee eines ABC ber Anschauung von Herbart. Göttingen 1804.
- 8) Bemerkungen gegen Bestaloggis Unterrichts Methode, von Steinmuller, Bfarrer. 1803.
  - 9) Auffate für u. gegen die Bestalozzische Unterrichtsmethobe. 1806.
- 10) Beitrag zur Biographie Heinrich Bestalozzis, von Eduard Biber. 1827. (Bichtige Actenstüde zur Kenntnis der letten 14 Lebens jahre Pestalozzis; im Urtheil über Pestalozzi ein Non plus ultra von Impietät und Ungerechtigkeit.)
- 11) Heinrich Bestaloggi. Zuge aus bem Bilbe seines Lebens und Birkens nach Selbstzeugniffen, Anschauungen und Mittheilungen von Dr. R. J. Blochmann, Geheimer Schulrath und Brofessor. 1846.

## Beilage V.

## Abendftunde eines Ginfiedlers.

Der Mensch, so wie er auf bem Throne und im Schatten bes Laubduches sich gleich ift, ber Mensch in seinem Wesen, was ist er? Warum sagens die Weisen uns nicht? Warum nehmens die erhabnen Geister nicht wahr, was ihr Geschlecht sei? Braucht auch ein Bauer seinen Ochsen und lernt ihn nicht kennen? Forschet ein hirt nicht nach ber Ratur seiner Schase?

Und ihr, die ihr den Menschen brauchet und saget, daß ihr ihn hütet und weidet, nehmet auch ihr die Muhe des Bauern für seinen Ochsen? Habt auch ihr die Sorge des Hirten für seine Schafe? Ift eure Weisheit Kenntnis eures Geschlechts und eure Gute, Gute erleuchteter Hirten des Bolfs?

Was der Mensch ift, was er bedarf, mas ihn erhebt, und was ihn erniedrigt, was ihn ftarket, und ihn entfraftet, das ift Besdürfnis der Henschen in den niedrigften hutten.

Allenthalben empfindet die Menichheit Diefes Bedurfnis. Allents

halben strebet sie mit Muhe und Arbeit und Drang empor. Darum welfen ihre Geschlechter unbefriedigt dahin, und ruft das Ende der Tage der mehrern Menschheit laut, daß die Bollendung ihrer Laufbahn sie nicht gesättigt habe. Ihr Ende ift nicht die Reifung vollkommner Früchte der Jahrszeit, die nach vollendeter Bestimmung sie zur Ruhe des Winters hinabsinken läßt.

Warum forschet der Mensch Wahrheit ohne Ordnung und Endzwed? Warum forschet er nicht nach den Bedürsniffen seiner Ratur, daß er darauf daue den Genuß und den Segen seines Lebens? Warum sucht er nicht Wahrheit, die ihn in seinem Innersten befriedigt, die seine Kräfte entwickelt, seine Tage erheitert, und seine Jahre beseligt?

Befriedigung unsers Wesens in seinem Innersten, reine Kraft unserer Ratur, ber Segen unsers Dafeins, bu bift fein Traum. Dich zu suchen, und nach bir zu forschen ift Ziel und Bestimmung ber Menschheit, und auch mein Bedurfnis bift bu und Drang meines Innersten dich zu suchen, Ziel und Bestimmung ber Menschheit.

Auf welcher Bahn werde ich bich finden, Wahrheit, die mich zur Bervollfommnung meiner Ratur emporhebt? Der Mensch von seinen Bedürfnissen angetrieben, findet die Bahn zu dieser Wahrheit im Innersten seiner Ratur.

Alle reinen Segensfrafte ber Menschheit find nicht Gaben ber Runft und des Zufalls. Im Innern ber Ratur aller Menschen liegen sie mit ihren Grundanlagen. Ihre Ausbildung ift allgemeines Besdurfnis ber Menschheit.

Standpunkt bes Lebens, Individualbestimmung bes Menschen, bu bift das Buch ber Natur. In bir liegt die Kraft und die Ordenung dieser weisen Führerin; und jede Schulbildung, die nicht auf Grundlage ber Menschenbildung gebaut ift, führt irre.

Der befriedigte Saugling lernt, was ihm seine Mutter ift auf bieser Bahn, und sie bildet in ihm Liebe, bas Wesen bes Danks, ehe ber Unmundige kann ben Schall von Pflicht und von Dank hören laßen, und ber Sohn, ber seines Baters Brot ißet, und sich mit ihm an seinem Heerde warmt, findet ben Segen seines Wißens und ber Pflich, ten bes Kindes auf dieser Bahn ber Ratur.

Alle Menschheit ift in ihrem Wesen fich gleich, und hat zu ihrer Befriedigung nur eine Bahn. Darum wird bie Bahrheit, die rein

aus bem Innerften unfers Befens geschöpft ift, allgemeine Menschen, wahrheit sein, fie wird Bereinigungswahrheit zwischen ben Streitenben, bie bei Tausenben ob ihrer Hulle fich zanken werben.

Menfc bu felbft, bas innere Gefühl beiner Rrafte ift ber Bor, wurf ber bilbenben Ratur.

Allgemeine Emporbilbung biefer innern Kräfte ber Menschennatur zu reiner Menschemveisheit, ist allgemeiner Zwed ber Bilbung auch ber niedrigsten Menschen. Uebung, Anwendung und Gebrauch seiner Kraft und seiner Beisheit in ben besondern Lagen und Umständen ber Menscheit ist Berufs, und Standesbildung. Diese muß immer bem allgemeinen Zwed ber Menschenbildung untergeordnet sein.

Auf Einfalt und Unschuld gegründete Beisheit und Kraft ift in jeder Lage und jeder Tiese der Menscheit segnender Theil, so wie sie in jeder Sobe ihr unumgangliches Bedurfnis ift.

Wer nicht Mensch ift, in seinen innern Kräften ausgebildeter Mensch ift, dem sehlt die Grundlage zur Bildung seiner nähern Bestimmung und seiner besondern Lage, die keine äußere Höhe entschuldigt! Zwischen dem Bater und dem Fürsten, zwischen dem mit schweren Rahrungssorgen beladenen Dürstigen und dem unter noch schwerern Sorgen seufzenden Reichen, zwischen dem unwißenden Weib und dem berücktigten Bielwißer, zwischen dem trägen Schlummerer und dem Genic, dessen Ablerdfraft in alle Welt wirft, sind Rlüste. Aber wenn dem Einen in seiner Höhe reine Menschlichseit mangelt, so werden finstere Wolken ihn da umhüllen, indem in niedrigen Hütten gebildete Menschlichseit, reine, erhabne und befriedigte Menschengröße von sich strablet.

So lechzet in seiner Hohe ein Fürft nach weisen und gerechten Gesetzen für seine Gefangene, aber vielleicht wirft er ben golderfüllten Beutel umsonst zum Preis bar. Heb' er im Rriegsrath, in seinem Jagd, und Rentamte Menschlichkeit und im Innern seines Hauset reinen Batersinn empor, so wird er Richter und Huter seiner Gefanzenen weise und ernft und väterlich bilben.

Dhne dieses ift ber Schall erleuchteter Gefete ber Schall von ber Liebe bes Rächften im Munbe herzlofer Menschen.

So fern bist bu vielleicht, Fürst, von bem Segen ber Bahrheit bie du suchst.

Inbeffen handeln Bater im Staub unter beinen gußen weife mit

ungerathenen Sohnen. Fürft, lerne in ben Thranen ihrer Rachtwachen und in bem Rummer ihrer Tageslasten Weisheit für beine Gefangene, und gib bein Recht über Leben und Tod Mannern, die auf dieser Bahn Beisheit suchen. Fürft, ber Segen ber Welt ist gebildete Menschlichkeit, und nur durch sie wirket die Kraft der Erleuchtung und ber Beisheit und der innere Segen aller Gesete.

Ausgebildete Kraft ber Menschheit, Diese Quelle ihrer ftarken Ehaten und ihrer ruhigen Genießungen, ift fein ungebildeter Drang und fein tauschender Jrrthum.

Die Bahn ber Ratur, welche bie Rrafte ber Menscheit enthullet, muß offen und leicht, und bie Menschenbildung zu wahrer beruhigenber Beisheit einfach und allgemein anwendbar fein.

Die Ratur enthullet alle Krafte ber Menfcheit burch Uebung, und ihr Bachethum grundet fich auf Gebrauch.

Ordnung ber Ratur in ber Bildung ber Menschheit ift die Kraft ber Anwendung und Ausübung seiner Erfenntniffe, seiner Gaben und seiner Anlagen.

Daher ift ber Mann ber Einfalt und Unschuld, ber, indem er mit reiner folgsamer Anwendung seiner Erkenntnisse, und mit stillem Fleiße jede seiner Kräfte und Anlagen übet und braucht zur wahren Menschen-weisheit von ber Natur gebildet, da hingegen der Mann, der diese Ordnung der Natur in seinem Innersten zerrüttet, und ben reinen Sinn der Folgsamkeit seiner Erkenntnisse schwächt, für den Genuß des Segens der Wahrheit unfähig wird.

Mensch, Bater beiner Kinder, drange die Kraft ihres Geiftes nicht in ferne Weiten, ehe er durch nahe Uebung Starte erlangt hat, und fürchte dich vor harte und Anftrengung.

Wenn die Menschen dem Gange dieser Ordnung voreilen, so verftoren sie in sich selbst ihre innere Kraft, und losen die Ruhe und bas Gleichgewicht ihres Wesens in ihrem Innersten auf.

Sie thun dieses, wenn fie eher als fie durch die Realfenntnis wirklicher Gegenstände ihren Geift zur Wahrheit und Weisheit lenkfam gebildet haben, sich in das tausendfache Gewirre von Wortlehren und Meinungen hineinwagen, und Schall und Rede und Borte anstatt Wahrheit aus Realgegenständen, zur Grundlage ihrer Geistesrichtung und zur ersten Bildung ihrer Kräfte machen.

Die fünstliche Bahn ber Schule, die allenthalben die Ordnung der Worte, der freien wartenden langsamen Ratur vordringt, bildet den Menschen zum fünstlichen Schimmer, der den Mangel innerer Raturfraft bebeckt, und Zeiten wie unser Jahrhundert befriedigt.

Der widrige erschöpfende Drang für ben bloßen Schatten ber Wahrheit; ber Drang für Ton und Schall und Worte von Wahrheit, wo gar kein Interesse reizt, keine Anwendung möglich ist; die Hinlentung aller Kraft bes wachsenden Menschen für die Meinung harter einseitiger Schullehrer, die tausendsachen Künsteleien bes Wortverkehrs und der Modelehrart, die zur Grundlage der Menschenbildung gelegt werden, dieß alles ist muhselige Abführung von der Bahn der Ratur.

Auch erzwungene und fteife Ordnungsfolge ift nicht in ber Lehrart ber Ratur. Bare fie es auch, fie wurde Einseitigkeit bilden, und ihre Wahrheit wurde nicht in die Fulle des ganzen Wesens der Denschheit fanft und frei hineinfallen.

Der harte Gang biefer bilbet im Menschen die Bahrheit nicht gur fanften Dienerin ber Menscheit, nicht gur fühlenden guten Mutter, beren Freud und Beisheit die Freude und bas Bedurfnis ihrer Kinder ift.

Die Kraft ber Ratur, obwohl fie unwidersprechlich hinführt gur Bahrheit, hat feine Steifigkeit in ihrer Führung; der Schall der Rachtigall tont im finstern Dunkel, und alle Gegenstände der Ratur wallen in erquidender Freiheit, nirgends ift ein Schatten einer zudring-lichen Ordnungsfolge.

Der Mensch verliert bas Gleichgewicht seiner Starte, die Rraft ber Beisheit, wie sein Geift für einen Gegenstand zu einseitig und zu gewaltsam hingelenkt ift. Darum ift bie Lehrart ber Ratur nicht gewaltsam.

Aber in ihrer Bilbung ift Festheit, und in ihrer Ordnung hausbalterische Genaubeit.

Bildung ber Menschen jur Bahrheit, du bift Bildung ihres Wefens und ihrer Ratur ju beruhigender Beibheit.

Mensch, forscheft du in bieser Ordnung der Ratur nach Bahrheit, so findest du sie, wie du sie brauchest, für beinen Standpunkt und für beine Laufbahn.

So wie fie bir Bedürfnis beiner Rube und beines Friedens ift, Mensch, so wie fie bir in beinen nabesten Angelegenheiten ficherer Leitestern, so wie fie Stube ift, auf ber bein Leben rubet, so ift fie bir Segen.

Du fannft auf biefer Laufbahn nicht alle Bahrheit brauchen.

Der Kreis des Wißens, durch ben ber Mensch in seiner Lage gesegnet wird, und dieser Kreis fangt nahe um ihn her, um sein Wesen,
um seine nähesten Berhältniffe an, behnt sich von da aus, und muß
bei jeder Ausbehnung sich nach diesem Mittelpunkte aller Segenstraft
ber Wahrheit richten.

Reiner Wahrheitsfinn bilbet fich in engen Areisen, und reine Menschenweisheit rubet auf bem festen Grund ber Kenntnis feiner nabesten Berhältniffe und ber ausgebildeten Behandlungsfähigfeit feiner nabesten Angelegenbeiten.

Diese Menschenweisheit, die sich burch die Bedürfnisse unserer Lagen enthüllet, stärft und bildet unsere Wirfungsfraft und die Geisteserichtung die sie hervorbringt, ist einfach und fest hinsehend, sie ist von der ganzen Kraft der in ihren Realverbindungen feststehenden Naturlagen der Gegenstände gebildet, und daher zu jeder Seite der Wahrheit lentsam.

Rraft und Gefühl und fichere Unwendung ift ihr Ausbrud.

Erhabene Bahn ber Natur, die Wahrheit zu ber du führft, ift Kraft und That, Quelle, Bildung, Füllung und Stimmung bes ganzen Besens ber Menschbeit.

3war du bilbest ben Menschen, nicht ein schneller Schimmer ober Buchs, und ber Sohn ber Natur ift beschränft, seine Rebe ift Ausbrud und Folge vollenbeter Sachkenntnis.

Das zerftreute Gewirr bes Bielwißens ift eben fo wenig bie Bafis ber Ratur.

Der Mensch, ber mit leichtem Flug jedes Bifen umflattert, und nicht durch stille feste Anwendung seine Erkenntnis stärkt; auch bieser verliert ben heitern, festen aufmerksamen Blid, bas stille, mahrer Freuden empfängliche Bahrheitsgefühl.

Schwankend wird ber Gang ber Manner, die im Wirrwarr ihres Bielwißens zwar viel Rederei finden, ihr aber den stillen Sinn reiner Menschenweisheit aufopfern. Beim Lärmgeräusch ihres Stolzes wirst du nahe um fie, in den Berhältniffen, in denen die Kraft des gesegneten Beisen bell strablet, leere Deben und Dunkelbeit finden.

Auch die trägen leeren Deben ber finstern Unwisenheit führen ab von der Bahn der Ratur. Mangel der Kenntnis deiner Ratur, Mensch, schränket bein Wißen enger ein, als die Bedurfnisse beines Wesens. Berbrehung ber ersten Grundbegriffe beiner Beziehung, und tödtende erdrudende Tyrannei, Borenthaltung aller Bahrheits, und Segensgenießungen, unnatürlicher Mangel allgemeiner Nationalerleuch, tung in ben besten wesentlichen Bedürfniffen und Berhältniffen der Menschheit verdunkeln dich, wie der schwere Schatten der Nacht den Erdfreis verdunkelt.

Die Ausübung von Thaten gegen bas innere Gefühl des Rechts untergrabt die Kraft unferer Wahrheitserkenntnis, fie verwirrt den reinen Sinn der eblen hohen Einfalt unferer Grundbegriffe und unferer Grundempfindungen.

Daher beruht alle Menschenweisheit auf ber Kraft eines guten, ber Wahrheit folgsamen Herzens und aller Menschensegen auf Diesem Sinne ber Einfalt und Unschulb.

Bildung der Menschheit in diesem reinen Sinn der Einfalt und Unschuld, du bift Batersorge der Menschheit, daß die unverdorbenen Grundlagen des Herzens den Gang seiner Geiftesentwicklung schützen und richtig leiten.

Der Mensch muß zu innerer Ruhe gebildet werden. Genügsams feit mit seiner Lage, und mit ihm erreichbaren Genießungen, Dulbung, Achtung und Glauben an die Liebe des Baters bei jeder Hemmung, das ift Bilbung zur Menschenweisheit.

Dhne innere Ruhe wallet ber Mensch auf wilben Wegen. Durft und Drang zu unmöglichen Formen rauben ihm jeden Genuß des nahen gegenwärtigen Segens und jede Kraft des weisen, geduldigen und lenksamen Geistes. Wenn das Gesuhl nicht mehr von innerer Ruhe beseelt ist, so entnervet seine Kraft den Menschen in seinem Innersten, und plagt ihn mit sinstern Dualen in Tagen, in denen der heitere Weise lächelt.

Der ungenügsame Mann ärgert sich im Rreise feines Haussegens, baß fein Zanz am Galatag, seine Beige im Konzert, und seine Theses im Hoffaale nicht ausgezeichnet wurden.

Ruhe und ftiller Genuß find die erften Zwede der Menschenbildung, und die Schooffinder seiner Zeit. Mensch, dein Bifen und deine Ehrbegierde mußen diesen hoben Zweden untergeordnet werden, sonft werden Reugierde und Ehrbegierde nagende Qualen und Unsegen. Mensch, du lebst nicht für bich allein auf Erben. Darum bilbet bich die Ratur auch fur außere Berhaltniffe und burch fie.

So wie biese Berhaltniffe bir nabe find, Mensch, find fie gur Bilbung beines Befens fur beine Bestimmung bir wichtig!

Immer ift die ausgebildete Kraft einer nahern Beziehung Quelle ber Weisheit und Kraft bes Menschen für entferntere Beziehungen.

Baterfinn bildet Regenten, Bruderfinn Burger. Beibe erzeugen Ordnung im Sause und im Staate.

Die hauslichen Berhaltniffe ber Menschheit find bie erften und porzüglichften Berhaltniffe ber Ratur.

Der Mensch arbeitet in feinem Beruf, und trägt die Laft ber burgerlichen Berfagung, damit er den reinen Segen feines hauslichen Gluds in Rube genieße.

Daber muß die Bildung des Menschen für seine Berufe, und Standeslage dem Endzwed der Geniegungen reiner hauslichen Gludsseligfeit untergeordnet werben.

Daher bift du, Baterhaus, Grundlage aller reinen Raturbilbung ber Menschbeit.

Baterhaus, bu Schule ber Sitten und bes Staats.

Erft bift du Rind, Menich, hernach Lehrjunge beines Berufs!

Rinbertugend ift ber Segen beiner Lehrlingstage und erfte Bilbung beiner Anlage jum Genuß aller Segnungen beines Lebens.

Wer von dieser Ordnung der Ratur abgeht und Staats, Beruss, Herrschafts- und Dienstbarkeitbildung unnatürlich hervordränget, der lenkt die Menscheit ab vom Genuß der natürlichsten Segnungen, auf flippenvolle Meere.

Seht ihr's nicht, Menschen; fühlt ihr's nicht, Sohne ber Erbe, wie eure obern Stände in ihrer Bildung ihre innere Kräfte verlieren! Siehst du nicht, Menschheit, wie ihre Abweichung von der weisen Ordnung der Ratur leeren und oden Unsegen unter sie und von ihnen hinab in's Bolf bringt? Fühlst du es nicht, Erde, wie die Menschengeschlechter von dem reinen Segen ihrer häuslichen Verhältnisse abweichen, und allenthalben sich auf wilde schimmernde Schaubühnen hindrangen, um ihr Wisen zu spiegeln und ihren Ehrgeis zu füteln.

In ferne Beite wallet die irrende Menschheit.

Gott ift die nahefte Beziehung der Menschheit.

Auch bein Saus, Menfc, und fein weisefter Genuß beruhigt bich nicht immer.

Gewalt und Grab und Tob ohne Gott zu leiben, hat beine fanft, gut und fühlend gebilbete Ratur feine Rrafte!

Gott, als Bater beines Hauses, als Quell beines Segens — Gott als bein Bater; in diesem Glauben findest du Ruhe und Kraft und Beisheit, die keine Gewalt, kein Grab in dir erschüttert.

Der Glaube an Gott ift die Stimmung bes Menschengefühls in bem oberften Berhaltnis seiner Ratur; er ift vertrauender Kinderfinn der Menschheit gegen ben Baterfinn ber Gottheit.

Der Glaube an Gott ist die Quelle der Ruhe des Lebens — die Ruhe des Lebens ist die Quelle innerer Ordnung — die innere Ordnung die Quelle der unverwirrten Anwendung unserer Kräfte; die Ordnung in der Anwendung unserer Kräfte wird wiederum Quelle ihres Wachsthums und ihrer Bildung zur Weisheit — Weisheit ist Quelle alles Menschensegens.

So ift ber Glaube an Gott bie Quelle aller Beisheit und alles Segens, und Bahn ber Ratur gur reinen Bilbung ber Menfcheit.

Glaube an Gott, du bift ber Menschheit in ihrem Wefen einges graben, wie der Sinn vom Guten und Bosen, wie das unauslöschliche Gefühl von Recht und Unrecht, so unwandelbar fest liegst du als Grundlage der Menschenbildung im Innern unserer Natur. —

Glaube an Gott, du bift Volksantheil in jeder Tiefe, in jedem Beltftriche, du bift Araft ber Menschheit in jeder Höhe und ihre Starke in jeder Tiefe.

Glaube an Gott, du bift nicht Folge und Resultat gebisdeter Beisheit, du bift reiner Sinn der Einfalt, horchendes Ohr der Unschuld auf den Ruf der Ratur — daß Gott — Bater ift.

Rindersinn und Gehorsam ift nicht Resultat und ftete Folge einer vollendeten Erziehung, fie mußen fruhe und erfte Grundlagen der Menschenbildung sein.

Das Staunen bes Weisen in den Tiefen der Schöpfung, und seine Forschen in den Abgrunden des Schöpfers ift nicht Bildung der Renschheit zu diesem Glauben. In den Abgrunden der Schöpfung kann sich
der Forscher verlieren, und in ihren Waßern kann er irre umhertreiben,
ferne von der Quelle der unergrundlichen Reere.

Gott, Bater, Gottes Dasein in ber Sutte ber Menschen — Gott im Innersten meines Wesens — Gott — Geber feiner Gaben und meiner Lebensgenießungen, bas ist die Bilbung ber Menschheit zu biesem Glauben, bas ist die Kraft ber Ratur, die allen Glauben auf Genuß und Erfahrung gründet.

Ober rühren bich, Mensch! ich ruse ins Bolt — rühren bich, Mensch, die Lehrsätze von überwiegendem Guten. Tröftet oder beruhigt dich das, daß Glück oder Unglück im Ganzen überwiege. Wenn Flammen des Jammers über beinem Scheitel brennen und dich zerftören — tröftet dich dieses Gerede ber Weisen?

Aber wenn bein Bater bein Befen in beinem Innern ftarfet, Dir beine Tage erheitert, beine Kraft jum Leiben emporhebt, und bas Uebergewicht ber Segensgenießungen bir felbft in beinem Innern enthullet, bann genießeft bu bie Bildung ber Ratur jum Glauben an Gott.

Das Brot, das mein Kind aus meiner Hand ifet, bildet sein Kindergefühl, und nicht sein Staunen über meine Rachtwachen und meine Sorgen für seine spätern Jahre. Biel Urtheil über mein Thun ift Unbesonnenheit, die sein Gerz verführen und von mir absenten kann.

Einfalt und Unichuld, reines menschliches Gefühl für Dank und Liebe ift Duelle bes Glaubens.

Im reinen Kinderfinn ber Menschheit erhebet fich die Hoffnung bes ewigen Lebens, und reiner Glaube ber Menschheit an Gott lebet nicht in seiner Kraft ohne diese Hoffnung.

Der Fußtritt des Tyrannen über feine Brüder, über die Kinder seines Gottes erschüttert im Innerften die Menschheit. Die Reihen seiner Erschlagenen, ihre Wittwen und Waisen heulen, zittern, hungern, glauben und sterben.

Ift Gott Bater der Menschen, so ift der Tag ihres Todes nicht der Tag der Bollendung ihres Besens.

Ift ein Sinn fur Bahrheit in dir, Mensch! Rebe! Streitet es nicht wider den Sinn beines Innersten zu glauben, daß Gott Bater ber Menschen ift — und daß boch also das Wesen dieser Elenden vollendet sei.

Gott ift nicht Bater ber Menschen, oder ber Tod ift nicht bie Bollendung unsers Wesens.

Menich, bein innerer Sinn ift bir ficherer Leitstern ber Bahrheit

und beiner Pflicht; und bu zweifelft, ba biefer Sinn fo machtig Unsfterblichfeit bir zuruft?

Glaube an dich felbft, Mensch, glaube an den innern Sinn deines Befens, so glaubest du an Gott und an die Unsterblichkeit.

Gott ift Bater ber Menschheit, Rinber Gottes find unfterblic.

Im Innersten beiner Ratur, Menfc, liegt bas, was Bahrheit, Unschuld und Einfalt mit Glauben und Anbetung boret.

Aber Ginfalt und Unichuld ift nicht ber Theil aller Denichen.

Bielen ift innerer Sinn ber Menschennatur Spiel bes Traumes, und Glauben an Gott und Unsterblichkeit, auf biefen innern Sinn ges baut, verachteter Borwurf ihrer Runft.

Gott', ber in meinem Wesen mit Kraft und Stärke, Bahrheit, Weisheit und Seligkeit, Glauben und Unsterblichkeit lehret, Gott — ben alle Kinder Gottes hören — Gott, ben die ganze sanste, fühlende, reine, liebende Menschheit versteht und ganz gleich versteht; Gott — sollt ich nicht Gehör geben der Lehre, die im Innersten meines Wesens mir und meiner Natur wahr ist und wahr sein muß — sollt ich nicht alauben, was war ich, was thät ich?

Glaube an Gott ist Scheidung der Menschheit in die Kinder Gottes, und die Kinder der Welt; ift Glaube an die Batergute Gottes, Glauben an die Unsterblichfeit.

Gott, Bater ber Menschheit, Mensch, Kind ber Gottheit, bas ift ber reine Borwurf bes Glaubens.

Diefer Glaube an Gott ift Stimmung der Menschheit in ihren Berbaltniffen au ihrem Segen.

Baterfinn und Rinberfinn, Diefer Segen beines Saufes, Menfc, ift Folge bes Glaubens.

Der Genuß beiner Rechte, Hausvater, die wonnevolle Ergebung beines Weibes, und bas innige seelenerhebende Dankgefühl beiner Kinder ift Folge beines Glaubens an Gott.

Glauben an meinen Bater, ber Gottes Kind ift, ift Bildung meines Glaubens an Gott.

Mein Glaube an Gott ift Sicherftellung meines Glaubens an meinen Bater und an jebe Pflicht meines Saufes.

So verbindeft du, erhabene Ratur, in deiner Bilbung meine

Bflichten und meine Geniegungen, und an beiner Sand wallet ber Menich von genogenen Segnungen ju neuen Bflichten.

Alle Menscheit, Fürft und Unterthan, Herr und Anecht, bildet fic zu den besondern Pflichten ihres Standes burch Genuß ihrer erften Raturverhaltniffe.

Der Fürft, ber Rind feines Gottes ift, ift Rind feines Baters.

Der Fürft, ber Rind feines Baters ift, ift Bater feines Bolfs.

Der Unterthan, ber Kind feines Gottes ift, ift Rind feines Baters.

Der Unterthan, ber Rind feines Baters ift, ift Rind feines Fürften.

Stand des Fürsten, Bild der Gottheit, Bater einer Ration. Stand des Unterthans, Kind des Fürsten, der mit ihm Kind Gottes ift. Wie sanft und ftart und fein ift dieses Gewebe der Raturverhältniffe der Menscheit.

D Menschheit in beiner Sobeit!

Aber vergebens ift bas Gefühl beiner Burbe beim gefunkenen Bolke. 3ch darf beinen Rang nicht nennen, hausvater. Was bift du? und was kannst du sein? Ochs am Baren. Herr beines Hauses. Bild bes Fürsten in beiner Hutte, o Menschheit in beiner Tiefe! O Gerr und Vater Aller!

In jeder Tiefe ift der Knecht feinem Beberricher in feinem Befen gleich, und ift die Befriedigung Des Bedurfniffes feiner Ratur ibm foulbig.

Emporzubilden bas Bolf jum Genuß der Segnungen feines Befens ift ber Obere Bater bes Untern.

Und alles Bolf ruhet, im Genuß seines Haussegens, in reinem Kinderzutrauen gegen ben Baterfinn seines Herrn, und wartet auf die Erfüllung ihrer Baterpflicht in der Auferziehung und Emporbildung ihrer Kinder zu jenem Segensgenuß der Menschheit.

Ift Dieses Wachen ber Menschheit ein Traum? Ift ihre kindliche Hoffnung Bild bes Schlummers und der Erschlaffung in ihrer Tiefe? Glauben Gottes, du bift die Kraft Dieser Hoffnung.

Fürsten, die an Gott glauben, und ben Bruderstand ber Menscheit erfennen, finden in diesem Glauben Stimmung zu jeder Pflicht ihres Standes. Sie find Manner mit Gottesfraft zum Segen ihrer Boller gebilbet.

Fürsten, die ben Baterstand ber Gottheit und ben Bruberstand ber Menscheit verleugnen, finden in diesem Unglauben die Quelle ber schredlichsten Zernichtung bes Glaubens an ihre Bflichten. Sie find

Manner bes Schredens, und ihre Kraft wirfet Berheerung. In ber Anerfennung ber obersten Baterwurbe Gottes versichern bie Fürften sich bes Bolles Gehorsam als die Sache ber Gottheit.

Und ber Fürst, ber in bem Gehorsam gegen Gott nicht die Quelle seiner Rechte und seiner Pflichten suchen will, bauet seinen Thron auf ben mislichen Sand bes Boltsglaubens an feine Starfe.

Der Glaube an Gott ift in biefer Anerkennung bas Band bes Fürsten und seines Bolls, bas Band ber innern Bereinigung ber Segensverhaltniffe ber Menscheit.

Unglauben, Berleugnung bes Bruderstandes und ber Bruderpflichten ber Menschheit, Berkennung und Berachtung ber Baterrechte Gottes, tropende Kühnheit im Misbrauch gegenseitiger Gewalt ift Auflösung aller reinen Bande ber Segensverbaltniffe ber Menschbeit.

Die Briefter find die Berfunder des Baterftandes der Gottheit und des Bruderftandes der Menschheit, und ihr Stand ift der Mittelpunft der Bereinigung der Raturverhaltniffe der Menschheit zu ihrem Segen durch den Glauben an Gott.

Der Glaube an Gott ift die Quelle alles reinen Bater- und Bruberfinns ber Menscheit — bie Quelle aller Gerechtigfeit.

Gerechtigfeit ohne Baterfinn und ohne Bruderfinn ift ein schimmerndes Unding ohne Segensfraft.

Stolze Gerechtigkeit, Aussprüche nach Jahrelangen Frevlerfünsten, bie Gesetherftandige und Gerichtshofe nahren, ift Mummerei von Gerechtigkeit, die nicht Bolkssegen ift.

Sicherheit, Unschuld und Gefahrlofigfeit, diese Quellen reiner Bolfetugend, Diese Folgen einer weisen und väterlichen Gerechtigkeit, find Folgen des Glaubens.

Rühner auffahrender Duth gegen Unschuld, Recht und Bahrheit, biese Beweise bes Mangels reiner und ftarker Baterfraft der Landess gerechtigkeit sind Folgen des Unglaubens.

Gewaltthätigkeit und freche kuhne Anmaßungssucht gegen Recht und Unschuld im Rationalgeist ist Quelle ber Rationalentkräftung, und so ist Unglauben Quelle bieser Entkräftung.

Und hingegen ift Baterfinn und Kinderfinn im Rationalgeift Quelle alles reinen Rationalfegens.

Also ift Bolfsglauben an die Gottheit Quelle aller reinen Rationalstugend, alles Bolfssegens und aller Bolfsfraft.

Sunde ist Quelle und Folge des Unglaubens. Sie ist handlung der Menschen gegen das innere Zeugnis unsrer Ratur von Recht und Unrecht. Sunde, Quelle der Berwirrung unsrer ersten Grundbegriffe und unsers reinen Raturgefühls. Sunde: Berlust des Glaubens an dich selbst, Mensch, und an deinen innern Sinn, Berlust deines Glaubens an Gott, Berlust deines Kindersinns gegen ihn.

Deffentliche Gunde: Eros ber Menicheit gegen Die Bottbeit.

Abscheu gegen die Sunde: reines Gefühl des Kinderfinns ber Menschheit gegen Gott, Ausdruck und Folge des Glaubens ber Menich, beit an die Offenbarung ber Gottheit im Innern seiner Ratur.

Abicheu gegen öffentliche Sunde: Gefühl bes Rindes gegen ben Mann, ber feines Baters und feiner Mutter fvottet.

Rationalabschen bes Bolls gegen öffentliche Sunder, Pfand und Siegel bes Rationalglaubens und bes Kindergefühls eines Bolls gegen seinen oberften herrn.

Rationalabscheu des Bolts gegen den öffentlichen Trot seiner Fürsten gegen die Gottheit ist Beweis der Rationaltugend und ihrer Schwädung der Kraft des Glaubens des Gehorsams des Bolts gegen seinen oberften Herrn.

Unglauben: Quelle ber Bernichtung aller innern Banbe ber Besfellschaft.

Unglaube ber Obern: Quelle bes Ungehorsams ber Untern.

Baterherz und Batergaben ber Obern pflanzen und fichern ben Gehorsam ber Untern.

Der Unglaube gernichtet Die Quelle bes Gehorfams.

Unter einem herrn, ber nicht Bater ift, fann die Bolfostimmung nicht Empfindung eines reinen bentenben, im Rindergehorsam gesegneten Bolffinns werben.

Die Folgen bes Unglaubens: — täglich fteigende Lafter, täglich abnehmende Batergute, willfürliche Gewalt ohne Segenszweck, bizarre unnatürliche Regierungbfrazen, drückende Zwischengewalt, Aussaugen des Warkes vom Bolf, sich vermindernde Bolkstraft gegen diese Zwischenzewalt, sind unter einer ungläubigen, die Rechte der Gottheit und der Renschheit verachtenden Regierung unvermeiblich.

Die Bolfsempfindung des unnatürlichen Gebrauchs der Baterrechte ift Auflösung der Kraft der reinen Bande der Ratur zwischen dem Fürsten und feinem Bolfe.

Sie, Diefe gute mutterliche Menschennatur fnupfet Die Banbe ber burgerlichen Berhaltniffe burch ben Segen gegenseitiger Geniegungen.

Und es ift Bolfsempfindung, Rationalgefühl bes Segens diefer Geniefungen, welches diefe Berhältniffe durch Dank, Liebe und Glauben bes Bolks an seinen Fürsten weihet und heiligt. Denn hier ift aller Baterlandsliebe und Bürgertreue beilige Duelle.

3ch berühre Saiten, die ungespannt liegen und nicht im Mobeton flingen. Berhöhne fie, Tänzerton, trillernde Berleumdung, überschrei ihre Kraft. Bahrbeit und reiner Menschensinn macht unbesorgt.

Alle Kraft ber Menschheit wirfet nur Segen burch ihren Glauben an die Gottheit, und ber Baterfinn bes Fürsten, diese einzige Quelle alles Bolkssegens, ift Kolge seines Glaubens an Gott.

Menfch! fo nieder bu auch fteheft! Ift bein Fürft Rind beines Gottes, fo ift feine Gewalt Baterfraft.

Harter, unbescheidner Gebrauch seiner Rechte ift nicht Baterfinn, ift nicht Sinn bes Glaubens an Gott, es ift Berberbung ber oberften Angelegenheiten bes Fürsten und seines Landes, Berberbung bes reinen Rinderfinns ber Ration gegen Fürsten.

Dennoch barf ich biefe so allgemeine Sitten ber einsichtigen Fürstenbienerschaft nicht Hochverrath nennen.

Aber was ift's minder, wenn fie das Baterrecht des Fürsten als ein Recht zu Gutem und Bofem und zu Gerechtem und zu Ungerechtem darstellen? —

Bas ifts minber, wenn fie im Namen bes Fürften ben Haussegen ftoren, bas Eigenthum nicht schonen und Unschuld mit Schimpf und Schande belegen?

Band der Bereinigung der Menschheit zu ihrem Segen, Glaube bes Fürsten und seines Bolfs an den obern Herrn der Menschheit, Glaube Gottes, du bist es allein, der die Menschheit vor diefer Alippe sichert.

Aller Unglauben ift unbescheiben, aber ber Glaube an Gott, ber Rinderfinn ber Menscheit gegen bie Gottheit, ift stille Erhabenheit in jeder Kraft ihrer Wirfung.

Blangende, bligende Erfcopfung ihres Befens, fühner lachenber

Muth bei Gefahr und Berftorung ift bie Kraft ber Menfchheit, bie vom Rinberfinne gegen Gott abweichet.

Ernster haushälterischer Gebrauch jeber kleinen Anlage, Sehnsucht nach Stärfung seiner Kraft, ift die Bahn ber Ratur zur Bildung und Stärfung aller Kräfte und in jeber Tiefe und in jeber Schwäche ift es Richtung bes reinen Kindersinns der Menschheit gegen Gott.

Hang zu nieberm Schimmer, Drang, Anlagen und Rrafte zu fpiegeln und seine Schwäche zu bemanteln, ift Richtung auch ber niedrigften schwächsten Menschheit, die von bieser bilbenben Bahn ber Ratur abgewichen ift.

Meußere und innere Wenschenhohe auf dieser reinen Bahn ber Ratur gebilbet, ift Berfiand und Baterfinn gegen niebere Rrafte und Anlagen.

Mensch in beiner Sobe, wiege ben Gebrauch beiner Rrafte nach biefem 3wede.

Baterfinn hoher Rrafte gegen bie unentwidelte fcmache heerbe ber Menschbeit.

Reiner Segen ber Menschheit, bu bift Rraft und Rolge bes Glaubens.

D meine Belle, Bonne um bich ber! quch bu bift Rolge biefes Glaubens.

Beil mir und meiner Sutte!

Darum, daß die Menfcheit an Gott glaubt, rube ich in biefer Butte.

Glauben bes Bolts an die mahren Priefter ber Gottheit ift Quelle ber Rube meines Lebens.

Briefter der Gottheit find die Repräfentanten bes reinen Bater-ftandes ber Denschheit.

Deine Rraft, Geweiheter, ift Gottes Erleuchtung!

Bottes Erleuchtung ift Liebe, Beisheit und Baterfinn.

D wer nach meiner Satte wallet, ware ich auch Schatten ber Kraft meiner Gottheit.

Denne, bu Bild ihrer Kraft, bein Tag ift vollendet! Du geheft unter an meinem Berge, o Tag meiner Bollenbung. — D Hoffnung bes kommenden Morgens, o Kraft meines Glaubens.

3d baue alle Freiheit auf Gerechtigkeit, aber ich febe in Diefer Belt keine verficherte Gerechtigkeit, als bei ber zur Einfalt, Frommigkeit und Liebe gestimmten, und in Diefer Stimmung erleuchteten Denschheit.

Alle Familiengerechtigfeit, welche Die größte, reinfte und allgemein in aller Welt genoßene Gerechtigfeit ift, hat im Gangen nur Liebe ju

ihrer Quelle — und bennoch wirfet fie, in ber Einfalt aller Bolfer, allaemeinen Segen ber Belt.

So wie alle Gerechtigkeit auf Liebe rubet, so rubet auch Freiheit barauf. Reiner Kinderfinn ift die wahre Quelle der Freiheit, die auf Gerechtigkeit rubet; und reiner Baterfinn ift die Quelle aller Regiesrungskraft, die Gerechtigkeit zu thun und Freiheit zu lieben, erhaben genug ift.

Und die Quelle der Gerechtigkeit und alles Weltsegens, die Quelle der Liebe und des Brudersinns der Menscheit, diese beruht auf dem großen Gedanken der Religion, daß wir Kinder Gottes sind, und daß der Glaube an diese Wahrheit der sichere Grund alles Weltsegens sei. In diesem großen Gedanken der Religion liegt immer der Geist aller wahren Staatsweisheit, die reinen Volkssegen sucht, denn alle innere Kraft der Sittlichkeit, der Erleuchtung und Weltweisheit ruhet auf diesem Grund des Glaubens der Menschbeit an Gott.

Und Gottesvergeßenheit, Berkenntnis ber Kindesverhältniffe der Menscheit gegen die Gottheit, ist die Quelle, die alle Segenskraft der Sitten, der Erleuchtung und der Beisheit in aller Menscheit auslöset. Daher ist dieser verlorne Kindersinn der Menscheit gegen Gott das größte Unglud der Welt, indem es alle Batererziehung Gottes unmöglich macht, und die Biederherstellung bieses verlornen Kindersinns ist Erlösung der verlornen Gotteskinder auf Erden.

Der Mann Gottes ber mit Leiben und Sterben ber Menscheit bas allgemein verlorne Gefühl bes Kinderfinns gegen Gott wieder herzgestellt, ist der Erlöser der Welt, er ist der geopferte Priester des Herrn, er ist Mittler zwischen Gott und der gottesvergeßenen Menschheit. Seine Lehre ist reine Gerechtigkeit, bilbende Bolksphilosophie, sie ist Offensbarung Gottes des Baters an das verlorene Geschlecht seiner Kinder.

# Beilage VI.

## Peftaloggi über Rieberer und Comid.

### Rieberer.

"Es läßt sich die Art, wie Rieberer meine Sache ansieht, nicht von ber Art, wie ich sie selber ansehe, trennen. Es schien mir selber lange nicht so, und mußte mir lange nicht also schienen. Seine Ansichten und Urtheile sind beinahe alle Resultate seiner Restettionen. Ich weiß kaum, was restettiren ist; meine Urtheile und Ansichten sind beinahe alle Resultate meiner immediaten Anschauung und meiner belebten Gesühle. Zu dem verstand ich seine Sprache nicht; aber seine Schubschrift hat mich sie verstehen gelehrt; ich konnte nicht satt werden, sie zu lesen; ich fand mich selbst fast in jeder Zeile und bestimmt klarer ausgesprochen, und tieser durchgedacht, als ich mich und meine Meinung je über das Erziehungswesen, über den mütterlichen Instinkt, über die Ratur und das Wesen der Schule, über das Institut u. s. w., kurz über alle Grundsübe und Ansichten, um die es jest wesentlich zu thun ist, erkannt und ausgesprochen.

Er bat indeffen wirklich Gigenthumlichkeiten an fich, Die ich oft mit Dube trage, weil fie ben Meinigen geradezu entgegenstehen. Aber feine Kreunbichaft überwiegt alles, mas ich in meinem Leben in ber Kreundichaft genoßen und auch nur geträumt. Bas tann ber Denfch für feinen Freund mehr thun, als wenn er um feinetwillen aus einem fichern, rubigen und befriedigenden Leben beraustritt, und fich für ibn in eine unfichere, unbefriedigende, brudende und in vielen Rudfichten gefährliche Lage hineinfturgt? Das hat Riederer gethan. Er hat um meinetwillen feine Bfarrei, auf ber er wirffam, geachtet und gludlich lebte, verlagen, und fich ju einer Zeit an mich und an meine Armut angeschloßen, und in die Arme aller meiner Berlegenheiten geworfen, in welcher mein Bert in mir felber noch nicht reif, und ich aller außern Gulfe und Mitwirfung für daffelbe beinahe ganglich beraubt mar. In diesem Zeitpunft ftellte er, ber einzige Mann, ber einen Grab von literarischer Rultur ansprechen konnte, fich an meine Seite, und gab fich allen Gefahren ber Theilnahme preis, benen ihn mein Unternehmen aussehen fonnte, und wirklich aussehte. Ueber bas Berfonliche empor, geht seine Freundicaft auf ben 3med meines Lebens, fur Die ich mich burch mein Leben so oft verlagen sah. Seine Personlichkeit nähert sich ber meinigen so wenig, als meine ber seinigen. Ich möchte sagen: er mangelt von dieser Seite oft ber Räherung gemeiner neben einander wohnender Menschen; aber sein Leben ist seine Freundschaft; sein Bleiben, sein Ausharren für meine Zwede; selber sein Kampf, den er anhaltend mit sich selbst und mit seiner Personlichkeit besteht, um meinen Lebenszwecken immer mehr zu sein; selber seine Widersprüche, selber sein Widerstand gegen meine Personlichkeit, wenn er sie mit meinen Zweden im Constist sindet, beweiset das Edle, das Außerordentliche, das Reine seiner Freundschaft. Würde er weniger widerstehen, er würde weniger lieben!"

"Ertlarung gegen herrn Chorherr Bremi's Beitungefragen. S. 28."

• • •

"Schon im Anfange unserer Bereinigung in Burgborf trat ein junger Beiftlicher von einer überwiegenden Bilbung, voll Reuer und Rraft und ftillem, aber innerlich gewaksamen Streben in unfere Ditte, beob. achtete in fich felbft gefchloßen ben Bang unferer Beftrebungen, ichien aber im erften Zeitpunft feines Dafeins nichts weniger als einen überwies genden Ginfluß auf Die allgemeine und praftifche Leitung unferer Angelegenheiten au fuchen; im Gegentheil, fein ganges Benehmen zeigte anfanglich febr flar, bag er burch freies, eigenes, felbftanbiges Rachbenfen ben pipchologischen Kundamenten ber Grundfage und bes Befens ber 3bee ber Elementarbilbung ernfter, allgemeiner und tiefer, als irgend Jemand in unserer Mitte nachforschte: baburch fam er auch sehr balb babin, burch fich felbft ein eignes Spftem pon ber Ibee ber Glementarbilbung in fic felbft zu bilben, bas zwar freilich fich burchaus burch feine Grundlage praftifder Erfahrungen genugiam ju innerer Reife und außerer Anmendbarfeit gestaltete, aber ihn felbst traumerifc von ber Unfehlbarfeit und Ausführbarkeit beffelben fo weit begeisterte, baß er foviel als auf einmal und ploplich anfieng, mit großer Lebhaftigfeit, frei und gewaltsam in den gangen Umfang unfres Thuns einwirken zu wollen, und fich allmablich einen allgemeinen überwiegenden Ginfluß auf benfelben und hiefür einen hoben Grad meines Butrauens au ihm au verschaffen wußte. Sein excentrifches Befen belebte in ihm die entscheidende Reigung, Schwächen, Fehlern und guden meines Saufes burch wißenschaftliche Erlauterungen ber Begriffe, bie unsern Bestrebungen jum Grunde lagen, entgegen ju

Er glaubte zuverläßig, mit bem Zauberichlag beiterer Beariffe. aber oft auch nur vielbebeutenber Borter, ben Bachethum unfere Berberbens, beffen Große er tief fühlte, ftill au ftellen und burd wortliche Erheiterung beherrichen zu tonnen, mas er burch bas Uebergewicht feines Einfluges weber geiftig genugiam zu leiten, noch prattifc befriedigenb au bedienen, am allerwenigsten aber burch thatsachliche llebungen icopferifc bervorzubringen vermochte. Die absoluten Anspruche, Die Rieberer für seine Unfichten machte, giengen von Ibeen aus, bie er noch nicht in ihrem gangen Umfang und Busammenhang in fich felbft zu einem flaren und bestimmten Bewußtsein gebracht, indem er fich in einer metaphpfifchen Darftellung feiner Begriffe verfteigerte, für Die er weber einen foliden Sintergrund von Anschauungeerkenntniffen in fich felbft trug, noch fähig mar, biefelben auf irgend eine Art in einfachen, flaren und beutlichen Worten auszudrücken und fie irgend jemand auf biefe Beife genugiam verftanblich au machen. Das Meifte, mas er fuchte, wollte und worauf er antrug, fant in unfrer Mitte wie eine Lufterscheinung und fnupfte fich burchaus an feine Realitat ber Rundamente unfere mirklichen Lebens bei einander an. Er mar fo viel als allgemein ungewandt und beinahe unfabig, jur Ausführung einer feiner hochtonenden Ween auch nur bie entferntefte praftifche Sandbietung ju leiften. Er mußte es felbft, und forberte oft mit einiger Bubringlichfeit, bag das, mas er in feinem Ropfe auf eine idealische Beise jusammenftellte, andere nicht nur ebenfo in ihrem Ropfe auch alfo, ibn befriedigend, aujammenstellen, fonbern fogar mit ihren Sanden, und zwar ohne viel Unfprache auf feine Mitwirfung, ibn befriedigend ausführen follten." "Deine Lebensschickfale von Beftaloggi G. 29."

#### Somib.

"Ich muß die Kraft, die uns in diesem bosen Zustand noch allein zusammen zu halten fähig schien, von ihrem Ursprung aus ins Auge saßen. Schon in Burgdorf, im Anfange der keimenden, bosen Folgen unfrer unnatürlichen Bereinigung, kam von den Tyrolerbergen ein Knabe zu uns, der von allen Folgen der Berkunstellung unserer Zeitkultur auch nicht eine Spur in sich selbst trug, aber innerlich von einer stillen Raturkraft begabt war, deren weitführende Tiese in unserer Mitte niemand ahnete. Auch ich selbst nicht. Aber unerklärliche Gefühle zogen mich

vom Augenblick feiner Ericbeinung in unferm Rreife an ibn bin, wie ich mich noch nie an irgend einen Bogling bingezogen fühlte. — Sein Leben mar vom erften Augenblid an fille, auffallenbe Thatfraft, in fich felbft geichloßen, nach fatholifcher Beife im bochten Grab religiob. in ber Religiofitat einfach und fraftvoll, nach allem ftrebend, mas er für fich ju fonnen und ju wißen nothwendig ergebtete. Er überflügelte in ben Uebungen ber elementariiden Bilbungsmittel ber Geiftes , und Runftfraft balb alle feine Lehrer und ward in biefen Uebungen balb Lehrer berer, bie ibn vor weniger Beit als bas ungebilbetfte Rind, bas je in unfre Anftalt getreten, ins Auge gefaßt. Diefer Sohn ber Ratur, ber noch beute ber Zeitfunft nichts banft und nach allem, mas er geleiftet, ben außerlichen Kormen jeber wißenschaftlichen Rultur beinabe fo fremb ift ale in ber Stunde, ba er von ben Bergen bergh, mit feinem Ave Maria im Munde und mit bem Rofenfrang im Sad, aber mit Rraft im Ropfe, mit Rube im Bergen und mit freiem Duth in jedem Streben, in unfre Mitte trat, erregte burch fein ganges Benehmen in unfrer Mitte gang außerorbentliche Erwartung und belebte auf meiner Seite Die Anbanglichfeit, Die mich beinabe in ber erften Stunde an ibn bingog, in einem gleich hoben Grabe.

Somid rudte indefien in der ftillen Rube, in welcher er fich Jahre lang thatig ausbilbete, feinem Junglingsalter entgegen; und biefes, von feiner erften Ericbeinung an ale außerorbentlich anerfannte Raturfind mußte in feiner, burch vielfeitige Erfahrungen bes wirflich praftifchen Lebens allein entfalteten Rraft im Denten und Sanbeln bie Unnatur ber Schwachheitsverfünstelung unfrer Bereinigung und alles unfere Thuns und Lagens balb febr tief fublen, und faumte auch, fobalb er burch ben entichiebenen Ginfluß feiner überwiegenben Rraft ben Anfang eines anerkannten Rechts baju fic verschafft hatte, nicht, fich mit tyrolerischer Offenherzigfeit gegen Die Anmagungen ber einseitig beschränften Tabellenphantaften, eben wie gegen biejenigen ber beschrantten und ebenso einfeitigen als oberflächlichen Lobreben unfrer wißenschaftlichen Unterrichtsweise, hauptsächlich aber gegen bie fich allmählich immer mehr einfcbleichenbe Anftrengungelofigfeit, Berftreuungefucht, Unordnung, Infubordination und die bamit verbundne Bernachläßigung pofitiver Bflichten ju erflaren, und forberte fammt und sonbere ohne allen Rudhalt von ben Gliebern unfrer Bereinigung vom Morgen bis am Abend Ausübung alles beffen, was jedes Glieb einer Haushaltung, die in einem guten Zustand bestehen will, immer als seine Pflicht erkennen muß. Er verwarf dabei eben so laut und eben so bestimmt jede Anmaßung von der Höhe und Wichtigkeit unsere Grundsätze und Bestrebungen, die sich nicht thatsächlich in unsere Mitte bewährte, als eitles Geschwähwerf und fragte bei allen dieskälligen Aeußerungen, von wem sie auch immer herkamen, nur, wie macht man denn das? wie übt man's aus? und wo diessalls keine Antwort erfolgte, die ihn befriedigte, wollte er nichts weiter davon hören. Dieses Benehmen missiel denn aber bald und allgemein in einem sehr boben Grade."

"Meine Lebensschidfale." S. 22-24. 34. 35.

## Beilage VII.

#### Frembe.

welche fich langere ober furgere Beit in Beftaloggie Inftitut aufhielten. 1

## A. Breugen.

+ Breift und Henning aus Rugenwalbe in Pommern; + Rawerau aus Elbing; + Ards und Renbschmidt aus Schlesien; Preuß und Papig aus Ofipreußen; Bernhard ber altere und jungere; Hanel aus Breslau; + Graf, Regierungsrath in Königsberg; + Plamann, Borsteher einer Anstalt in Berlin; + Baier, Pastor zu Altenkirchen auf Rugen; Kruger, Oberlehrer zu Bunzlau; Laus, Schüler von Kichte; + Delbrud, Geb. Rath.

#### B. Sachien.

Tillich, ber als Professor in Dessau starb; Krug, Direktor ber Bürgerschule in Zittau; + Thiriot aus Leipzig; Frobel aus Thuringen; Ronne, Oberconsistorialrath in Hilbburghausen; Burkhard, Pastor in Groß-Korbetha; Blochmann, Geheimer Schulrath in Dresden; Hientssch, Seminardirektor in Botsbam.

#### C. Kranffurt am Dain.

Rarl Ritter; + Dieg, Brigabe-Brebiger in Frankfurt.

1) Eine Charafteriftt mehrerer Manner, welche im Institut waren, gibt Blochsmann l. c. S. 107-114. 158.

D. Braunfdweig.

Schacht, Dberftubienrath in Darmftabt.

E. Burtemberg.

+Beller, Königl. Preuß. Ober-Schulrath; + Riefer; + Denzel, sonft Direftor 'bes Lanbschullehrer-Seminars und Baftor zu Eglingen.

F. Bavern.

Schmeller.

G. Baben.

Ladomus; Marr; Stern, Seminarbirector in Rarleruh; + Berebach. .

H. Nassau.

+Delaspée, Borfteber ber Erziehungeanstalt in Biesbaben.

I. Medlenburg.

von Turf, Regierungerath (in Botebam); Rortum (in Beibelberg).

K. Comeia.

+Rägeli aus Zurich; Pfeiffer aus Lenzburg; Orelli aus Zurich; Rudftuhl aus Luzern; + Olivier (in Deffau); Steiner aus Bern, Professor ber Mathematif in Berlin.

Herzogin von Sachsen-Meiningen, mit bem Erbprinzen; Raupach aus Liegnit; Groß-Kanzler von Beyme aus Berlin; Graf Kapo b'Istria; Herzog Ferdinand von Würtemberg; Staatsrath von Gruner; General Rosziusto; Engländer Bell; Frau von Wolzogen; Frau von Staöl; Karoline Rudolphi; Betti Gleim.

# Beilage VIII.

# Monffean und Peftaloggi.

Wieberholt drängt sich eine Bergleichung beiber auf. Wie ebel, rein und wahr ist Pestalozzis Brief an Anna Schulthes (S. 372), wie ist dieser Brief so ganz das Gegentheil von Rousseaus Erstärung an Therese Levasseur! (S. Evang. Kirchenzeitung 1846, Rr. 88.)

Früher icon, im Jahre 1819, ließ ich im erften Theil meiner , "vermischten Schriften" ein Gespräch bruden, überschrieben: Die Reuerer.

Auch biefes schloß mit einer Bergleichung bes frangofischen Schweizers mit bem beutschen.

Halte mich nicht, sagt ber eine Sprechenbe, für einen so beschränkten An- und Rachbeter Rouffeaus, daß ich von ihm alles Heil hoffte Reiner ist weiter davon entfernt. Ich muß ihn bewundern, wenn ich ihn mit seinen französischen und europäischen Zeitgenoßen vergleiche, wie in dem Einsamen die Gewalt der Natur verzweiselt durch die vollendete Unnatur durchbricht, und das bose Gewißen der Zeit erwacht. In ihm bekehrte sich diese Zeit, wie eine abgelebte reuige Buhlerin, welche die Schminke abwäscht, die falschen Loden ablegt und nun ihre nachte Häßlichkeit vor sich selbst schwarend im Spiegel betrachtet. Im vollen Bewußtsein der Irrihumer und Sünden stand er vom Fluch der Zeit belastet, ohnmächtig zur frischen und heiligen vollen Lebenserneuung.

Bon der blendenden Feuersaule des französischen Bultans, der deutschen Schiffern als irdischer Leuchtthurm biente, sein eigenes Land aber verwüstete, wendet man gern das Auge zum milden Stern, der über Deutschland aufgieng, zu Pestalozzi. Berzweiselnder Menschen, haß begeisterte den Rousseau, — wahrlich in solcher Zeit, unter solchen Umgebungen war er zu entschuldigen. Ihn leitete der Gedanke: verwirf nur alles, was die Zeit aufstellt, suche das Gegentheil, so wirst du das Rechte sinden. Und wie viel Herrliches fand er, dem seindsseligen Triebe folgend! — so schlecht war die Zeit.

Aber von Menschenliebe ward Bestaloggi begeistert, von Sehnssicht bem armen Bolke zu helfen, nicht durch Bauernkrieg sondern durch Bauernerziehung. Und indem er sich demuthig von der Ueberbildung seiner Zeit weg, und evangelisch christlich zu den verlaßenen Armen wandte, segnete Gott seinen reinen Willen, und verlieh ihm mehr, als er suchte, verlieh ihm freudige Ahnungen einer großen Zukunft, und durch Dichtung und Wissenschaft Keime unendlicher Entwicklungen zu pflanzen.

Dend von 3. Rrenger in Stuttgart.

4

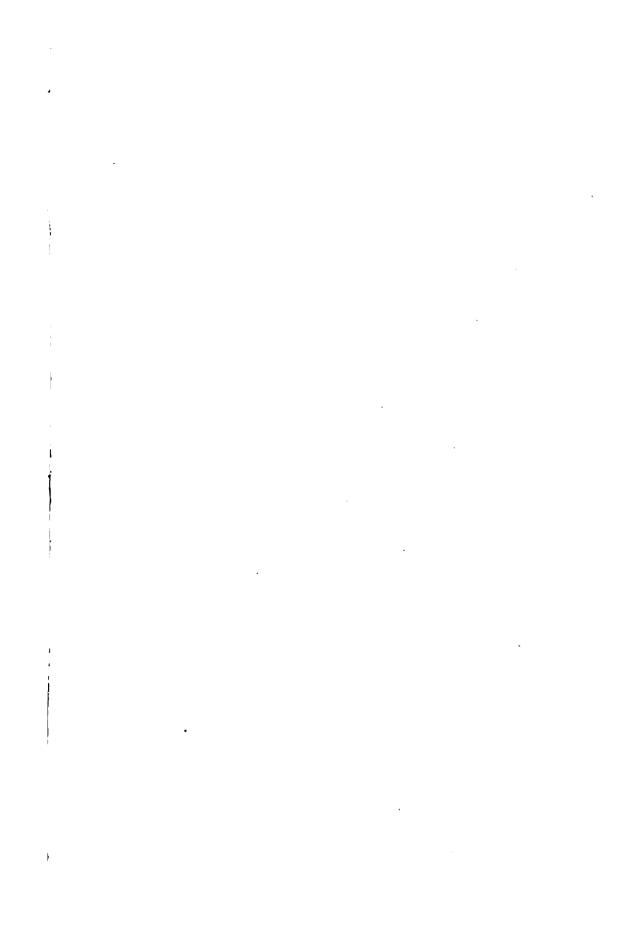

JUN 3 |882 OCT 27**1888** 



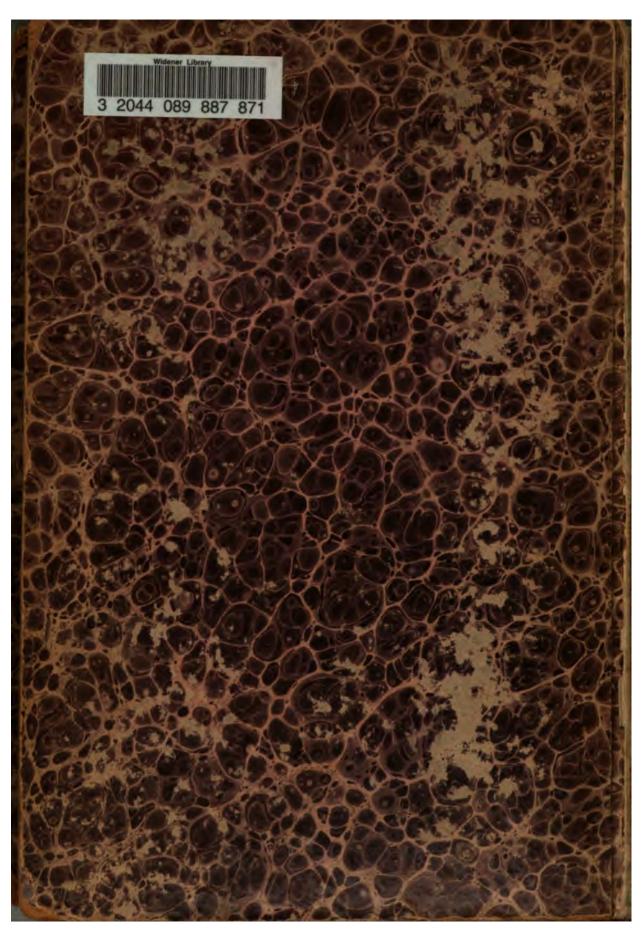